

## ANNEX LIB.

1773

Library of Princeton Unibersity.



Germanic Seminary.

Presented by The Class of 1891.





# Neue Bibliothek

der schönen

# Wissenschaften

und

der frenen Kunste.



Kunfzehnten Bandes Erftes Stuck.

Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung. 1773.



## Inhalt.

| I. Ueber bas Elfenbein ber Alten und bie ba   | raus   |
|-----------------------------------------------|--------|
| perfertigten Bilber. Eine Borlefung           | bon    |
| Hrn. Hofr. Henne.                             | ð. 5   |
| II. Allgemeine Theorie ber iconen Runfte, zc. | bon'   |
| Joh. George Gulzer.                           | 32     |
| III. A Collection of Prints, engraved a       | fter   |
| the most capital Paintings in Engl            | and.   |
| Published by John Boydell. Vol                | ume    |
| the fecond &c.                                | 86     |
| IV. Contes moraux & nouvelles Idylle          | s de   |
| D & Salomon Gessner.                          | 99     |
| V. Das Studium ber Zeichenfunft und Die       | ileren |
| für Anfänger, nebst ber Terminologie 2        | c. 2c. |
| von Christian Ludolph Reinhold.               | 112    |
| VI. Elements of Painting with Cray            | yons   |
| by John Russel.                               | 119    |
| VII. Unterschied ber fregen und mechanischen  | Ma=    |
| leren praftisch erklart von Ernst Lu          | dwig   |
| Daniel Huth.                                  | 122    |
| VIII. Beurtheilung ber architektonischen Mu   | sstel= |
| lung ben ber Churfurftl. Gachfischen R        | dunste |
| akademie zu Dresben, vom Jahre 1771.          |        |
| IX. Bermischte Madrichten.                    | 161    |
| Aus Deutschland.                              | )      |
| Leipzig. Dene Rupferftiche.                   | 161    |
| Darmstadt. Journal de Lecture.                | 162    |
| Auszug eines Briefes an ben Berausgeber.      | 163    |
|                                               | Einige |
| MOI.                                          |        |

| 4      | 3              | nhalt.  |           |         |               |
|--------|----------------|---------|-----------|---------|---------------|
| Einige | Machrichten f  | oon ber | Litteratu | r Spa   | nien <b>s</b> |
| -      | hrn. v. Mu     |         | . 1       | •       | 164           |
| Weld   | igquez Schrift | en.     |           |         | 165           |
| Rafe   | ael und Pedra  | Robi    | fgues, F  | listori | a lit-        |
|        | raria de Espa  |         | <b>.</b>  |         | 167           |
| Parn   | aso Español,   | ebent   |           |         | -             |
| Tria   | rte, Grama     | tica ca | ftellant, | ebent   | b             |
|        | uscador de In  |         |           |         |               |
|        | e de España    |         |           |         | Pie-          |
|        | o Antonio de   |         |           |         | 168           |
| ~      | Aus            | Itali   | en.       |         |               |
| Rom.   | Picturæ Ett    | ruscon  | ım in va  | fculis  | &c.           |
|        | Joh. Bapt. Pa  | 3       |           |         | 169           |
|        | ellanea numi   |         |           |         | Do-           |
| 772    | inico Magnan   | , Ton   | n. II.    | •       | 170           |
| Gafp   | aris Aloyfii ( | Oderici | Differt   | atione  | s et          |

Adnotationes in aliquot ineditas veterum inscriptiones et numismata. Della Zecca di Gubbio, e delle Bologna. Geste de' Conti e Duchi di Urbino

del Rinaldo Ripofatii, ebenb.

Rom. Sacrarum Vaticanae Basilicae Cryptarum Monumenta &c. a Phil. Laurentio Dionysio illustrata, cur. Angelo de Gabriellis. 172

Saggio di Osservazioni sopra un Bassorelievo della Villa dell' Emo. Sgr. Card. Alessandro Albani, ebenb.

Anecdota Litteraria.

Modena.

## Inhalt.

| Moberra. | Storia dell    | a Letterat   | ura Italiana   |   |
|----------|----------------|--------------|----------------|---|
| di Gir   | rolamo Tirab   | oschi, Tom   | .I.II. 6.176   |   |
|          | iti Liuii Hi   |              |                |   |
|          | mentum avé     |              |                |   |
|          | nitum a CC.    |              |                |   |
|          | io, Paullo F   |              |                |   |
| Clemen   | nti XIII. P.   | O. M. no     | n ante edi-    |   |
|          | Vernafiae (    |              |                |   |
|          | Guascus D.     |              | 178            |   |
|          | De Pinda       |              |                |   |
|          | Aloyfir Ming   |              | 179            |   |
|          |                |              | licato a spie- |   |
|          | i fenomeni     |              |                |   |
|          |                |              | Sammlung ber   |   |
| Poe      | mi Eroico - C  | Comici Ita   | liani. 182     |   |
|          |                |              | tri nella Pit- |   |
|          |                |              | ura &c. To-    |   |
| . mo     |                |              | 182            |   |
| Mem. 1   | Vite de' Pitt  | ori, Scult   | ori e Archi-   |   |
|          |                |              | n Roma &c.     |   |
|          | ii. Batifta Pa |              | 184            |   |
| Ragion   | namento full   | a tragica e  | comica Poe-    |   |
|          | li Giovacchine |              | 185            |   |
| Bloreng. | Dell' orig     | ine, unio    | ne e forza,    | , |
|          |                |              | corruzzioni    |   |
|          |                |              | a, del Dot-    |   |
| tor      | Gio. Brown t   | radotta &    | c. dal Dottor  | • |
| Pie      | tro Crocchi 8  | cc.          | 185            | , |
| Benedig. | Il primo       | Navigato     | re e Selim e   | : |
|          |                |              | dal Tedesco    |   |
| dall     | 'Abbate Gir    | ulio Perini. | 186            | 5 |
|          |                | * 2          | Rom            |   |

| Mont. Ragionamento di Orazio Orlandi                          |
|---------------------------------------------------------------|
| fopra un' ara antica. ©. 186                                  |
| Ragionamento di D. Clemente Biagi sopra                       |
| una antica statua singolarissima. 187                         |
| Dissertazione sopra un antico Cammeo                          |
| da Giacchino Pizzi. 188                                       |
| Baffano. Tragedie di Saverio Bestinelli &c.                   |
| Reapel. Teodosio il Grande, Tragedia di                       |
| Michele Sarcone. 189                                          |
| Turin. Versi sciolti del Conte di S. Ra-                      |
| faele. 190                                                    |
| Mont. Della Città di Aveja ne Vestini &c.                     |
| Dissertazione di Vito Maria Giovenazzi, ebend.                |
| Reapel. Dell' Opera in Musica trattato                        |
| del Cavaliere Antonio Planelli. 191                           |
| Istituzioni di Architettura Civile di Nicolò Carletti, ebend. |
| Cesena. La Coltivazione dell' Anice di Ar-                    |
| nerio Lauriffeo.                                              |

District by Google



I.

11eber das Elfenbein der Alten und die dar aus verfertigten Vilder. Eine Vorlefung in der königl. Gesellschaft der Wisfenschaften zu Göttingen gehalten vom Herrn Hofrath Penne.

a ber Geldmack berfchiebener Zeitalter fich nicht immer abnlich ift, fo barf man fich nicht mundern, bag bas Elfenbein, welches ben uns fo wenig geachtet wird, ehemals einen febr gros Ben Werth gehabt bat. Man Schnitte baber bie berrlichften Bilber ber Gottheiten aus Elfenbein. Minius \*) fagt, ba, wo er vom Elephanten banbelt: feine Bahne find fehr toftbar, und werden für Die prachtigste Materie zu Bilbern ber Gottheiten gehalten. Wir wollen biefen Gefchmad ber Alten naber betrachten, und bie Urfachen bes bald gestiegenen bald gefallenen Werthes bes Els. fenbeins aus einander feten. Diefes wird mir Bes legenheit geben von der Runft der Alten in befe fen Bearbeitung, fonberlich ben großeren Rie auren, ju reben. Sich werbe jugleich einige bie naturliche Beschaffenheit, ben handel und bie Aufe bemahrung bes Elfenbeins erlauternbe Bemerkune gen einftreuen. Gest will ich mich auf bas, was

<sup>\*)</sup> Plinius VII. 10.

ich zuerft ermähnet habe, einschränken, und bie verschiedenen Schickfale bes Elfenbeins und bie Urfachen feines abwechselnden Werthes ergablen.

Im Oriente scheint die Runft gleich ju ihren ersten Versuchen fostbare Materien gewählt zu haben. Denn obgleich schon fruh aus Jols oder Stein verfertigter Statuen ber Gotter Erwähnung geschieht; so sind doch alle Werke von vorzüglicher Arbeit, welche man angeführt findet, in Gold gezarbeitet gewesen.

Die vom Diodor \*) ben ben Mffpriern und Babyloniern gerühmten golbenen Roloffe fonnte man gang ungezwungen ben Erbichtungen von bem Belus und ber Gemiramis bengablen, welche bie: fer Befchichtschreiber und Trogus aus bem Ritefias entlehnet haben, wenn man ihnen nicht einige Bahrscheinlichkeit wegen bes abulichen Benfpiels ber guldnen Bildfaule bes Mabuchobonofer juge= fteben wollte; boch felbft bie Bultigfeit biefer Grelle bes Propheten Daniels ift noch nicht gang erwie: Wenigstens Scheint biefem ungeheuern golb= nen Bildniffe ben ber angegebenen Sobe von fechzig Ellen, und ber Breite von feche, alles Berhaltniß und Chenmaaf zu fehlen; indem biefe Sobe eine Breite von zwanzig Ellen erfoberte. Somer \*\*) ber bie Lange ber Alciden neun Orgnen, b.i. fieben und zwanzig Ellen betragen lagt und ihnen eine Breite bon neunen giebt, hat bie Regeln bes Berbaltniffes beffer beobachtet. Sat aber Babylon cinen

\*) Diodorus II. 9. \*\*) Odyff. A. 310.

einen folden Rolof aus Golbe aufzuweifen gehabt, fo mußte bie Runft ben biefem Bolte ichen einen febr boben Grad erreicht baben. Doch vielleicht ift Diefes Werf mit bem Sammer getrieben gewefen, und aus funftlich in einander gefügten und mit Das geln ober Deften verbundenen Goldplatten gufams mengefest worden. Paufanias \*) ergablt , baß bie Brichen abnliche Werfe aus ben alteffen Zeiten. welche gleichsam Vorbereitungen zu einer großeren Bollfommenbeit ber Runft waren, befeffen haben. Es fann aber auch gan; aus Gold gewesen fenn, bergleichen Statue bes Jupiter Berres aus bent Tempel bes Belus entwendet zu baben beschuldiget wird, und beren Diobor verschiebene ermabnt. Die erfte golbene Statue biefer Urt, ohne alle inwens: Diae Sohlung, ift nach des Plinius Zeugniß \*\*). in

\*) Paufan. III. 17. von der Ctatue bed Jupiters: aus Ergt im Tempel (Chalcioeco) ber Minerva ju Sparta. f. VIII. 14. p. 628. f. 629. Strabo VIII. p. 353 D. ermahnt eines golbe nen Jupiter σφυεήλατος, welchen Cupfelus in eis nen Tempel ju Dinmpia gefchenfet hatte. Denn Daufanias V, 2. gebenfet nur bes Golbes, und gwar mit wenig Worten.

\*\*) Plin. XXXIII. 26. In bes Belus Teme pel befand fich anderas duadena myxeur, xeuress.) oregess. wie Herod. I. 183. ergablt. Diod r. aber II. 9. berichtet baf bafelbft ehemals bren goldne Statuen σφυρήλατα (mit bem Dammer getrieben) und eine goldne Tafel auch Tuerharter

gemefen march.

in einem Tempel in der Landschaft Anaitis in Armenien aufgestellet worden, ehe es noch eine aus Erst von der Art, die odospugaror bon ben Briechen genennet wirb, gegeben babe. Much in biefem Ralle muß man bie fubne Musführung ber Runft bewundern. Die Ermahnung bes in ber Rabe brennenden Ofens icheint es mabricheinlich ju machen, bag biefes Bilbnif aus einem Bug in Gol. be gemefen ift, und fo mohl bie Grofe bes Dfens als bie Beftigfeit bes Reuers fubren nothwendig auf bie Muthmaßung, baß er jum Schmelzen gebienet habe. Es ift auch nicht unmahrscheinlich, bag biefe Runft Metalle ju gießen und flufig ju machen, ben ihrer febr alten Erfindung und ben oft wiederhole ten Berfuchen, nicht ichon bamals fo weit follte ges fommen fenn. Doch vielleicht munbert man fich, bag nach ber Renntniß fo große Maffen von Gold au fchmelgen, Die Runft ben ben Babyloniern nicht noch einen Schritt weiter gethan, und ben Buf in Ergt, bas boch gur Bilbung ber Gotterbilber fo weich und gefdmeibig ift, erfunden babe. bemerfe aber, bag unter ben Joolen, welchen Mabonat, ober wie er gemeiniglich genennet wird Balthafar ober Beleafar, ben bem Gaftmable opfert, auch welche von Erzt ermabnet werben, \*) und bag auch benm Berodotus und Diobor in Ergt gegrbeitete Berfe vorfonunen. \*\*) bent

<sup>\*)</sup> Dan. V. 4.

<sup>\*\*)</sup> Herodot. I. 180 von den Thoren der Ctabt Babylon und Diod, II. 9 von den Thoren des unter dem

bem aber, wenn auch überhaupt bas Gold niche leichter zu gießen ist als bas Erzt, so kann boch die größere Seltenheit bes letteren in basigen Gegensben, und vor allem der Fürsten Liebe zur Pracht ben Geschmack der Künstler auf die Bearbeitung des Goldes und Silbers gelenket haben. Aber ben eben dieser entschiedenen Hochachtung für kostbare Materien muß man sich wundern, keine Spur elfensbeinerner Figuren, oder des geringsten Geschmacks an dergleichen Werken anzutreffen.

Die erften Berfuche ber griechifchen Runft find in einer gang entgegengefetten und geringen Mates rie, in Thon, Solg und Stein gemacht worben. Es mar ber Mangel fostbarer, Materien, ber fie Much bier fieht man baf bie Muts hierzu antrieb. ter bes Scharffinnes, bie Armuth, ben Geift auf ichicfliche und aute Erfindungen geleitet babe. Sats te bie Runft nicht mit Bearbeitung biefer Daterien ben Unfang gemacht, fo wurde fie nie einige Bolls fommenheit erreicht baben. Die Gricchen wußten wenigstens bor bem trojanifchen Rriege bon feiner inlandifchen Materie ber Runft, als von Solz. Es wird feiner Riguren aus Stein ober Marmor ges bacht, und Paufanias \*) fagt ausbrucklich, baß fie 21 A bamals

bem Euphrat geführten Kanals, erzählen, baß man diese Werke für aus Erzt gearbeitet gehalsten habe, und Herod. ibid. berichtet, baß er selbst die ehernen Thuren des Tempels des Beslus geschen habe.

<sup>\*)</sup> C. Die hauptstelle Pauf. VIII. 14.

### To Meber bas Elfenbein ber Alten

bamals feine Statue aus Erzt gekannt haben. Es
ift mahrscheinlich, wie ich wenigstens aus der Odygee \*) schließe, daß sie das Erzt, selbst zu ihren Waffen, aus andern Landern, und zum Theil aus Italien, mogen bekommen haben; kostbarere Was ren hingegen wurden ihnen meistentheils durch die

Phonicier jugeführet.

· Wielleicht fallt bier jemanben ber Polaft bes Alcinous, Ronigs ber Phaacer ein. In biefem maren golbene Leuchter in Geftalt von Junglingen, welche Facteln in ihren Sanben hielten \*\*) und auf Altaren, ober wie ich es erflare, auf Rufgeftellen Much an ben Thuren befanden fich in Gold und Gilber gearbeitete Sunte. Allein ba biefe Infel in bem ionifchen Meere liegt und einen febr bortheilhaften Sandel in Die westlichen Begens ben treibt, fo bat ihnen ber Doet, wie ich glaube, 'alle Reichthumier und Pracht bengelegt, Die er auf feinen Reisen im Driente angetroffen. Man follte aus feiner Befchreibung glauben, er rebe von ben Phoniciern und Enriern bes Gjechiels. Er ftellt namlich ein Bolf vor, bas burch bie Schiffahrt auf ferordentliche Macht und Reichthumer erworben bat, und bamit bie Gache einem Bunder abnlicher wurde, fo bat er felber bie Lage biefer Infel nicht genau beffimmt, fonbern bie Lefer wegen berfelben in Ungewißbeit gelaffen. Aber indem er biefe Suns be

\*\*) Odyff. H. 100.

<sup>\*)</sup> v. c. Odyff. A. 184 von Temela ber in Unter-

be fur bes Bulfanus Arbeit ausgiebt, und bie wunderbare Beschreibung bingufugt, fie maren unfterblich und bem Alter nicht unterworfen gemefen, \*) fo zeigt er fcon bierburch bas Deue und außerorbentlich Wunderbare ber Cache jur Benuge an. Denn nur ben unbefannten Dingen lagt fich bas Wunderbare anbringen, und erbichten. Der Doet fcbreibt aber bem Bulfan auch noch ans bere Werfe ju, in benen eine frembe und ben Bries den unbefannte Runft berrichte. " Co mar bes Achilles Schild von bes Bulfanus Banben gears beitet, ein Werk, welches bie griechische Runft, nach ibrer bamaligen Befchaffenheit, schwerlich batte bers borbringen fonnen, und bavon ber Begriff aus frems ben Landern, vielleicht aus Afien, entlehnet mar. Die Bohnung felber bes Bulfans ift baufig mit golbenen Arbeiten ausgeschmucket, \*\*) man fiebt barinne munberbare und befeelte Werte, Drenfuffe und Sflavinnen aus Golb, weil ber Poet biefem Botte auch bier basjenige jufchreibt, mas er ben ben fremben Rationen in Afien oft angetroffen. Die übrigen megen ber feinen Arbeit, ober ber fofts baren Materic merfwurbigen Werfe ber Runft, wels de benm homer vorfommen, werben entweder als Beweise ber trojanischen Pracht und ihres Uebers Auffes erwähnt, ober find, wenn fie auch Griechen befigen, gemeiniglich Befchenke eines Ronigs ober 21 5 Gaft:

<sup>\*) &#</sup>x27;A 9 avárouç övraç xal dyúgue huara márra ibid. v. 94, ,

<sup>\*\*)</sup> Iliad. 2. 390 legg.

#### 12 lieber bas Elfenbein ber Alten

Baltfreundes aus Afien. Bas ich bieber bemertet babe, bienet nicht nur jur Erlauterung Diefes Diche ters, fonbern auch zur Beftatigung feiner biftorifden Glaubwurdigfeit. Denn ce giebt feinen anbern Dichter, und nur wenige Geschichtschreiber, welche fich mit fo vieler Genauigfeit und Beurtheilung in ibren Bemalben an Die mabre Befchaffenbeit bem Beit und ber Denfchen gehalten haben. ber buntfarbige aus berfchiebenen Dietallen gestickte Panger bes Agamemnon ibm von bem Cingras aus Enpern verehret worden. \*) Der filberne Pofal; welchen Achill in ben ben feines Parros flus Leichenbegangniffe angestelleten Spielen jum Preise ausgesett, ift ein Geschent welches die Gis bonier bem Thoas Ronig von Lemnus gemacht bas fen. \*\*) Gin anderer Pofal, bes Bulfans Ars beit, ben Menclaus befaß, mar ein Beichent - bes Phabimus, eines fidonifchen Fürften. \*\*\*) Der funftlich gestickte bunte Mantel, welchen Defuba ber Pallas verebren wollte, mar vom Paris aus Gidon mitgebracht worben. \*\*\*\*)

Griechenland hat also vor bem trojanischen Rriege, des Homers Zeugniß zufolge, dem wir kein glaubwurdigeres entgegensetzen können, nur wesnige Werke von vorzüglicher Runft und Materie beseisen, und auch diese meistentheils aus Usien ersbalten.

<sup>\*)</sup> II. A. 20.

<sup>\*\*) 11.</sup> Ψ. 741 feq.
\*\*\*) Od. Δ. 615 fq. O. 115 fq.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Il. Z. 289 fqi

balten. Man barf fich also nicht wundern, wenn Das Elfenbein unter ben Griechen bor biefen Zeiten nicht fonderlich befannt und im Gebrauche gemefen Aber ben ihrer Ruckfehr von Troja bringen fie fo mobl unter ber gemachten Beute, als unter ben bon ihren Gaftfreunden in Afien und befone bers in Phonicien erhaltenen Gefchenten, Elfenbein mit. In ber gangen Iliabe findet fich, wenn ich nicht irre, nur ein einziger, beffen Pferbezaum mit Elfenbein ausgelegt mare, und biefes ift ein Eros janer, \*) fein Brieche bar baraus bie minbefte Bier. rath. Aber in ber Donfee fieht man ben Dalaft bes von feinen Reifen burch Megnpten und Phonis sien guruct gefommenen Menelaus mit Golb, Gils ber, Eleftrum und Elfenbein ausgezieret. \*\*) Wie neu und ungewöhnlich aber bamals biefe Art ber Dracht gewesen fen, zeigt fcon bas angenehme Ers faunen bes Telemachs benin Woeten. Bon bies fer Zeit an finder man bas Elfenbein baufig ju Waffen, Gurteln, Wagen, Zaumen und Schmuck ber Pferbe, Degengriffen, Stublen, Betten und anderem Berathe gebraucht. Sa es war auch ben Inren und Plectris ber Dichter geweihet. leicht diente es auch jum Dus ber Banbe, welche man mit folden Platten nach ber Bewohnheit bes fonders ber orientalischen Bolter übergog. 2Benigftens fann man ben Musbruck eburnea domus, oder benm Propers \*\*\*) eburneum templum, nicht

<sup>\*)</sup> II. E. 583.

<sup>&</sup>quot;) Od. Δ. 73.
"") Prop. L. IV. el. 2. 5.

nicht anders erklaren als von den haufig angebrache ten Verzierungen aus diefer Materie, so wie auch aurea domus und abnliche Redensarten angenoms men werden muffen.

Diejenigen, die, wie ich glaube, aus guten Gründen-den Hestodus für einen späteren Schriftesteller als den Homer halten, können ihr Urtheil auch daraus bestätigen, daß des Uchills Schild, ob er gleich ein Werk des Vulkans ist, doch nur in Metall, nicht in Stendein gearbeitet war; da hingegen Hestodus in seinem Schilde des Herkules nicht ermangelt hat, auch Elsendein anzubringen, \*) welches doch unstreitig eine Erfindung späterer Künstler, und überhaupt ben einem Schilde sehr ausschließen angewandt ist.

Wenn nun aber vor ber Eroberung ber trojas nischen Schätze' und bem Herumirren ber griechis schien Fürsten, die Erwähnung und der Gebrauch bes Elsenbeins so wohl als anderer prächtiger Masterien so selten ist, und alles Elsenbein, Gold und Silber erst nach dieser Zeit sich in Griechenland einzgefunden hat, 'wie wird es um die von den Gelehrsten, und besonders von Vochart, so gerühmte Schifzsahrt und Handelschaft der Phonicier stehen, welsche gewiß die auf diese Zeiten auf den griechischen Kusten sehr unbeträchtlich gewesen sehn muß, wenn nur durch die trojanischen Schätze das Elsenbein und die daraus geschnisten Werte, so wie die Arzbeiten in Steinen und Metallen, unter den Grieschen

<sup>\*)</sup> Clyp. Here. 141.

den aufgefommen find? Aber bie Trojaner, wird man fagen, baben boch biefe Cachen burch bie Pho. nicier erhalten. Out! aber bie Indifden und phrne aifchen Reichthumer find burch bie fabelhaften Scha: te bes Mibas und Krofus befannt genua; ob alcich biefes in etwas fpatere Beiten fallt. bamit ich bie phrygifden Kleiber, bie foon Somer rubmt, übergebe, fo fchreibt ebenderfelbe ben faris fchen und maonischen Weibern die Runft bas Elfen: bein zu farben ju. \*) Alfo wartete man in bicfen Begenden nicht erft auf bie phonicifchen Schiffabrer, fonbern verfertigte biefe Cachen burch einbeimuiche Runftler. Bielleicht find biefe afiatifden Roftbar: feiten burch bie furg barauf erfolgte Wanderung ber Maonier nach Italien, (wenn biefe anbers gegrin: bet ift,) und burch die Schiffabrt ber Rarier nach allen Ruften Italiens und Griechenlandes von bier aus verbreitet worben. Denn ich glaube, bag bie Schiffabrt unter ben Wolfern, Die Die Ruften Rleine affens bewohnten, nach und nach von einem auf bas andere gefommen und bag die Jonier und zwar besonders die Phocdenfer und Milefier, hiergu burch bie Benfpiele ber Bewohner ber Lander, in welchen fie fich als Rolonien festgeschet hatten, find anges reizet worben; indem die Schiffahrt ber Phonicier fcon lange in biefen Begenden abgenommen, und endlich gar aufgeboret bat. Es ift befannt, baf bie Phocdenfer über Corfica, Ballien, 3berien binaus nach Tarteffus und von ba nach Brittanien gefes gelt

<sup>\*)</sup> Il. A. 141.

gelt finb; bie Milefier aber baben febr viele Colos nien, und zwar alle bor bes Eprus Zeiten, aus-Und was follte bie Enrrhener, beren Schiffahrt alle Theile Des mittellandischen Meeres offen frunden, verhindert haben, Die afiatifchen Rus ften mit eignen Schiffen zu befuchen, ober fich aus Phonicien und Megypten Waren zu bolen, ohne gu erwarten, baf fie ihnen von andern jugeführet murs ben? Daß aber auch ichon bor bem trojanischen Rriege, griechische Schiffe fich Phonicien und Meanpten genabert baben, zeugen, ob es gleich fchon ber Zufall oft bat fo fugen muffen, bie Benfviele bes Ulinffes, Menelaus und Teucers. finde fogar, baf Tapbifche Geerauber aus ben echis nadifchen Infeln bes ionifden Meeres eine Lans bung in Phonicien gethan und ein bafelbit geraub. tes Frauenzimmer nach Opros, einer bon ben encladifchen Infeln, verfauft haben. \*) Dian alaus be nicht, baß ein fo großer Unterfchieb fen, burch Rauberegen ein Meer unficher zu machen, und Sans bel auf bemfelben ju treiben; Thuenbibes melbet ausdrudlich, baf bie Schiffahrt ber Griechen von Geerauberenen ihren Unfang genommen babe. \*\*) Die Wefinnungen und Lebensart ber bamaligen Beiten machten biefes Verfahren mit ber Sandlung faft ungertrennlich verbunden, und finan hielt es nicht für unerlaubt, Wiehheerben und Menfchen gu-rauben, mit benen man in anbern Sanbern Berfebr trieb.

<sup>\*)</sup> Odyst. O. 416. 424 fq. \*\*) Thucyd. I. 5.

So entführeten die Enrebener mit Lift ben Bacchus, um ihn als Stlaven zu verkaufen, und die Phonicier selber begehen benm homer in zwo Stels Ien eine abnliche Ungerechtigkeit. \*)

Man macht fich biefemnach übertriebene und viel zu einseitige Borftellungen von ber Schiffabrt ber Phonicier, wenn man allen Sandel und Banbel ber alten Welt barauf einschranfen will ; fo wie man die gange Bevolferung bes fublichen Euro. pens baber abzuleiten fucht. llebrigens bleibt bie Schiffahrt ber Phonicier an ben Ruften Grieden: landes und Italiens in ben frubern Zeiten unbeftrit: ten, nur baf Diejenigen Bolfer, welche fie befucht baben, ctwas eber mit diefer Runft, als man gemeis niglich glaubt, icheinen befannt gemefen ju fenn. Daß die Sidonier ju Zeiten bes trojanischen Rrie: ges bas agaifche und ionische Deer beschiffet haben, zeigen bie Stellen ber Donffee, welche melben, baß fie in Onros, einer ber encladifchen Infeltt, gewefen, \*\*) bag eines ihrer Schiffe, welches Ulnffes bestieg, fich in bem Safen von Rreta aufgehalten babe. \*\*\*) Man fieht fie ferner ben eben Diefem Dichter bers gleichen Spielmerke (aBoguara) wodurch jest bie Europaer fich bas Erstaumen ber Reger und Indias ner ju Dute machen, aus abnlicher Absicht nach Spros führen, und bafelbft ein golbenes mit Berne ftein ausgelegtes Salsband feil bieten, \*\*\*\*) Daf bie

<sup>\*)</sup> Odyss. E. 288 sq. und O. 415 sq. 424 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Od. N. 272 fg.
\*\*\*\*) Od. O. 415. 459.

Die Sibonier mit bem Elfenbein einen Sanbel ges trieben, fonnte man auch baraus ichließen, baß Menelaus außer ben in Megnpten erhaltenen Gefchenken, bie in feinen anderen als'in Gold und Gilber gearbeiteten Berfen bestanben, noch elfenbeiners. ne mitbrachte; mabricheinlicherweife muß er biefe von ben Gidoniern befommen haben, ben melden er aufer ben Megnptiern gewefen, \*) und reichlich beschenft weggereifet mar. Es mag alfo fenn, baß bie Phonicier guerft und noch vorber, ehe es burch bie trojanische Bente und die Ruckfehr ber Gries den baufiger in Bebrauch gefommen ift, bas Elfens bein in bie Abendlander verführer haben. bierben muß man fich nur baruber munbern, baß ben ben Griechen bes Elfenbeins viel eber gebacht wird, als ben ben Juben, die boch fo nabe Machbarn ber Phonicier waren. Der trojanische Rrieg ift fast um 200 Jahr alter, als bie De gierung Salomons, unter welcher in ben gottlichen Buchern bes Elfenbeins jum erftenmale gedacht wird. Der beilige Scribent ermahnt bes mit Golde ausgelegten Ehrons bes Ronigs \*\*) als eines Bunders werks, und glaubt etwas Hufferordentliches und Unglaubliches ju ergablen. Und hieraus fann man wahrscheinlich schließen, baf in Elfenbein gearbeis tete Werfe ben Juben bisber unbefannt, und erft por furgem unter ihnen aufgefommen maren; wenn nicht etwa ber Berfaffer Diefer Ergablung, ober berjenige

<sup>\*)</sup> Od. 125 fq. cf. v. 84.

<sup>\*\*)</sup> I Reg. X. 18. 2. Paralip. IX. 17.

senige, welcher sie uns aus alteren Nachrichten aufbehalten, zu solchen Zeiten gelebt hat, in wels den ihm, ben ben unglücklichen Umstanden der Jusben und dem ganzlichen Mangel aller Rostbarkeis ten, bassenige von bewunderungswürdiger Runst zu senn schien, was ben uns fein Reicher von Ges schmack vielleicht unter seinen Mobeln dulben wurde.

3ch habe gefagt, baß bas Elfenbein erft ju Gas lomons Zeiten unter ben Juden befannt geworben. Allein es wird beffen ichon in bem 46ften Pfalm im gten Berfe gebacht, welchen einige Gelehrte fur eine Arbeit ber Davidifchen Mufe balten; und biers aus erhellete alfo ber altere Gebrauch bes Elfenbeins unter biefem Bolfe. Allein ich furchte, bag eben biefe Ermahnung bes Elfenbeins ihrer Mennung entgegen fen. Der Dichter gebenfet in biefer Stelle elfenbeinerner Palafte, b. i. folder bie mit bergleis den geschnittenen Platten, womit besonders bie Bande und Decfen überzogen wurden, ausgeschmus det find. Wenn aber ichon ju Davide Zeiten ber Bebrauch bes Elfenbeins fo allgemein gewesen mare, baf es jum Duse ber Saufer ber Reichen ges bienet batte, wie batte ber elfenbeinerne Stubl bes Salomons für ein fo erstaunliches Wunberwert fonnen gehalten werben ?

Ich habe gefagt, daß es wunderbar scheine, daß bas Elfenbein so spat von den Phoniciern nach Jue baa sen gebracht worden. Aber nach meiner Mens nung haben es die Juden gar nicht von diesem Bolfe bekommen, sondern burch die von Salomo empor gebrachte Schiffahrt erhalten. Unter ben B2

Waren wenigstens, Die aus Tarfus anlangten, wird bes Elfenbeins ausbrudlich mit ermabnt. Die ber Beit nach nachfte Erwahnung biefer Materie benm Palafte bes Abab \*) fallt wieder in Diejenigen Beiten, wo Jofaphat Die verfallene Schiffahrt wieber bergefteller batte. Die Sinden brauchten aber nicht in entlegene Begenden barnach zu fchiffen, in: bem ihnen, wenn fie ben perfifden Meerbufen binunter fuhren, bas rechte Ufer ehemals von Glephan: ten angefüllte Balber barbot; wie benn Strabo in einer merfwurdigen Stelle \*\*) ergablt, bag auf biefer Rufte von Ufrifa ju einer gewiffen Zeit bau: fige Elephantenjagben maren gehalten morben. Man follte baber glauben, baf fich bie Juben in furger Zeit mit einer großen Menge von Elfenbein wurden verfeben baben. Allein es gefchiebt beffels ben in ben uns übrig gebliebenen jubifchen Schrift. ftellern nur felten Delbung, ben einzigen Umos ausgenommen, welcher, gwar bunbert Jahre nach Albabs Regierung, elfenbeinerner Polafte und Bettftellen in ben Saufern ber Bornebmen ac-Ben ben übrigen orientalischen Wolfern fommt bas Gifenbein eben fo felten vor, meniaffens in ben bom Oriente banbelnben Schriftstellern, beren Dachrichten auf unfere Zeiten gefommen find. 23en

\*) r Reg, XXII. 39.

<sup>\*\*)</sup> Strabo lib. II. p. 133. A. Daß bas Abulifche - Elfenbein fur das Beste ift gehalten worden, sie- bet man aus einigen Stellen des Acrian. Per. Mar. Ericht. Doch hat dieß vielleicht auf den handel gehen konnen.

Ben ber außerorbentlichen Pracht bes Nabonade, und ben erwähnten \*) Bilbniffen, findet fich boch fein Elfenbein.

Man konnte aus ben altesten Zeiten bas in Ele fenbein gearbeitete Bild des Phymalion zu Enprus anführen, wenn dieses nicht eine Erdichtung spates rer Dichter mare. \*\*)

Unter ben inlandischen Waren ber Rarthaginens fer, muß bas Elfenbein mit eine ber bortbeilbaftes ften fur ben Sandel gemefen fenn, indem Ufrifa befonders viel Elephanten bervorbringt. Bon Dies fen, ober welches mabricheinlicher ift, von ihren Dachbarn, ben Betrusfern, erhielten bie Momer bas Elfenbein, ben welchen es anfangs in besonberm Werthe mar, fo bag es nur ju Bilbern ber Gott: beiten, Stublen ber Ronige und obrigfeitlicher Ders fonen, und ben elfenbeinernen Beptern berfelben ges braucht murbe. In ben nachfolgenden Zeiten aber ward es fo gemein, baß es faum mehr mit unter die Zierrathen gerechnet murbe. Man fiebt, faat Plinius, \*\*\*) welcher fo gern uber feine Zeiten flagt, Die Bilber ber Gottheiten, burch Deren Benfpiel man fich jur Pracht fur berechtigt gehalten, und die Rufe ber Tifche aus einerlen Elfenbein gearbeitet. Geneca, ber boch auf Liebe jur Armuth fich viel wußte, befag unter feis 23 3 nem-

<sup>\*)</sup> Benm Dan. V. 4.

<sup>52)</sup> Hievon hat gehandelt Meurs. de Cypro. lib. II. 16. aber er macht aus verschiedenen Konigen biefes Namens nur Einen.

<sup>\*\*\*)</sup> Plin. XII. 2.

nem Berathe 500 Stud Drenfuße aus Elfens bein. \*)

Die Urfachen biefer Unbaufung und bes bas burch berunter gefesten Werthes bes Elfenbeins waren bie ausgebreitete Schiffahrt und Sandlung, ber Macedonier afiatische Siege und Eroberungen, ber Romer fury barauf folgenbe Triumphe über ben Untiochus und andere affatische Ronige, und berfels ben im Driente erlangte Berrichaft. \*- ) Das Els fenbein erhielt feinen vorigen Werth nicht eber wies ber als am bnjantinischen Sofe, megen ber Dach= barichaft bes Drients und ber ganglichen Bertilgung alter Runftwerfe. Bon ba fam es in bie Tempel ber Chriften und gefiel fonderlich in ben zwar wenig feinen Basreliefs, bergleichen viele in Diptychis fich erhalten baben. Diefe und alles andere aus bem Alterthume erhaltene Elfenbein, welches Europa befist,

<sup>\*)</sup> Xiphil, in Dione Reim, lib, LXI. 10.

Man muß sich wundern, wie man ben der großen Menge von Elfenbein und Elephanten hat können ungewiß seyn, ob das Elsenbein sur Bein oder Horn zu halten ware. Anatomische Gründe mußten hier den Ausspruch thun, durch welsche auch vor kurzem Daubenton gewiesen hat, daß die Zähne, welche das Elsenbein geben, aus der obern Kinnlade, nicht aus der hirnschale ihren Ursprung nehmen. v. Hist. Nat. T.XXII. p. 162. Die Mennungen der Alten liest man beim Pausanias IV. 12. und andere Stellen hat Wessel. über den Diodor. II. 19. anges führt; s. auch Bochart. Hieroz, II. 24.

befist, icheint une burch bie Schiffahrt ber Benes tianer und anderer italianischen Stabte nach Gries chenland jugeführt ju fenn.

Mit bem Beschmacke am Elfenbein flieg und fiel auch bie Runft, es zu bearbeiten; und bie bewunderungswurdigen Siguren in Griechenland find au berjenigen Zeit gegebeitet morben, ba bas Elfens bein in bem bochften Werthe war. Ich babe bie Stelle bes Plinius, wo er es bie berrlichfte Das terie ju Bildern ber Gottheiten nennt, ichon oben angeführet. Mit ber Beringschatung bes Elfens beins mar bie Berachtung ber Runft verbunben, welche fich ben beffen Bernachläßigung ganglich ber-Eine Urfache bagu mar bermuthlich, bag bas for. Elfenbein felber Mangel bat, welche ibm feinen Werth benehmen fonnen. Es wirb an ber Luft gelb, befommt burch bie Sige baufige Riffe, fdwillt burch eingefogene Reuchtigkeiten auf, gerreibt fich endlich und wird ju Staub wenn es angefreffen wird, oder bertrochnet. Es bat baber andern Dia: terien auch im Driente weichen muffen, und man barf sich also nicht wundern, wenn man auch ba nicht findet, mas man im Ocidente vergebens fucht.

Die Geschicklichkeit ber alten Kunstler zeigte sich so wohl in Basreliefs, als auch in Bilbern und Statuen der Gottheiten. Unter den ersteren war der Rasten des Enpselus ohne Zweisel das alteste, welchen man noch zu des Pausanias Zeiten, das ist nach 700 und niehr Jahren, in dem Tempel der B 4

#### 14 Heber bas Elfenbein ber Alten

Juno ju Olympia fabe. \*) Aus Elfenbein gears beiteter Statuen war in Griedjenland eine große Menge, wie man aus bem Paufanias erficht; \*\*) bie meiften befanden fich aber boch ju Olympia in ben Tempeln bes Jupiters und ber Juno. babe noch nicht bemerfen fonnen, welche hierunter für bie altefte gehalten wirb. Wenn aber, wie Plinius \*\*\*) berichtet, Phibias querft bie To: revtit ober Schnigfunft erfunden und ihre Regeln entwickelt, Polyflet aber biefe Runft jur Vollkommenheit gebracht hat, fo muß man bon ben Zeiten biefer Runftler wenigstens bie vorzüglie den elfenbeinernen Riguren berleiten. Es bestunden aber bie Statuen ber Gottheiten felten allein aus Elfenbein : fondern fie maren gemeiniglich mit eis nem golbenen Bewande befleibet. \*\*\*\*) Dach unfe-

<sup>&</sup>quot;) Noch alter ware bas Basrelief an dem Degengriffe des Hippolytus benm Seneca Hipp. 899. Aber es ist offenbar, daß sich der Dichter nicht an die Umstände der Zeit gebunden hat-

<sup>\*\*)</sup> Winkelm. Geschichte b. R. erzählt einige C. 14. \*\*\*) Plin. XXXIV. 19. S. 1. 2.

Dausanias V. 17. auch ift hiervon nachzusehen Junius. p. 290. Ich weiß nicht ob ben andern Statuen, aber wenigstens ben ber Minervaldes Phibias, war das goldene Gewand und der übrige Puß so angebracht, daß er wieder konnte abgenommen werden. Dieses zeigt die Rede des Perieles an die Athenienser benm Thucyd. II. 13.

rer Empfindung zu urtheilen fommt uns biefes befonders vor, und icheint von bem feinen Befchmacke bes alten Griechenlandes abzumeichen. Aber eben Diefes bat auch ben Marmor befleibet, und ba bas Elfenbein burch bie Lange ber Zeit gelb wirb, fo murbe vielleicht, wenn ein Theil beffelben bom Golbe verborgen ward, diefer unangenehme Unblick in etwas gemilbert. Bielleicht aber nothigte fie bier: ju auch ber außerordentliche Preis bes gu folchen Arbeiten erforderlichen Elfenbeins, wovon ich unten reben werbe. Much bem Oriente gefiel biefe Mis fcung bes Golbes und Elfenbeins. Der falomos nifche Ebron bestund aus Elfenbein mit Golbe burthe mengt, wodurch, wie ich glaube, nichte anders ans gezeiget wird, als bag an manchen Orten bas El fenbein mit golbenen Bierrathen ausgelegt und be-Ginige nehmen an, bas Elfenbein fest gewesen. mare mit Golb überzogen gemefen; aber biefe Er-23 5 flårung

wo er sagt, man konnte dieses Gold zur Bestreistung der Rriegskossen anwenden. S. Plutarch, in Pericle p. 169. B. Wir werden unten seben, daß Leochares das Gold von dieser Statue entwendet habe. Nach dem Cicero de Nat. Deor. III. 34 konnte das goldne Gewand des olynppischen Jupiters in Elis gleichfalls abgenommen werden, welches auch der Tyrann Dionysius wirklich gethan haben soll. Aber die Gelehrsten haben diesen offenbaren Irthum des Ciceroschon widerlegt, da er dassenige vom Pelopones erzählt, was sich in dem Tempel des olynpischen Jupiter zu Syracus zugetragen hat.

flarung ift ungegrundet, und giebt auch feinen bers ftanbigen Ginn. Die fiebengig Dolmerscher haben es gang richtig burch meerxquoour überfett. Bismeis len findet man auch, baß an Figuren von Sols El. fenbein angefeget, ja manchmal nur bie aufferen Theile bes Rorpers baraus find berfertiget worben. So fab Paufantas ju Dlympia unter ben aufbewahreten Gefchenken ber Gelinuntier einen Liber Pater, beffen Beficht, Bande und Fuße aus Elfenbein verferriget maren, \*) und eben bafelbit tefand fich unter ben Gefchenfen ber Dietapontiner ein Endymion, außer bem Bewande, gan; bon Bon Rom findet man wenig Gras Elfenbein. tuen aus Elfenbein, felbft benm Plinius, ermabnt. Die vorzüglichsten waren ein Apollo aus Elfens bein, auf dem Foro Augusti, \*\*) ein elfenbeis nerner Jupiter bes Pafiteles, \*\*\*) und ein Bild bes Saturnus. †) Auf eben bicfem Foro Augusti war auch noch eine Minerva gan; aus Elfenbein bom August biefer Bottinn gewibmet, welche in Arcabien nach Rom gefommen von Tegea Quintilian melbet uns bag ben einem Triumphe bes Cafare in Elfenbein gefdnitte Stabte find berum getragen worden. †††) Raifer

<sup>\*)</sup> Pauf. VI. 19.

<sup>\*\*)</sup> Plin. VII. 53. S. 54.

<sup>\*\*\*)</sup> id. XXXVI. 4. 12.

<sup>†)</sup> Plin. XV. 7.

tt) v. Pauf. VIII. 46. andere ermahnt Junius in d. a. St.

ttt) Instit. Orat. VI. 3. 61.

Raifer Titus ließ bem Britanicus in bem Palazium zwo Statuen segen, eine aus Golbe, die andere aus Elfenbein zu Pferbe, welche noch zu bes Sueztonius Zeiten ben dem circensischen Aufzuge herums getragen wurde. \*)

Doch unter allen Statuen ift ber olympische Jupiter, in bem fogenannten Sanne Altis ben Olyms via, Diefes Deifterftuct bes Phibias, ohne Zweifel die größte und berühmtefte. Weber Plinius, noch Daufanias, noch Strabo, baben uns ihr Daaß hinterlaffen, indem fie es fur eine aus fo vielen Dadrichten allgemein befannte Gade bielten. Weil aber Strabo bemerft, bag biefer gwar figend vorgestellte Jupiter bie Decke bes Tempels berühret, fo bag, wenn er fich aufrichten wurde, fein Saupt Diefelbe herabfturgen murde, \*\*) und die Sohe bies fer Decte vom Paufanias 58 Buf angegeben \*\*\*) wird, fo ift baber die gemeine Diennung ber Deus ern entstanden, biefe Statue fen eben fo viel Ruf boch gewesen. In wiefern biefes gegrundet fen, will ich jest nicht untersuchen, +) ob ich gleich so wohl

<sup>\*)</sup> Suet. Tit. 2.

<sup>\*\*)</sup> Strabo VIII. p. 353. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Pauf. V. 10.

<sup>†)</sup> Paus. p. 399. fagt: Διδε δε αγάλματος κατά μέσον πετονημέον μάλιστα τον αετόν und Plin. XXXVI. 4. scheint die Schönheit des olympischen Jupiters und den Umfang der Minerva mit einander zu vergleichen.

aus anbren Grunden, als wegen Ermangelung eis nes Zeugniffes eines altern Schriftstellers baran ameifele Die Gratue felbft mar aus Elfenbein und mit einem goldenen Gewande befleibet. Bott faß auf einem golbenen Ehrone, ber mit Cbels fteinen, Elfenbein und Chenholz vergieret war, und bielt eine fleine Giegesgottinn, gleichfalls aus Gold und Elfenbein, in feiner Sand. Plinius gedenfet Diefer berühmten Statue faum mit ein paar Wor: ten, weil fie ebenfalls ju feiner Beit allgemein bes fannt mar. Paufanias bleibt nur ben ber Erfla: rung bes Basreliefs an dem Throne und ben Schus ben fteben: ba uns vielmehr an einer genauen Befdreibung ber Majeftat und erhabenen Schons beit Diefer Statue gelegen ift, jumal ba man glaus ben follte, bie Berfchiebenheit ber Materie und gefuchte Menge von Zierathen babe fchwerlich gefals len fonnen. \*) Inbeffen unterschreibe ich bes Strabo Urtheil, welcher fagt, bag biefes Wert bes Phibias an Große und Roften bie Riguren bes Polnflets weit übertroffen babe. \*\*)

Das andere Werk bes Phibias aus Elfens bein, \*\*\*) welches fur ein Wunder der Runft ges halten

<sup>\*)</sup> So urtheilet auch der so geschichte Renner, ber Graf Caplus in ben Mem. de l' Acad. des Infeript. Tom. XXV. p. 318. 344.

<sup>\*\*)</sup> Πολιτέλειαν και μέγεθος Strabo VIII. p. 372. B.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Meurs. Cecropia c. XV.

balten murbe, mar bie Minerva, welche fich in bem Parthenon ju Athen befand. \*) Plinius giebt uns ihr Daaß genau an. Gie ift , fagt er, 26 cubitos boch, und in Elfenbein und Gold ges arbeitet. \*\*) Der Gr. Canlus hat ichon bemers fet, baß biefes 39 parifer Buß betragt. Gie won 44 Salente. \*\*\*) Plinius welcher auch bier nur dasjenige bemerken will, was ben biefem bekannten Werfe von andern übergangen worben, ermabnt mur etwas von ber erhabenen Arbeit Des Schilbes, ber Schube und ber Bafe. Huch Daufanias berührt alles nur furg. +) Die Statue, faat er, ftebt aufrecht, bas Unterfleib geht bis auf bie Ruffe, ber auf der Bruft befindliche Ropf ber Mebufa ift in Elfenbein gearbeitet, die Siegesgottinn ift 4 cubitos bod. Das Gewand, von dem Daufanias reder, mar bon Gold, und zwar ein Unterfleib yerar, fein Mantel, ++) als welcher über bem Pans ger, auf dem fich die Megibe aus Elfenbeine befand. gezogen mar. Die Giegegottinn mar nicht auf bem

<sup>&</sup>quot;) Plin. XXXIV 19. 1. Gie mart im Erften Jahr ber LXXXVIIten Olymp. in eben bem Jabre, in meldem fich ber peloponefische Rrieg anfing, gefett.

<sup>\*\*)</sup> Plin. XXXVI. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Schol. Ariftoph. Pac 604. Bergl. Meurs. 1. c.

<sup>†)</sup> Pauf. 1. 24.

tt) Diefee Bem ind nebft ben übrigen golbenen Biera. then, nahm ber graufame Eprann Leochares, als Demetrius Die Stadt belagerte, (Dipmp. CXXI. 1.) ben feiner Flucht mit fich nach Bartien. f. Pauf. 1. 25.

bem Panger angebracht, sonbern fund auf ber Sanb ber Gottinn, wie man biefes an bem olympifchen Jupiter und vielen anbern Statuen mabrnimmt. \*) Dlinius fagt: bie erhabene Arbeit auf ber Base hat er Vandoras genesin genennet. fieht barauf 20 neugebohrne Gotter, Die Giegesgottinn ift vorzüglich schon. \*\*) nimmt biefes gemeiniglich fo an, als ob bie Gieges gottinn auch mare auf ber Bafe eingegraben gemes fen, ba boch icon bie Stelle bes Daufanias, fie ware 4 cubitos boch gewesen, biese Mennung wis Aber auch bie anbern Bottern maren nicht auf ber Bafe eingegraben. Man barf nur bie gang abnliche Statue bes olympischen Jupiter, von welcher Daufanias eben biefes weitlauftig ergabs let, \*\*\*) hiermit vergleichen; fo wird man leicht fine ben, baß biefe 20 Riguren ber Botter von allen Seiten auf ber Bafe ftunden. Wiefern Dief einen que ten Unblick hat machen und mit bem guten Gefchmack. überein fommen fonnen, getraue ich mir nicht au Es mare bermegen, mein Gefühl entscheiben. bierinn bem Urtheil bes alten Griechenlands entges gen ju ftellen. Plinius fest bingu, "Die Gieges gottinn ift vorzüglich schon,, nicht als ob fie auch auf ber Bafe geftanden, fonbern um anjugeigen, baf fie an Schönheit bie anbern 20 Statuen noch weit übertroffen babe. Die Minerba felbit bielt in

<sup>\*)</sup> S. ben bem Jun. Catal. Artif. p. 158.

<sup>\*\*)</sup> Plin. 1. c. XXXVI. 4. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Panf. V. 11.

in ber andern, namlich rechten Sand, einen Spieff. vielleicht auch aus Golbe, ben welchem ein Drache lag, ju ihren Rugen aber fab man einen Schilb bon bewunderungswurdig erhabener Arbeit. \*)

Es entitebt bier bie fchwere Frage, wie man aus Elfenbein Gratuen von einer folchen Große babe berfertigen fonnen, beren Untersuchung und Beantwortung ich mir auf eine andere Zeit por: bebalte.

## II. Allge

\*) Die übrigen befannten Merfwurdiafeiten biefer Ctatuen, findet man benm Junius und Der Bufat bes Plinius Periti mirantur et serpentem ac sub ipsa cuspide aeneam Sphingem, bat die Schwierigfeit, daß Pauf. ergablet, ber Sphing habe fich auf bem Selme befunden. Die Muthmaßung bes Sarduin, bag vielleicht zwen Sphinge gemefen maren, bilft hier nichts. Meurs. in Cecrop. c. 15. lieft fuper ipfam caffidem. Benn nicht bem Dli: nius biefes bier von bem olympifchen Jupiter eingefallen ift (f. Pauf. V. 11. p. 401.) fo tonnte man mit wenigerm Swange biefe Stelle fo verbeffern: Serpentem sub ipsa cuspide et aeneam Sphingem. Die alten Ausgaben wie bie Romifche von 1470 baben. - Ibi dii funt XX numero noscentes victoriam (Diese fehler. hafte Lefart haben auch die Albinifchen) mirabili et praecipuo precio. Miramur et serpentem et sub ipsa cuspide acream Sphingem.

## II.

Allgemeine Theorie der schönen Kunste in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln, abgehandelt, von Joh. Gesorge Sulzer, Mitglied der königl. Akasdemie der Wissenschaften in Berlin. Erster Theil, von U. bis J. 568. Leipzig ben Weidmanns Erben und Reich, in 4to.

Sorenn man unter einer Recenfion fchlechterbings einen Auszug aus einem Buche verftebt, fo foll diefer Auffat über Seren Gulgers Werf feine Mecenfion fenn. Gine Theorie in alphabetischer Ordnung ift fein zusammenhangendes Ganges; basift jeber Urtifel fur fich. Um alfo bie bin und ber gerftreuten Abhandlungen zu überfeben, und bem Lefer vor Augen ju ftellen, mußte man gleichfam aus bem Megifter ein Buch machen; und bas ift Schwerer und mubfamer, als über ein Buch ein Reguler ju machen. Doch bas fulgerifche Bert bebarf feines anzeigenben Musquas. Alle Renner und Liebhaber werden es wenigstens fruchweife les fen, und fo ben Inhalt beffelben naber und angenehmer erfahren.

Herr Sulzer verglich, ehe er fein Werkanfieng, die unabanderlichen und unleugbaren Mangel, wels che mit der alphabetischen Form einer Theorie versbunden senn muffen, mit den Vortheilen dieser Form,

Korm, und bie Bortheile ichienen ibm fur feine Abficht fo wichtig, baß er fich fur bie alphabetische Ordnung bestimmte. " Es ift meine Absicht ben "diefem Werke, fagt er,\*) ben Runften mehr Renner. "mehr Liebhaber ju verschaffen. - Gehr menig "Lefer haben die Beduld, oder bie Fertigfeit, bie "Theorie ber Runfte nach einer instematischen Orbs Die meiften Menschen wollen "nung zu lernen. gleich benm erften Unfat, nach ben geringften Be-"mubungen, einiges licht haben., (Diefe Schwies rigfeit mare vielleicht burch eine Bervielfaltigung ber Abschnitte, und burch ein gutes Megiffer git beben gemefen. ) "Wenn ich ein Onftem gefchries ben batte, fo batte ich nothwendig ben ben abftracts nteften Untersuchungen über bie finnlichen Borftels "lungen anfangen muffen: ich batte bernach zeis "gen muffen, wie bie verschiebenen Arten finnlicher "Borftellungen bie mancherlen Arten ber finnlichen "Empfindungen bervorbrachten : wie überhaupt "durch ein Werk ber Runft biefe verfchiebenen "Borftellungen berborgubringen find. "

Aber diesen Untersuchungen war vielleicht nie ein Philosoph mehr gewachsen, als Herr Sulzer. Der Liebhaber wurde sie überschlagen; aber der Phislosoph, der boch an einer Theorie ben größten Unteil sodern kann, mit Entzücken und mit Bortheil für die Runst und für das menschliche Geschlecht gelesen haben. Bu- geschweigen, daß es mehr an einem solchen Werke dem philosophischen Leser, als

an

<sup>\*)</sup> In dem fünften Theile der Litteraturbriefe. 17.2ibl. XV. 23.1. St. &

an einem gewiffen Unterrichte bem Liebhaber zu feblen fcheint. Uleberbiefes maren auch Die Schwierigkeiten ben ber Ausarbeitung wirklich nicht fo groß gewesen. Wenigstens für einen fo großen Weltweisen, als Dr. S. ift, waren fie nicht unüberwindlich. Berftebt man unter einer Encyclopedie ein Lebrgebaube, welches in allen hauptftuden fich auf einen gewiffen Grund: fat bezieht; fo ift eine Encyclopedie ber fchonen Biffenschaften fur ben Berfaffer und fur ben Lefer mit großen Schwierigfeiten verbunden. Und bann fceint, auf ber einen Seite, Die Rrenheit alle Begenftande einer Biffenschaft obne Rudficht auf ihre Grundfate zu bebanbeln, ein großer Gewinn, und auf ber anbern Geite, folche einzelne Abhandlungen ju feiner Dadrich: ju finden, eine große Bequemlich: Wollte man aber unter einer Ency: feit ju fenn. clopedie ber fconen Ranfte nur eine, in gufammen. bangenben Rapiteln vorgetragene, Erlauterung über bie wichtiaften pinchologischen Erfahrungefate ber Mefthetif, eine raisonnirte Gintheilung und Erfla: rung ber Begenitande ber Runft verfteben, welche überall mit Unmerfungen und Benfpielen begleitet mare; fo mare vielleicht ber Bortbeil ber alphabetis fchen Ordnung, gehalten gegen die Borguge ber loaifchen, weber fur ben Berfaffer noch fur ben Les fer fo groß als er fo ju fenn fcheint. Dr. Gulger bat ben vortrefflichen Grundfaß, bag bie ichonen Runfte gur fittlichen Bollfommenheit bes Menfchen fclechterbings angewandt werben follen. Wir fes ben gwar ein, baß biefer Brundfas nicht einer bon benen ift, auf welche man Opfteme bauet. Mer båtte

hatte ihn Gr. Sulzer in einer Encyclopebie nicht in ein weit helleres licht fiellen, weit fraftiger und haus figer anwenden und so weit nachbrucklicher einschars fen konnen?

Redet aber Herr Sulzer nicht von der bessern Korm seines Buchs, sondern von der bessern Art, wie er es nach seinem Beschmacke verfertigen, und nach seinen Zeitumständen vollenden konnte; so mussen wir sagen, daß ein Mann wie Sulzer, für so viele der Philosophic und den Kunsten geleistete Dienste, von dem Publikum die gegenseitige Erkenntslichkeit verlangen kann, daß es ben einem so wichtigen Seschenke nicht auf die Form, sondern auf den innern Werth und auf die Ubsicht des Gebers sehe.

Wir haben bieses überhaupt weniger um herrn Sulzers, als um seiner besorglichen Nachahmer willen gesagt. Denn wie leicht könnte bas Benfpiel eines solchen Mannes, bie unter unsern Nachbarn herrschende Diktionarsucht, wodurch, wie sich ein gewisser Schriftsteller ausbrückt, alle ihre Wiffenschaften in Stücken zerhacket werben, auch unter uns ausbreiten.

Da wir ben fo bewandten Umftanben keinen Auszug liefern konnen, fo begnügen wir und einige Ibeen aufzusegen, zu benen wir burch bas Lefen gewisser Arrifel veranlagt worben find,

Alehnlichkeit. Es scheint uns eine Frage bon der größten Wichtigkeit zu senn: woher bas Vergnügen an der Achnlichkeit entstehe? Ob aus ber bloßen Bemerkung der Auft? Dr. Sulzer erklart fich fur bie erfte Mennung, und unterftuset feinen Sas burch bie Unfubrung bes Bergnugens, mels thes uns bie in ber Matur erfcheinenben Mebnlicht feiten berurfachen. Wie g. B. ber Marmor, mele der eine gemalte Landschaft vorftellt. Die Ralle fcbeinen und nicht gang gleich zu fenn. Wenn wir unferer Empfinding genauer nachfpuren wollen, fo werden wir finden, bag es nicht die Mebnlichkeit, fondern die Geltenheit ift, Die wir in bem bemelbeten Ralle in ber Mutur bewundern. Dian made ben von ber Matur bemalten Marmor gemeiner, fo fallt bas Berghugen meg Man benfe fich bie gemeinfte Art bes Ralffteins als felten, fo ift ein folder Stein ber Begenftand bes Bergnugens und ber Bewundrung. Sier entfteht bas Bergnugen aus bem Unblicke einer eigenen einzigen Urt, ober aus ber Bemerkung folder Gigenfchaften, welche andere Dinge bon berfelben Gattung nicht haben, und alfo aus der Unabilichkeit eines Dinges mit ans bern feines Bleichen. Gollte aber auch bier bas Bergnugen aus ber Bemerkung ber Achnlichkeit entsteben, fo ift es boch gewiß, daß ben ben burch bie Runft bervorgebrachten Mebnlichkeiten, alles Bergnugen dus ber Bewunderung ber Runft ente fpringt. 200 bie Runft entweder nicht gefeben ober von dem Renner vermist wird, ba falle, ben ber willfommenften Achnlichfeit, alles Bergnugen weg. Man zeige bem gefchmacklofen Liebhaber, bie bert's lichfte rembrandifche Beichnung. Gie vergnügt ibn nicht, weil er bie Runft nicht fieht. Aber ein fla: der alter Ropf, wo alle Sarchen in bem frache lichten

lichten Barte, alle fleine Rungeln und Darben ber Saut, auf bas angflichfte ausgebruckt find - ber wird ibn entzucken. Der Renner wurdigt biefen faum eines mitleidigen Blicks, und betrachtet mit innigem und lang auhaltenbem Bergnugen Die Beich-Warum ? weil er in biefer, ben wentget Aebnlichkeit, viel Runft findet, Die er in dem alten Ropfe ben vieler Aebnlichfeit vermifft, Bemerfung ber Hebnlichkeiten in ber Datur fann bie Bermundrung, wie in verichiedenen Gubieften abnliche Birfungen und Erfcheinungen bervorgebracht worben find, faum fatt baben. Warum follte es ber Datur fcmerer fenn, auf ber Dberflache bes Marmors eine Landichaft borguftellen, als andere bunte Beffalten barauf zu malen? Und boch leitet Sr. S. (febr richtig) bas Bergnugen an ber Mehnliche feit bon biefer Bermundrung ber. Da wir bon ber Datur weit großere Runftftucke fennen, weit verborgenere und geheimnifvollere Wirfungen gewohnt find, fo fann ber Unblick einer auf Marmor gemalten Landichaft fein Gegenttanb bes Beranus gens fenn, als in wiefern er felten ift. Ein gewis fer Bogel hat auf feinem Ruden einen gemalten Tobs tentopf. Wer follte bie Datur um biefer bervorges brachten Mehnlichfeit willen bewundern? Denn fann nicht bas bunte Befieder eines Begels eben fo mohl bas Bild eines Tobrenkopfe, als bas Bilb eines Grerns, einer Rrone, ober eines Streifen barffellen? Aber ber Bogel vergnugt uns, weil bas Phanomen felten ift. Ben ben Mehnlichkeiten ber Runft aber entsteht bas Beranggen mirflich aus ber Bermunbrung, von ver-E 3 fchiedenen

Schiebenen Gubieften abnliche Wirkungen, abnliche Einbrucke in unferer Geele mabraunehmen ; auf ber flachen Leinwand Soben und Tiefen, in Ganbe ftein Leben und Empfindung, ausgebruckt zu feben. Muf bie Bermundrung folgt bie Bewundrung. Mene ift nichts anders als ber erfte Ginbruck bes Seltenen, Unerwarteten, Unbegreiflichen. ift bas Dachbenfen über bie Urfache ober Rraft, welche bie Mebnlichkeit bervorgebracht batte, und Die Empfindung, welche aus ber Betrachtung biefer Rraft entsteht. Runftwerke, Die mit gemeinen Eas Ienten bervorgebracht werben, feben uns in feine Bermundrung, und alfo murbigen wir fie auch nicht und ben ihnen ju bermeilen, und bie Rrafte und Kertigkeiten zu ermagen, bie fie erfoberten. lich fallt die Bewundrung und mit biefer bas Bergnugen weg. Sat aber ein Werk ber Runft einmal unfere Bermundrung auf fich gezogen, fo find wir bemubt, bie Rrafte, bie es berborbringen konnten, zu ergrunden. Und indem wir nun bie Große und Borguglichfeit berfelben, und befonders bie Leichtigfeit, mit ber fie fich in bem vorhabenben Wers fe außern, aufmertfam betrachten, fo bewundern wir ben Runftler, namlich fein Talent und feine Rertiafeit.

"Bild ift ein- sinnlicher Gegenstand, ber in "ber Rebe entweber bloß genennt, ober ausführlich "beschrieben wird, in sofern er burch seine Aehns "lichkeit mit einer andern Sache bedeutend wird. "
Nachbem Gr. S. diese Erklärung festgesetzt, und ben Rugen ber Vilder in ber Aufklärung und äftchetis

fchen Belebung furglich gezeiget bat, fo giebt er furge, aber febr bestimmte und beutliche Erflaruns gen bon ben berfchiedenen Arten ber Bilber. "Gind "fie blof befondere Ralle, an benen man bas Ullge. meine leicht erkennen fann, fo merben fie Ben= "fpiele genennt; find fie Dinge bon einer andern "Art, bie neben bas Gegenbild gestellt werden, fo "befommen fie, nach Befchaffenheit ber Gadie, ben Mamen ber Bergleichung, ober bes Gleichniffes., (Bleichniß nennt man fonft ein Bilb, wo bas Begenbild in voller Rlarbeit barneben gestellt wirb. Bergleichung aber, wenn man es nur obenbin ane "Gest man bas Bilb gang an bie Stelle fubrt.) "ber abgebildeten Sache, fo befommt es insgemein ben Damen Allegorie, und bisweilen ber Rabel, "ber Parabel, ober bes allegorifchen Bilbes. Die: "jenigen Bilber bie nur benlaufig, ohne bie Bers gleichungsformel, und fo gebraucht werben, baß bie Sauptfache ibren eigentlichen Damen behalt, "ibre Gigenschaften ober Wirfungen aber burch "Bilber ausgebruckt werben, befommen ben Damen "ber Metaphern, wie wenn man fagt, bie Jugend "berblibt. " (Gigentlich ift bas nur ein metas phorifder Ausbruck, ober bas mas andere Rigur Ein beutlicheres Benipiel einer ber Rebe nennen. Metapher ift folgenbe aus bem 2)oung: 3ch ermache aus einem ungestumen Meere bon Traumen, wo mein scheiternder, verzweis flungsvoller Geift von Wellen zu Wellen eis nes eingebildeteten Elendes herumgetrieben wurde, weil er bas Steuerruder ber Bernunft E A

verloren hatte. Dieß ist eine Metapher: Die Jugend verblüht, das ware ein metaphorischer Ausbruck.)

Die aufere Rorm ber Bilber ift nach biefen Muftern febr leicht ju unterscheiben; batte aber bie Bemerfung Diefes Unterfchiede weiter feinen Dus Ben; als bag man miffe, mas Metapher, mas Bleichnif ober Allegorie beiffet? Go fcheint es, weil bie Theoristen ber schonen Kunfte gwar immer ben Unterfchied anführen, ohne ben Dlugen beffelben gu Br. Sulger bat bin und wieber einen febr praftischen Bebrauch von ber formlichen Berfchies benbeit ber Bilber gemacht. - Wir wollen von feis nen Unmerkungen Unlag nehmen, bren Dinge auss einander ju fegen. 1) Die Babl ber Bilber, nach ber berfchiedenen Form ber bildlichen Rigur. Die vollkommnere ober unvollkommnere Aehnlichs feit, welche in ben berichiebenen Arten ber Bilber verlangt wirb. 3) Die Gemuthsfaffung bes Dich. ters ober ber rebend eingeführten Perfonen, welche au jeber Urt bes Bilbes, nach Beschaffenheit feiner Rorm, borausgefest wirb.

In bem Artikel Allegorie macht Hr. S. bie richtige Anmerkung, daß sie unter allen Bilbern die lebhafteste Vorskellung von dem abgebildeten Subjekt erwecket, und daß sie diese Lebhaftigkeit von der Kurze erhalt, die aus der Weglassung des Subjekts entsteht. Hr. S. folgert aus dieser Besmerkung eine andere: daß nämlich die Allegorien aus eben der Ursache viel von ihrem Werthe verlies

ren,

ren, wenn man fie in Gleichniffe verwandelt. Er führt die Allegorie aus dem Bodmer an.

— Mir ward der Becher voll Wermuth, Rur am Rande mit Honig bestrichen, zu trinfen gegeben.

Es ift febr mabr, baf biefe Allegorie burch bie Form bes Bleichniffes ihren gangen Werth ver-Aber wir zweifeln, baß biefes von ber Begenüberstellung bes Subiefts berrubrt. Wir mers ben weiter unten Benfviele von Allegorien anfuhren, welche burch Die Gleichnifiform vielmehr gewinnen. Der mabre Grund ift unferes Bedunfens biefer: Die Bilber in ben Allegorien find meis ftentheils von gemeinen an fich unintereffanten Dingen bergenommen. Und wirflich wird auch bier von bem Bilbe nichts weiter erfobert, als bag es mabr fen, und baburch bem Gubjeft ein helleres Licht und eine ffarfere aftbetifche Rraft gebe. les biefes fann es, obne an fich und ohne Ruckficht auf die Achnlichkeit intereffant ju fenn. bem Gleichniffe aber wird bas Bilb ausführlich bes fdrieben, wie wir aus Br. G. Erflarung gefeben Bas ausführlich beschrieben werben foll, muß intereffant fenn. Rolalich werben zu bem Bleichniffe Bilber erfobert, Die an fich, ohne Rucke ficht auf bie Mehnlichfeit, obne Beziehung auf bas Subjeft, intereffant find. Alfo fcheinen uns nur Diejenigen Allegorien burch bie Gleichnifform gut . verlieren, welche biefe Gigenschaft bes Intereffirenben nicht baben. Wir wollen biefes auf bas von br. G. angeführte Benfpiel anwenden. Der E 5 Afrus,

Aftus, einen mit Wermuth gefüllten Becher am Ranbe mit Honig ju bestreichen, ibn einem barreichen, ober auch ibn ausleeren, bat nichts inter-Rolalich ift er ber Beschreibung nicht und barum gu bem Gleichniffe ein unges fchicfres Bilb. Aber ju einer Allegorie ift bas Bilb Denn bier tommt es mehr auf bie Wahrheit als auf die aftbetifche Rraft an. Das Bergnugen, welches und bie Allegorien verurfachen, entfteht wes niger aus ber afthetifchen Lebhaftigfeit bes Bilbes, als, wenn ich fo fagen barf, aus feiner logischen Rraft, befonbere ben allgemeinen Gagen und wenn fie durch Bilber anschauend und unwidersprechlich ges macht werben. Diefe Arten ber Allegorie bienen mehr jum Unterrichte. Die afthetifche Rraft ber Allegorie, bie man ihr feinesweges absprechen fann, findet mehr ben allegorifden Borftellungen menschlicher Buftanbe und Begebenbeiten fatt. Dier Scheint bas Bergnugen nicht fo wohl aus einer Erleuchtung bes Gubiefte, als vielmehr aus ber Bewundrung au entfteben, in bie wir berfest werben . muffen, wenn wir eine Gecle ju einer folchen Leiben: schaft angeschwollen feben, baß fie Begebenbeiten und Buftande, bie, fo wie fie fich jutragen ober empfins ben, gang fimpel und gang leicht ergablt und befdries ben werben fonnen, nicht burch bie eigentlichen Worte, fonbern burch Bilber ausbruckt, bie nur eine entfernte Mehnlichfeit baben, die nicht nur Bes geifterung, fonbern, wenn wir fo fagen burfen, eine ausnehmenbe Fertigfeit in ber Begeifterung angeis gen, weil bas Gubjeft nicht ermabnt, und boch ganz

gang mit allen feinen Wirkungen, Eigenschaften, Berbeltniffen, durch die Wirkungen, Eigenschaften und Verhaltniffe bes Bilbes abgemalt, und gleiche sam in einer fremden ungewohnten Sprache beschries ben wird.

Wenn wir fagen, baf bas Bilb ju bem Gleiche . niffe (auch ju ber Bergleichung) intereffant fenn muffe, fo berfteben wir barunter bregerlen. muß entweder, groß, erhaben, fürchterlich, fcbin, ebel, reigend, anmuthig, und burch feine Buge, Schattirungen und mannichfaltige Abwechfelungen unterhaltenb; oder burch fich felbst unterrichtend; ober belachenswerth fenn. Somer vergleicht Die berbeerenbe Buth bes Seftors, ber, mit bem un: aufhaltsamen Schwerdt in ber Sand, noch an bem Ufer bes Meeres bis in die Schiffe binein brobet, mit einem Relfenftucte, welches, von ber Wafferfluth abgefpult, bon bem Gipfel bes Felfens berabfturgt, und noch in bem bebenben Thale von feinem Laufe erhist und gleichsam brobend ba fteht. Diefes Bild ift groß und burch bie Grofe wird es ber Befchreis bung wurdig. Der Unblick einer forgfaltigen Dlute ter, welche von ihrem ichlafenden Rinde leife und gartlich bie Rliegen wegfcheucht, ift etwas Ochones, etwas Rubrenbes. Somer macht baraus ein vor treffliches Gleichniß, ba er ergablt, wie bie Gottinn ben bom Panbarus losgebruckten Pfeil von ber Bruft bes Menelaus abbalt. Die Bes fcreibung eines erboften Welfchenhahns benm Bele lert, Die Befchreibung eines freigenden Pulbers fcmarmers, ber fich in wirbeliben Sternchen ber: umbrebt,

umbrebt, und ebe man fichs verfieht, burch einen Rnall. in Dampf und Kinfternif bermanbelt wird, ift an fich unterhaltend. Daber thut jenes Bild in Gellerts Biberfprechering und Diefes in ber Wilhelmine eine boppelte Wirfung, eine burch fich felbit, und bie andere burch die Aebnlichkeit, und baburch besonders baslets tere. Denn die Anwendung auf Die durch einen Ropffing an bas Bettbret geenbigten Eraume bes Dagie fters, ift auf die allerentferntefte und wisiafte lebns lichfeit gegrundet. Es giebt ferner Gleichniffe, melde burch bas Bild an fich, mehr als burch bie Bergleis dung, unterrichten und vergnugen. 3ch nehme bas Wort, unterrichten, bier in einem febr weiten Berfanbe, und verftebe baburch überhaupt bie Ergab. lung einer merfwurdigen Begebenheit, ober bie Bes ichreibung einer miffensmurbigen Gache. 3, 23, wenn man bem Lefer ein Bild aus ber Befchichte. ober aus ber Mythologie, vormalt. Gleichniffe biefer Urt find ben ben neuern Dichtern besonders febr baufia. Der Lefer erfahrt burch bas Bilb aus gleich eine ibm unbefannte merfwurdige Beges benbeit, und badurch wird bas Bild intereffant. Co merben bismeilen Bilder von unbefannten aber wife fenemurbigen Runftarbeiten, Gebrauchen, Reners lichfeiten bergenommen. Wir werben weiter unten bie Urfache anzeigen, warum in Bilbern biefer Urt weniger Achnlichfeit mit bem abgebildeten Gubiefte erfobert wird, als in anbern.

Velachenswerthe Bilber fomen es entweder burch biejenige Begebenheit fenn, Die barinn vors gestellt wird, ober nur burch bas lacherliche Subjekt, was, was, so zu sagen, die Hauptsigur in der Gruppe macht. Zacharia vergleicht den Puhsschrank des Frauleins mir einem Marisatenkasten, den er vortrefflich abs malt. Das ganze Bild ist lächerlich. Thummel vergleicht die Rammerherren, die sich und ihren Fürsten von einem Mäuber befreyet hatten, und das sir Zeitlebens eine fette Pension genossen, mit den von den dankbaren Römern gefütterten Gänsen. Hier sind nur die Gänse das Lächerliche. Das Bild ist es sonst wenig oder gar nicht. Hätten Pferde die Ankunft der Gallier verrathen, so würde das Wild nur durch das wenige Unterhaltende und Merkwürdige der Begebenheit interessant werden, und über dieses durch die Nehnlichkeit vergnügen.

Aft alfo bas Wild in ber Allegorie auf irgend eine Att an fich felbft intereffant, fo wird es auch allezeit in einem Gleichniffe eine gute Wirfung thun. Wenn Sr. G. übrigens fagt, baf bie 211: leadrie bor ben andern Bilbern ben Borgug ber Leb: baftigfeit babe, (f. Allegorie) fo ift biefer Borgug, wie man gefeben bat, nicht von ber großern Rraft bes Bilbes an fich abhängig, auch nicht von ber Rurge, Die aus ber Weglaffung bes Wegenbilbes ents ftebt, (f Cbendafelbit) fonbern ber Ginbruck, ben bie Allegorie auf uns macht, entsteht vornehmlich von bem bewegten Bemuthezustanbe beefenigen, ber bie Allegorie fagt, ober von ber Bermunbrung, einen Sas in ein Bild eingefleibet zu feben, und entlich giebt bie Allegorie tem Lefer mehr Befchafftis auna: benn weil bas Abgebilbete nicht gegenwartig ift, fo fucht bie Gecte fich baffelbe beimlich vor Intgen

gen zu malen, so daß das Bild des Subjekts das Bild ber Allegorie in der Phantasie immer begleiztet. In dem Gleichnisse haben wir die Darstelzlung des Bildes nicht unserer eigenen Wirksamkeit zu verdanken, indem der Dichter uns dieser Mühe ganz überhebt. Das Vergnügen aus der bemerkzten Aehnlichkeit ist also größer, weil wir sie durch unsere eigene Wirksamkeit finden.

Wir merken in Unsehung der Wahl der Vile der ferner an, daß vornehmlich in der Metapher das Bild von bekannten Dingen hergenommen seyn muß. Hr. S. giebt diese Negel ohne Unterschied für alle Formen. (f. Vild) In der Allegorie und in dem Gleichnisse scheint sie weniger wesentlich zu sehn, als in der Metapher. Denn hier ist das Bild mit dem Subjekt in einer beständigen, wechselseitzgen Verbindung. Die Aufmerksamkeit der Seele ist also zwischen benden getheilt. Ist ihr also has Wild nicht bekannt, so kann sie es wegen der unters brochenen und getheilten Veschäfttigung, in der sie hier beständig erhalten wird, aus der stückweisen Darstellung nicht kennen lernen.

In der Allegorie aber und in dem Gleichnisse ist es anders. In jener steht das Bild allein ohne sein Subjekt da, und in diesem, obgleich das Subsjekt darneben gestellt wird, hat doch das Wild seiz nen Platz für sich allein. Ist uns also die Beschafssenheit des Vildes noch nicht vollig bekaunt, so lernen wir sie aus dem Gemälde kennen. Und dieß ist, besonders ben Gleichnissen, oft eine neue Ursache des Vergnügens. Fasslich aber muß das Vild alles

jeit fenn: b. b. es muß aus bekannten Zugen gur fammengefest fenn, bie wir und einzeln, und hernach in ihren Berhaltniffen als ein Ganzes, mit Leiche tigkeit und Klarheit vorftellen konnen.

Co wie aus ber berichiebenen Korm ber Bilber gewiffe Regeln fur die Babl berfelben entfteben, fo fliegen aus eben biefem Unterfchiebe, 2) Regeln für Die Mebnlichkeit. Die erfoberten Brabe find nach ber Korm bes Bilbes berfchieden. Die genaue Aehnlichkeit, welche Sr. S. von allen Bilbern fos bert, (i. 23ilb) fann, unferer Mennung nach, nur in ber Metapher und bann in ben unterrichtenben erflarenben Allegorien, Gleichniffen und Kabeln erfos in allen afthetischen Bilbern aber, bert merben : befonders in den afthetifchen Gleichniffen, ift eine genaue Aehnlichkeit bes Bilbes mit bem Gubjefte nicht nur überflufig, fonbern fogar oft ber afthetifchen Abnicht entgegen. Denn bier foll die Borftellung bes Gubjefts nicht beutlicher, fonbern lebhafter, fraftiger, einbringenber gemacht werben. In ber Des tapber aber, fie fen nun fur bie Borffellung, ober für die Empfindung, muß jede Gigenschaft bes Bil bes in bem Subjefte ibr Begenbild baben, weil bas Bild von bem Gubjeft beständig begleitet wird, und man alfo in jedem Sate eine Gigenschaft bes Bilbes gegen eine Gigenschaft bes Subjefts hals ten muß.

Man kann baber aus ber herrlichsten Allegorie bie elendeste Metapher, und umgekehrt, aus einer elenden Metapher eine gute Allegorie und ein noch besteres Gleichniß machen. Was ist abgeschmackter als

als iene Metapher, welche hollberg bem Bramarbae in ben Mund legt : Die Ranonen ihrer Mugen haben bie Restung meines Bergens u. f. f. Man mache eine Allegorie, ober noch beffer, ein Bleich: nif baraus, fo wird man feben, bag nicht bas Bild, fondern die Form beffelben, unschicklich war. umgefehrt, jenes Bilb benm Plato, welcher in eis ner fconen Allegorie bie Leibenschaften als vorges fpannte Pferbe, und bie Bernunft als ben Ruticher vorstellt. (Br. Gulger führt fie in bem Artifel Alles gorie an,) wie abgeschmacht murbe es nicht ausfals len, wenn man' es zu einer Metapher gebrauchen wollte; wenn man auch bie Deichsel und bie Måber nicht hineinbrachte, fo wurde es bennoch lachers Db aber Br. Gulger gleich mennt, lich werben. baf biefe Aflegorie burch eine weitere Ausbehnung bes Bilbes ganglich verborben werben fonnte, weil weber bie Deichsel bes Wagens, noch beffen Raber, noch andere Theile des Bildes in bem Gubieft ein Begenbild hatten: fo zweifle ich boch, baf in ber Allegorie eine folde Ausbehnung mißfallen murbc. Wir leugnen, bag bier alle Theile bes Bilbes bem Gegenbilbe entfteben muffen. Sollte wohl in jener schonen allegorischen Dbe bes Borgs, für alle Theile und Bewegungen bes Schiffes, Die ber Dich: ter fo umfrandlich befchreibt, in bem romifchen Frenftagte ein Begenbild ju finden fenn?

Moch zuläßiger ware diese Ausbehnung in eisnem Gleichniffe. Da konnte man, unserm Bedunsten nach, bas ganze Bild eines Wagens, ben koller richte Pferbe in eine Grube hineinschleudern, ober,

mad:

nachbem er schon halb zerbrochen ist, durch die Gassen schleifen, sehr ausführlich beschreiben, um die Buth der Leidenschaften vorzustellen, welche der Bernunft den Zügel entrissen haben und nun die Seele in den Abgrunds stürzen. "Die Deichsel und die Räder könnten aber doch vielleicht anstößig werden? " das rührte aber alsdann nicht von der zu weiten Aussdehnung, sondern von der Beschaffenheit des Bildes her. Denn dies würde, wenn man auch solche uns deträchtliche Theile daraus weglassen wollte, an sich zu einem Gleichnisse nicht interessant gnug senn. Zu einem scherzhaften Gleichnisse würde es sich mit allen seinen Theilen sehr wohl schiefen.

Bas bie Metapher betrifft, fo faaten mir, bie Bilber bagu mußten von febr bekannten Dingen bergenommen fenn, und in allen vorgestellten Theis len bes Subjefts ein Begenbild haben, Diefe bens ben Gase fonnten leicht falfc berftanben merben. Was ben erften betrifft, fo muß zwar bas Bilb bekannt fenn, aber nicht die Aehnlichkeit beffelben mit bem gegenwartigen Subjefte, In unterriche tenden, erlauternden Bilbern, ift biefes wegen ber baber entftebenden Evideng ein Berbienft, aber nicht in allen afthetischen ift es ein Rebler, fontern nur in ber Metapher und bisweilen in ber Alles gorie. Denn wenn aud, j. 33. in einem afthetifchen Bleichniffe, ber Dichter fein neues Bild malt, fo fann boch bas Bild in ber ausgeführten Befchreis bung immer intereffant fenn. Und wenn uns gleich Die Aehnlichkeit bes Bilbes mit bem vorhabenben Subjefte befannt, oder ichon an fich einleuchtend ift, 17.3661. XV. 23.1.St.

fo boren wir boch bem Dichter noch immer mit Bergnugen gu, weil bier bas Bergnugen nicht allein aus ber Bemerfung ber Mebnlichfeit, fonbern vornehms lich aus ber Runft bes Bemalbes entfteht. - Die Aehnlichkeit eines verzweifelnden Denfchen mit eis nem ber Schiffbruch leibet, ift bekannt, gemein und an fich einleuchtend. Und bennoch wird burch Sulfe einer malerifden Ginbilbungefraft immer noch ein gute tes Gleichniß aus Diesem Bilde fonnen gemacht werben. Rrenlich baben Bleichniffe biefer Urt eine Bollfoms menheit weniger; aber fie thun aus ber angeführten Urfache, boch immer noch ihre Wirfung; weil wir wirflich in bem Bleichniffe fcon mit ber Runft bes Bilbes gufrieben find. Bu einer Metapher aber ware die Aehnlichkeit zu einleuchtend. Es lobnte ber Dube nicht, bag ber Lefer Bild und Subjeft immer ftuchweife gegeneinanber bielte, ba er in einer Allegorie bas Subjekt obne diefe Dibbe finden, und überdieß bas Bild mit ununterbrochener Aufmerfs famfeit überichauen tonnte. Es ift auch bem Lefer un: angenehm, wenn man ibm gar nichts zu benfen ubrig Wo aber bie Achnlichfeit neu, unerwartet, und weber aus ben Debenumffanben, noch aus bem bekannten Gebrauche bes Bilbes einleuchtend ift, ba wird bem Lefer bie Dube bes Begeneinanderhaltens reichlich belohnt, und ba behalt er auch etwas att benten, indem er bie neue Mebnlichfeit vergleicht.

Auch ju Gleichniffen, wenn fie nicht alles burch bie Schönheit bes Gemalbes erfegen, schicken fich bekannte, ober leicht ju errathende Aehnlichkeiten nicht. Am allerbeften ju Allegorien.

Wenn

Benn wir ferner fagen, baf in ber Metapher Die allergenaueste Hebnlichkeit erfobert merbe, fo mens nen wir nicht baß bie Mehnlichkeit nicht entfernt fenn burfe, und alfo bas Bild aus einer bem Cub: jefre febr naben Sattung bergenommen fenn muffe. Wir fagen nur, die Hebnlichkeit muß umffandlicher. ausgebehnter und paffenber fenn, als in ben antern Riguren. Bielmehr wollen wir jest anmerfen. bag in der Metapher, wenn fie eine afthetifche Wirfung thun foll, bie Achnlichfeit febr entfernt fenn muß. In ber Allegorie wird bas Bilb burd bie entfernte Achilichfeit-ju einem Rathfel, es fen benn bag man bas Gubieft ichon fenne, ober aus ben Debenumis Die viel man bem Gleichniffe ftånden erratbe. blos um ber malerifchen Schonbeit willen verzeihet, baben wir mehrmalen gefagt. Aber in ber Dietas pher entfteht bas einzige Bergnugen von ber Bemets fung einer unerwarteten, ungemeinen, berborgenen Aehnlichkeit. 3ft alfo bas Bilb mit bem Gubieft nabe vermandt, fo wird die Metapher lanaweilia.

Wir ziehen aus dem allen den Schluß, daß unter allen afthetischen Bilder die Metapher ant sparsamsten gebraucht und am fürzeiten behandelt werden musse. Geseht auch, diese Figur ware der Gemuthsfassung des Dichters, oder der handelnden Personen immer angemessen, so wurde man sie des wegen sparsam andringen mussen, weil eine gute Metapher nur ben wenigen Subjekten möglich ift, und weil gar zu viel Eigenschaften dazu erfodert werden, die man nur seltem in einem Bilde bensammen finden kannt. Im fürzesten aber muß sie

beswegen behandelt werden, weil überall Aehnlichfeit um Aehnlichkeit verlangt wird und boch Dinge von entferntem Geschlechte keine so ausführliche Achnlichkeit haben konnen. Und wenn sie sie auch hatten, so ist eine lange Metapher an sich bes

In benjenigen Allegorien ober Gleichnissen, wels che wir zum Unterschiede ber andern, die mehr für ben Verstand sind, afthetische genannt haben, wird eine so genaue Aehnlichkeit des Vildes mit dem abz gebildeten Subjekte nicht erfodert. Es konnen da sehr viele Züge und Schattirungen in dem Vilde befindlich senn, welche in dem Subjekte kein Gegendilb haben. Hr. Sulzer merkt in dem Artikel Gleichniß diesen Umstand sehr richtig an. (S. 486) "Da es in dem Gleichnisse, sagt er, nicht auf Unnterricht, sondern auf Rührung ankommt, so ist "darinn alles gut, was die Art der Empfindung "unterstüßt."

Nämlich die Art der Empfindung, von welcher die Vorstellung des Subjekts begleitet werden soll. Wenn also Hr. Sulzer von den Foderungen der Aehnlichkeit in Absicht auf die Vorstellung etwas nachläßt, so thut er es nur um zu zeigen, daß hier alles der Aehnlichkeit der Empfindungen aufgeopfert werden musse. Diese flüchtige Anmerkung unsers Verf. veranlaßt uns, eine Regel einzuschärfen welche uns sehr richtig zu senn schent, ob sie gleich selbst Homer vielfältig übertreten hat: daß man nämzlich in einem ästhetischen Gleichnisse niemals Empfindungen von entgegengesester Art durch das Vild und

und burd bas Gubjeft erregen muffe. In unter: richtenben Bilbern, fie mogen von einer Form fenn bon welcher fie wollen, ift biefes fein Sehler; und auch in Allegorien ober Metaphern, welche afthetifch find, fann man j. B. widrige Dinge mit angenehmen veraleichen. Denn bier fann man bas angenehme Bild immer noch eber fo behandeln, bag bas Unmus thige beffelben nicht fo merklich wirb. Gin Benfpiel wird bas Unschickliche folder Unahnlichkeiten in Bleichniffen, und bag Bulaffige berfelben in ber Mi legorie und Metapher beutlich machen. Was ift 1. 33. anmuthiger, als bas Bilb eines weiten Rorns felbes, welches amfige Schnitter an einem ber ichon: ften Commertage niebermaben, inbef baf bie muntern Dirnen nacharbeitend bie golbenen Mehren in flammenbe Barben gufammen binben. malt biefes Bilb in feiner gangen lanblichen, unfchule bigen Unmuth. Aber in welcher Absicht? Um bas gräßliche Diebermegeln eines Beeres bamit gut Bier werben burch bas Bilb und bergleichen. burch bas Subjekt gang verschiebene Empfindungen erregt ; und bieß ift offenbar ein Rebler. laffe aber bas Lanbliche, bas Unschuldige aus bem Bemalbe meg, man ftelle bloß bie ruftigen Schnits ter, Die gierigen Genfen, Die baufenweis ju Boben fallenben Aehren ber Phantasie bar, man bringe fo bas Bilb in eine fluchtige Bergleichung ober in eis ne Metapher, ober auch (wenn bas bier aus ans bern Urfachen schicklich mare,) in eine Allegorie, fo wird es bie Wirfung nicht berfeblen. Go fonnte man . 2. 23. in einer Bergleichung fagen: D 3 Reiben

Reihen fielen vor seinem Schwerdte, wie bie Acht ren vor ber gierigen Sense des Schnitters. "Er mabet Reihen nieder,,, ift einguter und oft gebrauchster figurlicher Ausdruck. — Young vergleicht bie fruhen Klagen seines von den schärften Dornen gerigten Gemuths, mit dem Morgengesange ber Lers che. Dieses Gleichniß ist ebenfalls fehlerhaft.

Gleichniffe, die nicht unterrichten, sondern beles ben sollen, thun eine desto größere Wirkung, wenn durch das Bild nicht nur eine abnliche Vorstellung, sondern auch zugleich eine abnliche Empfindung erstegt wird. Go vergleicht Homer einen blubenden Jungling, der von einer Hauptwunde zur Erde sinkt,

mit einem finfenben Mobne.

Aber fleine Bilber ju großen Gubjeften? Werben biefe nicht auch entgegengesette Empfindun: gen erregen? Diefer Umftand verdient eine Unterfus dung. "Br. Gulger fagt in ben Artifel Bild: Die Gattung bes Dinges, woraus bas Bilb genom: men ift, muß nichts an fich baben, mas bem Chas "rafter bes Begenbildes entgegen fen. - Eruft: "bafte Borftellungen murben burch fomifche Bilber, phobe Dinge burch niebrige gang berborben were Doch nimmt Br. Gulger naturlichers , ben. ,, weise ben scherzhaften Vortrag von biefer Regel aus. Es ift aus ben Worten bes Brn. Berf. nicht gang flar, wie weit er in ernfthaften Werfen biefe Regel ausgedehnt wiffen will. "hohe Dinge wurs "ben burch niedrige gang berborben werben. " Bir hofften, Br. G. murbe biefen Gat in bem Artifel Gleichniß einschränken. Wir finden aber ba mehr bon ber Form und Eintheilung ber Gleichniffe und bon ber Gemuthefaffung, die fie borausfegen, als bon ben Regeln, welche biefer Art bes Bilbes besonders wes fentlich find.

Große Dinge mit fleinen, bobe mit niebrigen vergleichen, macht in bem Gleichniffe feinen wibris gen Gindruck. Much Some bat feine Regel nicht genug eingefchranft. Es fommt alles barauf an, ob große Gubiefte mit fleinen, ober nur Gigens Schaften großer Gebiette mit Gigenschaften bon fleis nen verglichen werden. In jenem Ralle ift bie Res gel richtig, in biefem leibet fie eine Ausnahme. 23. einen Rrieger, bas Gubieft bes Rriegers mit eis ner Rliege ju vergleichen, wurde febr fehlerhaft fenn. Aber es fonnen in bem Rrieger Gigenschaften ober Buftanbe fenn, bie fich febr fraftig mit Gigenfchafe ten und Buftanben ber Rliege vergleichen laffen. Co vergleicht homer einmal bas tofenbe Betums mel einer Schaar, welche fich lagert mit bem Gums men einer Wolfe von Kliegen, Die in einem Bauer= baufe um bie vollen Milchafche berumfchwarmen. Une ferer Empfindung nach thut biefes Bleichniß feine wibrige Wirkung, weil nicht bie Golbaten mit Rlies gen, fonbern, bas Betos ber Golbaten mit bem Summen ber Rliegen berglichen wirb. von Some getabelte Gleichniß in bem Birgil wo ber Bau bon Rartbago, mit ber Arbeit ber Bies nen, ober vielmehr ber Rleif ber Bauleute mit bem Rleife ber Bienen verglichen wird, fann aus biefemt Grunde gerechtfertigt werben. Dur batte es Bir: gil ben bem Bleife ber Arbeiter bewenden laffen, D A

und bie Befetgebung, Die Stiftung ber Dbrigfeis ten u. f. f. nicht in Die Befchreibung bes Gubjefts bineinbringen follen; beun die Republit ber Bienen ift fur bie Republik eines Bolks wirklich ein ernies brigenbes Bilb. Dit ber angezeigten Ginfdrans fung aber fonnen große Dinge, mit fleinen febr wohl verglichen werden. homer ift also wegen eis nes Gleichniffes im Unfange bes britten Buches ber Mliabe ohne Grund getabelt worben, mo er ben lauten Unmarich ber Trojaner, mit einem großen fdregenden Buge von Rrannichen vergleicht. Some, welcher, wie wir oben gefagt baben, bie Regel übertreibt, rechtfertiat ben Dichter bamit, baf er viele leicht ben larmenben unordentlichen Bug ber Erojaner, mit bem mannlichen, friegeregelmäßigen Uns mariche ber Briechen, in einen Begenfas bringen molle. Der Dichter bedarf biefer Bertheibigung nicht. Das Gleichniß ift ohne Die Absicht eines Begenfages an fich gut. Go vergleicht er ein ans bermal ein Beer, welches erft in vollem Rluge mit lautem Rriegegeschren anruckt, und fich bann auf bem Schlachtfelbe nach und nach in Reiben fchließt, mit einer großen Beerbe Banfe, welche mit ausges fpannten Rittigen und mit lautem Befreifche über bie Mecfer, balb fliegend babin laufen und fich bann, mit ben Rittigen laut flatschend bicht nebeneinander nieberlaffen. Wir haben biefes Bleichniß niemals ohne Wergnugen gelesen; und benbes bas Gleichniß und unfer Gefchmack, ift burch obige Ginfchrans fung ber Gulgerifden Regel gerechtfertiget.

Wenn

Benn man die bisber ermagten Erfoberniffe ber berfdiebnen Bilber betrachtet, fo wird man baraus lernen fonnen, wo fur jebe Urt bie Bilber berguneb: men find. In der Metapher foll bas Bild befannt, aber bie Achulichfeit nicht an fich einleuchtend fenn. Das Bild foll mit bem Gubiefte eine weit ents fernte, berborgene und bennoch genaue Mehnlichfeit 2Bo wird man alfo ju ben Metaphern Schicklichere Bilber finden, als in ber Datur? Denn welche Begenftande find und befannter, als Die Begenftanbe ber Datur? Und welche haben gus gleich mit allem bemjenigen, mas wir gern in Mcca= phern entfleiben, mit unfern Buftanben, Begebenbeiten, mit unfern Empfindungen und Leibenschafe ten, eine entferntere, verborgenere nub boch ums ftanblichere Aehnlichkeit, als eben bie Erscheinungen ber Matur? (au ber wir auch bie regellofe, fache, naturliche Runft mit rechnen.) Der Relbs und Bartenbau, die Tages: und Jahrezeiten, Die, mannichfaltigen Arten ber Witterung und ihre Bir: fungen, bie Erfcheinungen bes Simmels und ber See, Die Stufen bes menfchlichen Alters, Die Er: jeugung ber Bewachse und Thiere - wie viele vortreffliche Bilber ju Metaphern enthalten nicht alle biefe Dinge? Es ift mabr, Die Werfe ber menfche lichen Runft find auch nicht arm baran, aber bie baber genommenen Bilber find uns nicht fo faglich, nicht fo gewohnt, und über alles biefes nicht fo an= Man fann baber eine Matapher, beren genebm. Bild aus ber Matur entlehnt ift; viel weiter ausbebnen, als wenn bas Bilb aus ber menschlichen D 5 Runit

Runft bergenommen ift. Die Metapher flingt ba weit gezwungener und fällt leichter ins Lacherlie de. 3. B. bas Bild eines Schiffes ift zur Metas Aber man fann es ben weitem pher febr fchicklich. nicht fo weit ausführen, als z. 3. bas Bilb ber Maftbaum, Unfer, Geegel bas find boch: ftens bie Theile bes Schiffes, Die man gur Metas pber gebrauchen fonnte. Alle übrigen murben in ber Metapher anftoffig fenn. Denn bas Bild muß in Diefer Rigur aud etwas an fich Unftanbiges fenn, welches in ber Allegorie, und fo gar in bem Gleichniffe, weniger erfobert wirb. Die Bes griffe ber Menschen von bem Unftanbigen und Ebeln find bier mehr willführlich, als auf ben ins nern Werth ber Dinge felbit gegrundet, j. 23. ein Schiff ift ein gutes Bild jur Metapher, weil es nach unferer berrichenben Urt ju empfinden etwas Unftanbiges ift. Gine Muble, eine Rutiche, eine Reffung, ein Bergwert, alle biefe Dinge murben au Metaphern feine guten Bilber geben. Warum? Die Antwort giebt unfer Gefühl. Die aus ber Matur entlehnten Bilber find uns aber nicht nur fafilicher, fonbern fie baben auch bas zwente Erfo. bornif ber Mictapher: ihre Mehnlichkeit mit benenienigen Dingen, welche wir in Metaphern einzufleis ben geneigt find, ift entfernter, ob fie gleich fafilie der ift.

Aus eben biefer reichen Quelle werben auch bie besten Bilber fur bie Allegorie geschöpft werben können. Fur bas Gleichniß aber, stehet bem Dichster ein weit größerer Schatz offen. Denn intereffante

fante Bilber, wird er nicht nur in ber Natur, fonstern auch in ber Runft, in ber Geschichte, in ben Sitten und Begebenheiten ber Menschen in Mensge finden.

Einige Anmerkungen noch über die allegorische Belebung. Wir nennen sie also, zum Unterschiede ber leidenschaftlichen. Jene entsteht aus dem Berstreben des Dichters, leblosen Dingen oder allger meinen Begriffen, durch Mittheilung lebendiger Eigenschaften anschauende Deutlichkeit, oder afther tische Kraft mitzutheilen; diese aus dem Hange gerwisser Leidenschaften, leblosen Dingen Empfindung mitzutheilen.

Die allegorischen Wefen, welche burch bie alle: gorifche Belebung berborgebracht werben, find pers fonliche Bilber leblofer Dinge, ober allgemeinere Be-"Sie zeichnen fich, fagt Berr Gulger ariffe. "(f. Allegorie) baburd ab, baf aus Ramen, ober Begriffen, welche biefe Damen bezeichnen, ban-"beinde Perfonen gemacht werben. -- Entweder "mittelbar, und im Borbengehn, ba bem abgejo: genen Begriffe burch ein paar Worte eine Bestims mung gegeben mirb, bie nur hanbelnben Personen "jufommt, 4. 3. vor ihnen ber geht bie Deft; ober nunmittelbar, wenn ein folder Begriff, einen vols Die britte "lig ausgebilbeten Rorper befommt.,, Art von allegorischen Wefen machen ben Br. . . Diejenigen belebten Begriffe aus, welche ber Dichter an menfchlichen Sandlungen Untheil nehmen lagt. Und endlich gebenft Br. G, auch ber Belebung eine selner

gelner leblofer Dinge, 3. B. ber Bluffe, Stabte. himmeleforper u. f. f.

Die dichterische Belebung, sest in dem belebsten Individuo, oder personisicirten allgemeinen Besgriffe, Eigenschaften, Beschaffenheiten oder Präsdische voraus, welche mit den Eigenschaften und Beschaffenheiten lebendiger Wesen eine Achnlichkeit haben. Die leidenschaftliche Belebung fragt dars nach weniger. Sie theilt willkührlich allen Dingen, besonders einzelnen, Augen und Ohren, und alle Arsten von theilnehmenden Empfindungen und Leidens schaften mit.

Die allegorische, ober bichterische Belebung wird übertrieben, wenn die Aehnlichkeit mangelt, die leidenschaftliche nur bann, wann die Leidenschaft nicht von der Art und nicht von der Größe ist, um in der Belebung lebloser Dinge Befriedigung zu suchen.

Bas erftens bie allegorifche Belebung einzels ner Dinge betrifft, fo finben wir in ber gemeinen undichterischen Sprache eine Menge folcher beleben: ber figurlicher Musbrucke, welche bas Bedurfnig bes Musbrucks eingeführt bat. Die Bemeinbeit berfelben macht, baß fie in einem Gebichte feine arbs fere Wirkung thun, als andere gewöhnliche Res Der Dichter fucht baber Mehnlichkeis bensarten. ten, leblofer Dinge mit lebenbigen Wefen, welche in ber gemeinen Oprache nicht ausgebruckt find, und eben baburch werben feine Belebungen poetifch. Aber bie Erfahrung bat gelehrt, wie leicht bier ber Big, befonders wenn er som Enthusiasmus beraufcht ift, verungludt. Und verunglucfter Big macht

mache benm erften Unblife feines Ralles lachen. Aber wirklich follte man über die oft vorsätlichen Abwege bes Benies weinen. Im Chacffpear find febr viel perunglucte Allegorien biefer Art zu finden. Man bergeibet fie inbeffen feinem Zeitalter und feiner Phantaffe, die fo viel Berrliches, fo viel fur ben Menfchen Interessantes bervorgebracht bat. Sbacffpearn. wollen wir es bergeiben, wenn er fagt: ber junge Lag tritt auf ben Baben boch auf bie Spite bes Bergs. Aber neue Dichter und gwar Dichter bom erften Range, nach beren Werten einft bie Dachs fommenschaft ben Geschmack unfere Jahrhunderes beurtheilen mirb, follten ihre Phantafie burch Philo: fopbie und Kritit beffer zu banbigen miffen. fann ohne fcmergendes Lachen einer Schlacht Saas re und andere forperliche Theile, ja fo gar eine Schwester jugetheilt feben? Wenn es noch allenfalls ber abstrafte Begriff Schlacht mare. Und auch ba mare es übertrieben. Bas ift bas fur ein Bilb? ein ftolger Bahn. Wie toftet ber Ruß einen Zang, oder eine Salle? -- Exempla funt odiofa.

Aber sind nicht diese kühnen Figuren, Zeus gniffe eines großen Genies? So sagt man. Aber unserer Mennung nach sehr falsch. Ein großes Genie für sich allein, ohne Beziehung auf den Mensschen, ben es unterrichtet und vergnügt, hat keinen großen Werth. Es ist mit den Vollkommenheiten des Geistes, wie mit den Schönheiten der Rörper. Sie sind ausser der Seele, die sie genießt, an sich nichts. Sie werden zu Schönheiten, wenn sie zu den dus kern

hern und innern Organen des Vergnügens, und zu ber Seele eines Menschen von geläutertem Geschmacke ein Verhältniß haben. Ohne dieses Verhältniß giebt es keine Schönheit, und eben so wenig eine Vollkommenheit des Geistes. Und gesetzt auch, es gabe eine Größe des dichterischen Genies, die sich weder durch interessante noch wahrhaftig ergößende Werke äußerte. Soll wohl ein vernünftiger Mann ein Gedicht schähen nur darum, weil es die Frucht eines großen Genies ist? — Wir bitten diese Dichter, mit benen wir hier reden, daß sie ber Absicht, der besten Absicht des Gedichtes ernsthaft nachdenken, ober sich dieselbe von Hr. Sulzern lehren lassen.

Bir fommen von biefer Musichweifung guruck. Die übertriebenften Riguren biefer Urt grunden fich iusgemein auf Bilber, Die wir gefolgerte Mebnlichs feiten nennen moditen. Wenn ein leblofes Dina mit einem lebendigen Wefen Mebnlichfeit bat, fo ift bie Aehnlichfeit entweber in ben forperlichen Theis len ober in ben geiftigen Gigenschaften ober Beschafe fenheiten und Buftanben bes leblofen Dinges ges Aber es find nur gewiffe forperliche Theis le, nur gemiffe gunftige Gigenfchaften, nur gemiffe Befchaffenbeiten, welche in bem leblofen Dinge ein mabres Gegenbild haben. Theilt nun ber Dichter i. B. ber Morgensonne beswegen, weil man ibr figurlich Suge jufdreiben fann, auch Ruggaben mit; giebt er bem Liebe, welchem allenfalls biejenigen Empfindungen und Leidenschaften figurlich juge: fchrieben werben fonnen, bie ber Dichter barinn ausbruckt, nun eine gange Geele, einen Willen, j. B. Dains

Saingesang willst bu jur Strophe werben? läßt er ber Erbe, (bie als ber Wohnsis ber tebenbisgen, weinend vorgestellt werden kann,) wie Ovid in seinem Phaeton, die Aerme unterstügen und den Ropf balten; giebt er einer einzelnen Schlacht, die nur allenfalls durch eine flüchtige leidenschaftliche Anrede personissiert werden durfte, weil sie nun einmal eine Person ist, auch ein Haupt, blutige Haare, schweitende Füße, Schwestern und Gespielinnen — so sind das gesolgerte Aehnlichseiten, und daraus wers den übertriebene Vilder.

Wenn wir leblosen Dingen Wirfungen leben: biger organischer Theile bengelegt feben, mit beren eigenen Wirkungen und Eigenschaften fie weber in ber Meugerung noch in bem Erfolge bie geringfte mabre Aehnlichfeit haben, fo fublen wir bas Ungereinite und llebertriebene augenblicflich, wenn unfer Befubl nicht burch falfche Begriffe von ber Große des bichterischen Genies, ober burch bie nachabmente Ehrerbietung gegen folden poetischen Unfinn fcon febr berborben ift. Golche Belebungen aber, in mels den leblofen Dingen geiftige Gigenschaften, Em: pfifibungen, Leibenschaften, Gebanten jugefdrieben worden, find fur junge Dichter und fchwachfinnige Lefer mehr verführerifch als jene. Wir fonnen bon belebenben Bilbern biefer Urt mit Grunde verlangen: entweber 1) baß bad leblofe Ding eine Birs fung berjenigen Empfinbung und Leibenschaft fen, bie ibm felbft jugefdrieben wird, wie g. 3. bas er: gurnte Schwerdt, Die frobliche Lener, ober 2) baf es in feinen forverlichen Eigenschaften und Beschaffens beiten,

beiten, mit den körperlichen Aeußerungen geistiger Empfindungen und Eigenschaften eine wahre Aehnlichkeit habe, wie z. B. die schamhafte Rose, das wütende Meer, die stolze Tulipane, der drohende Kels, die keusche Wasserquelle, oder 3) daß es die Emspfindung oder Leidenschaft, die man ihm zuschreibt, in lebendigen Wesen hervorzubringen geschickt sen, wie z. B. die fröhliche Wiese, der melancholische Wald, oder 4) daß es der Aufenthalt und so zu sagen das gegenwärtige Behältniß lebendiger Wesen sen, welche die dem leblosen Dinge sigürlich zugeschriebes nen Eigenschaften oder Empfindungen außern, z. B. das achzende Schlachtseld.

Moch eine eigene Art von Belebung entsteht, burch bie Berhaltniffe, in benen leblofe Dinge mit lebendigen Wefen freben. Sie befommen baburch ein Recht jur Belebung, welches fie ohne biefes Der gegenwartige Buftanb nicht baben wurden. bes lebendigen Wefens macht, baß man bas benache barte, verbundene leblofe Ding bamit vergleicht, und fo findet man in Diefem oft Gigenschaften, welche man ibm ohne bas gegenwartige Berhaltnig nicht benlegen fonnte. Ber wollte j. B. einem Diamant Ehrgeig, ober einer Rofe Giferfucht geradegtt bens legen? Aber ber Diamant mit einem fconen Mus ge in Berhaltniß, wird ehrgeizig und wetteifernd: Die Rofe, beren Schonbeit von ben Wangen ber Doris übertroffen wird, wird eiferfüchtig.

lleber die poetische Personification ber allgemeis nen Begriffe haben wir nichts besonders anzumers fen, was nicht theils in herrn Sulzers Schrift enthalten, enthalten, theils in ben von uns bengebrachten Anmerkungen begriffen ware. Die wahrhafteste Achnlichkeit ist ohnstreitig in benjenigen allegoris schen Personen, welche aus Handlungen, Eigenschaften, Zuständen lebendiger Wesen abstrahirt sind. Und daher sind eben diese zu ber poetischen und besonders zu der malerischen Allegorie, offenbar am geschicktesten. In den Belehungen anderer allges meiner Vegriffe ist oft viel Willküpliches.

Bevor wir auf den britten Theil unfere Muffates fommen, wollen wir noch einige fluchtige Unmerkuns gen über die Allegorie in den zeichnenden Runften machen. Wir gesteben bier aufrichtig, bag auch wir unter biejenigen Liebhaber geboren, (f. 211: legorie) welche eine gewisse Abneigung gegen bies felbe baben, ober vielmehr ein Mistrauen in ibre Rraft feten. - Goll bas allegorische Bild nichts weiter fenn, als bie Borftellung eines Befichtsaes genftanbes, ber mit bem abgejogenen Begriffe eine Aehnlichfeit bat; foll bas Bilb nur bienen ben allgemeinen Begriff felbit tiefer ins Gebachtnif au pragen, und zugleich faglicher und anschauenber au machen, fo fprechen wir biefen finnbildlichen Ille: gorien ihre Wirfung nicht ab. Muß aber bas alles gorifche Bild ohne bas Wegenbild faflich fenn; und foll bas Bild ben abgezogenen Begriff nicht beleben, fonbern erft mittheilen ; muß ich, wenn bie Allegorie auf mich wirfen foll, burch bas Bilb auf ben Begriff und nicht durch ben Begriff auf bas Bild geführet merben: fo zweifeln mir fast-an ber Moglichfeit eines vollfommenen allegorischen Bil: M.Bibl. XV. B.I. St. Des.

bes, welches nicht aus willführlichen ober gemeinen Beichen bergenommen und boch nicht rathfelhaft mare.

Bon ben allegorifden Bilbern find bie allegoris ichen Borftellungen unterschieben. "Gene ftellen "nur bloß einen einzigen ungertrennbaren Begens ,fant vor, ein unfichtbares Wefen, einen Begriff, "eine Gigenschaft - biefe verbinden beren mebe prere, um eine Bandlung, eine gefchebene Gache, "ober eine aus vielen Begriffen jufammengefeste "Borftellung ausjudrucken., (G. 35) Berr Gulger theilt bie angeführten allegorifden Borftel: lungen in Unfebung bes Innhaltes in bren Gats tungen ein. In phyfifche, in moralifche und biftos rifche. Gine phyfifche Borftellung mare em Gemale be ber Dacht, ber Datur u. b. gl im Gangen bes trachtet. -- Die Borftellungen muffen ausführlich und aus mehrern Gigenfchaften und Wirkungen gufammengefett, nicht einzelne Bilber fenn. eben bas ift bie Schwierigkeit. Wir batten ge: wunscht, baß herr Gulger von Allegorien biefer Art gute Mufter angeführt batte. Goll bas Bemalbe wirflich bebeutend fenn, fo muß ber Runftler, allegorische Bilber, b. b. personificirte allgemeine Begriffe ju Gulfe nehmen. Conft wird man febr fchwer unterfcheiben fonnen, ob bas Bemalbe 3. 33. ben Morgen überhaupt, ober nur eine Morgen: lanbichaft vorftellen folle. Rommt ibm aber bas alles gorifche Bilb bes Morgens ju ftatten, fo wird ber Beariff bestimmt; aber bann rubrt boch bie Deute lichkeit einzig und allein von bem allegorischen Bils be ber.

Die moralische Allegorie, welche Babrbeiten und Beobachtungen aus ber fittlichen Welt voritellt, ift vielleicht unter allen, wenn ber Maler feinen Endamed nicht vorfeslich verfehlt, ber größten Deutlichkeit fabig. Die Tugenben, Lafter, Deis gungen, ja fo gar viele Buftanbe und Meuferungen ber Denichen, find meiftentheils mit befannten, will: fubrlichen ober unthologischen Bilbern verfeben, wie j. B. Liebe, Dache, Zwietracht, Ruf, Schlaf, Jugend u. f. f. Diefe befannten Bilber fommen fogleich ber Borftellung ju ftatten. 3. 2. Umor bittet den Upollo febr beweglich um feine Lener. Diefe Allegorie benm Mariette bruckt ben Gas giem. lich bentlich aus, bag bie Mufif bie Liebe reigt. - Gol len alfo bergleichen allegorische Vorstellungen faglich fenn, fo muß ber Runftler ebenfalls die befannten allegorifden Bilber, ju Bulfe nehmen. Eine alle: gorifche Borftellung aus neuen allegorifchen Bilbern aufammengefest, ift ein Rathfel. Und man weiß, bag Rathfel, wenn wir auf feine Beife im Stanbe find fie aufzulofen, Diebergnugen und Langemeile verursachen. Gollen also die allegorischen Borffels lungen in ber eblen Absicht gebraucht werben, allges meine Babrbeiten anschauend vorzuftellen, und ben Bemuthern mit ftarferer Rraft einzupragen, fo mufe fen bie Runftler biefer ebeln Abficht ben ber Erfine bung etwas von ibrem Ebraeize aufopfern. Bielleicht ift biefer bie mabre Urfache, baf bie allegorifchen Bors Stellungen immer fo bunfel und fraftlos find -

Ben den allegorischen Vorstellungen der drite ten Art, ben der historischen (f. Sulzer S. 38 ff.) E 2 ift ift biefer Sehler noch weit fcmerer au bermeie ben, und oft wird er burch bie von S. Gulgern mit Recht getabelte Bermifchung bes Erbich. teten mit bem Babren noch vergrößert. fteben baber, baß wir diefe Art ber allegorifchen Bors ftellungen am allerwenigsten fchagen. - Aber begreis fe ich auch ihren hiftorifchen Ginn nicht, fo bleibt fie boch ein schones Gemalbe. Wohl! Aber haben benn nun Runft und Schonbeit ohne alle Abficht, ohne alle Beziehung auf ben Menfchen, wirflich einen fo großen Werth? Richtige Umriffe, fchone Farben und fonft nichte, ift benn bas bes Fleifies eines großen Meifters und ber Bewundrung eines vernunfrigen Liebhabers gang allein wurdig ? Gine Menge menfchlicher, und halbmenfchlicher Figuren bie mir weber in ben Befiche unter einander, tern noch in ber Stellung, noch in ben Berbaltnife fen gegen einander bas geringfte Bestimmte bon if. rem gegenwartigen Buftanbe fagen, und ohne alle of. fenbare Urfade fo benfammen gu fenn fcheinen, wie fie benfammen find, wirflich bas fann nur einen febr lufternen Liebhaber ber Runft bergnugen. Es ift mit folden Bemalben, wie mit gewiffen Gebichten, in benen man eine Menge zufammengelaufener Des taphern, Gleichniffe, Allegorien benfammen fieht. Und wozu nun biefe großen Beranftaltungen bes Bis Bes und ber Begeifferung? 11m intereffante Gage ober Begebenheiten mit ftarferer Lebhaftigfeit vorauftellen? Dein, alles um bem Lefer gu fagen, bag ber Dichter Genie babe. Es fann wohl bem Dich rer

ter baran gelegen fenn, baß wir bicfes erfahren. Sagt er uns aber nichts als bas, fo wird er uns wenig interessiren.

Handlungen und geschehene Sachen vorzustele len, dazu ware offenbar nichts geschickter als das alz legorische Ballet. Das allegorische Gemalde kann nur einen einzigen Augenblick der Handlung, das Wallet aber die ganze Folge derselben ausdrücken. Es kann sich zwar ben der interessantesten Handslung, die der Maler allein ausdrückt, vorzüglich verweilen, aber eben diese Handlung wird durch die dorhergehenden bestimmt und zugleich interessant. Sind aber in dem Ballet die einzelnen allegorischen Bilder nen oder dunkel, so erreicht es seine Absücht so wenig als das Gemälde.

Ans dem bisherigen ift zu erfehen, daß die Deutlichkeit ber allegorischen Vorstellungen meisstentheils von der Deutlichkeit ber allegorischen Vileder abbangig ift.

Wir kommen wieder zu den Bildern der zeiche nenden Runfte zuruck, und da sind und noch 3) eiz nige Anmerkungen über den Gemüthszustand übrig, den sie nach der verschiedenen Beschaffenheit ihrer Form in dem Dichter, oder in den handelnden Perssonen voraussegen. Herr Sulzer hat hier so wenig als andere Schriftsteller den Unterschied der Bilder vor Augen gehabt. Ohne Beziehung aber auf dies fen Unterschied, bleiben alle Regeln, die man über biesen Punkt gegeben hat, unbestimmt und schwanzend. Daher kommt es, daß die Theoristen hierinz nen bald zu viel bald zu wenig erlauben.

E 3

Erftens

Erstens das Gleichniß und die Vergleichung. Diese ist gewissen Leibenschaften nicht unnatürlich, jenes aber ist nur fur den Dichter und fur die hans belnden Personen, nur da wo der Dichter die Erslaubniß hat durch sie zu reden. Und wo hat er die? Nur da, wo die Personen, ohne Widerspruch der Situation und des Charafters, sich als Philosophen oder als wisige Köpse äußern können.

Wir wollen bier brenerlen Gleichniffe unters afthetische, philosophische, und wikige. Die erften find, unferer Mennung nach, in bem Muns be ber rebend eingeführten Perfonen allezeit unschicks lich. Golde Gleichniffe find allezeit Wirfungen einer borfetlichen poetischen Anstrengung ber Phantafie, niemals naturliche Ausbrucke irgend einer Leibens fchaft, auch nicht ber Bewundrung, ber Befturjung ober ber Rreube; noch meniger fonnen fie in et nem Menfchen entfteben, ber gar nicht bewegt ift. Sie find alfo gang allein fur bie Perfon bes Dich= tere, und folglich in ben bramatifchen Werfen niemals gulaffig. Aber geben wir nicht in bem Drama ben hanbelnben Perfonen eine bichterifche Sprache, welche weit uber bie Gprache bes mab= ren menschlichen Lebens ift? Diefe bichterifche Sprache (uber beren Bulaffigfeit wir und jest nicht erflaren wollen) erhober nur bie naturlis den Grabe ber menfdlichen Empfindungen, aber fie beranbert nicht ihre Korm. Und wenn fie bief thut, fo ift fie übertrieben, ba fie es vielleicht fchon biss weilen in jenem Ralle ift. Die Ratur, bas Wes fen ber Geele barf ber Dichter niemals veranbern,

bas mare fein Ibeal, fonbern eine Chimare. Go fcon alfo bisweilen auch die Bleichniffe, bie wir in manchem bramatifchen Werke finben, fich felbit find, fo fonnen wir fie boch an biefem Orte nicht billigen - auch nicht einmal in Befchreibungen; benn auch bie munbervollefte, obes ichrecklichfte Begebenheit macht ben Menschen, ber fie geseben bat, noch nicht zu einem Dichter. nur in bem bichterischen Buftande find Gleichniffe moglich. Man frage bie Erfahrung. - Ueberhaupt ift in ber Bemuthefaffung bes Dichters vieles, mas in feiner Bemuthefaffung eines anbern rebenben, empfinbenben, bewegten, banbelnben Menfchens Der Grund ift biefer. In ber Be= fatt finbet. mutbefaffung bes Dichtere ift bas meifte vorfeslich in ber Bemuthefaffung bes Menfchen, aber ben wir bier bem Dichter entgegenfegen, ift alles naturlich. Ber: mifcht fich alfo ber Dichter mit bem Menfchen, fo wird ber Charafter ber Menschheit berfälfcht. Man, fonnte wirflich fagen, bag bie Geele bes Dichters ein eigenes Wefen babe. - Bielleicht liegt in bie. fer 3bee etwas, bas einer weitern Entwickelung nicht gang unwurdig mare.

Aesthetische Vergleichungen sind weber bem Menschen überhaupt, noch gewissen Leidenschaften entgegen. Vielmehr sind sie der Liebe, ber lauten Betrübnis, dem Zorne und allen solchen Bewegunsgen angemessen, wo unsere Sigenliche unmittelbar ober mittelbar gewinnt, wenn wir eine Idee die mit uns in Verhaltniß stehet, vergrößern und verschöz

nern.

Philosophische und wißige Gleichnisse sind in ben epischen Werken nur da zulässig, wo der Dichter die Frenheit hat, durch den Mund der handelnden Versonen zu unterrichten und zu raisonniren, zu scherzen, oder zu spotten. Und wo hat er diese Frenheit? Nur da, wo Raisonnement, oder Scherzund Wis, ohne Widerspruch der Situationen und der Sparaktere möglich ist.

Bu philosophischen Gleichnissen wird eine ernste hafte, von interessanten Handlungen und von aller Leidenschaft frene, Gemuthafassung, ersodert. Berscheichungen dieser Art sind in solchen Leidenschafsten, welche zum Raisonniren einladen, wie z. B. in der gemäßigten Traurigkeit, und in demjenigen Zorne, welcher moralische Fehler und nicht empfangene Besleidigungen zum Gegenstande hat, sehr schieflich.

Scherzhafte wißige Bleichniffe, fcbließen fich felbst von traurigen ober heftigen Gemuthebenes

gungen aus.

Aber nicht nur die Situation, fondern auch ber Charafter muß den handelnden Personen die Gleiche nisse, die der Dichter durch ihren Mund sagt, naturs lich und zuläßig machen. Und wider diese Regel sehlen die dramatischen Dichter noch öfter als wie der die vorige. Und in der That ist es auch schwerer die Wahrheit der Charaftere, als die Wahrsbeit der Situationen zu behaupten.

Philosophische Gleichnisse find nur Personen von einem lebhaften, aber gesetzen Berstande und von feinen Gesinnungen naturlich. Daber haben fle die meiste Kraft in dem Munde eines scharffin:

nigen, .

nigen, ober wenigstens erfahrenen Dannes. Wie manches ernfthafte Gleichniß murbe eine gan; anbere Wirkung thun, wenn es nicht Johann ober Lifette, fondern ber ehrwurdige Arift fagte. Ginige Dichter icheinen bie Sache baburch gut machen ju wollen, baf fie einfaltigen Leuten ihre fcharffinnigen Bemerkungen (behn bas find bie philosophischen Bleichniffe) auf eine naturliche einfaltige Urt fa-Diefes ift nur ben folden Bemerkuns gen gut, welche von allen bernunftigen Menfchen demacht werben, bie aber in bem Philosophen nur eine anbere Form baben, als in bem gemeinen Dlanne. Raifonnements, Die in einem philosophischen Benie, in feinen Ginfichten und Renntniffen, in Erfahrung ober Cultur gegrundet find, bleiben in bem Diunbe bes gemeinen Mannes unnaturlich, wenn fie auch noch fo simpel aefaat werben. Die Bebienten in fo vielen bramatifchen Studen, bleiben, ihrer einfals tigen Sprache ungeachtet, unferer Mennung nach, immer unwahrscheinliche Charaftere.

Man kann hieraus lernen, daß zu der Wahrs heit der Charaktere in dramatischen Werken nicht allein im Ausbrucke der Personen, sondern vornehmelich in ihren Gedanken, Natur senn musse. — Wir sehen oft Kinder auf der Buhne ersteinen, welche von ihrem Alter nichts als das Aeußerliche und höchstens den kindischen Synkar in der Spraziche haben, übrigens aber mit dieser kindischen Art Sittensprüche, philosophische Gleichnisse, oder große Gesinnungen vordringen, denen man ben aller afs fektirten kindischen Einfalt dennoch ansieht, daß sie Erüchte

Früchte einer langen Erfahrung und eines geübten Berstandes sind. Und unserer Empfindung nach macht es ben solchen Rollen einen sehr unangenehmen Eindruck, wenn man es dem Dichter oder dem Schauspieler ansieht, wie viel er sich Muhe giebt, das, was der einfältige Mann oder das Kind nicht denken kann, auf eine recht einfältige oder kindische Urt zu sagen.

Wisige Gleichniffe, befonders bie bon ber feinen philosophischen, oder Scherzhaften Battung, fchicken fich nur fur Derfonen, welche ein lebhaftes Benic, und baben Renntniffe und Lebensart baben. Solcher Verfonen fann fich ber Autor bedienen unt feinen Wis ben bem Parterre anzubringen, - borausgesett, baß es bie Situation erlaubt. frangbfifchen Schaufpielbichter fcutten ibren allere beiten Bis immer burch ben Mund ber Bedienten und Rammermadchen aus. Ihre übrigen Chas raftere find felten wißig. Ein vernünftiger, unters richteter Frangoe in feinem mannlichen Alter, mit ber gemäßigten Lebhaftigfeit feiner Dation, ift ber ans genehmfte wißigfte Gefellschafter, ben man fich ben: Go weit unfere Belefenheit und Ers fahrung reicht, fo finben wir biefen Charafter in ben frangofifchen Schauspielen febr felten. Charafter find entweder febr ernfthaft, ober febr Die Lifetten und bie Frontine haben ims mer ben lebhafteften Berftand und ben meiften Big, und biefe Rollen fcheinen bestimmt gu fenn, bas Unmuthigfte bon bem Charafter ber Mation ausjubructen.

Inbeffen fonnte man bier eines und bas anbere an ber Rechtfertigung ber frangbuiden Dichter Aber unfere beutschen Frontine und Lifets, ten find bem Mationaldparafter offenbar entgegen. Sie fcheinen gang befondere Befen gu fenn, Die nur besmegen auf bem Theater find, Damit jemand bem Parterre fage, wie wisig ober launicht ber Mutor fen. Wie mandes aute Gleichnif wird in bem Munde eines Bedienten entweder eine Doffe, ober ein leeres Bemaich. Rann uns ber Autor feinen Wis nicht burch ben rechten Mund fagen, fo muß er ibn juruct balten. Wir glauben gar gern, bag es, befonders jungen Dichtern, viel toftet, folden fcheinbaren Beranlaffungen jum Scherzen und Raifon: niren zu widerfteben. Aber biefe Gelbitverleugnung wird zu einem bramatifchen Dichter fcblechterbings Gollen wir ber fleinen Gitelfeit bes Mus tors und bem fluchtigen Bergnugen ein philosophis fches ober wisiges Gleichnif in boren, alle Augens blice die Situationen und die Charaftere nachfteben feben? Wenn boch bie bramatischen Dichter bedachten, baf fie in bem Stucke feine Rolle baben, und daß wir auf bem Theater mir ben Menfchen und nicht ben Dichter feben wollen.

Was wir bier von ben unzeitigen Gleichniffen gefagt haben, laßt fich auch auf unzeitige Declamas tionen, Gefinnungen, Begeisterungen u. b. gl. ans wenben.

Wo nun aber ber Dichter felbst rebet, wie i. B. in Erzählungen, Spopeen, Oben u. f. f. wann find ibm ba bie Gleichnisse erlaubt? Wir wollen Hr. Sulzern barüber hören? "Er muß in eis "nem Gemuthszustande senn, in welchem bas Bes "streben, die vorkommenden Gegenstände ausführe "lich mit Deutlichkeit oder Lebhaftigkeit zu fassen, narürlich ist. Der Gegenstand selbst muß "interessant oder wichtig senn. — Das Bes "streben einer Vorstellung auf zuhelsen, kann einen "doppelten Grund haben: entweder entsteht es "bloß aus der Begierde den Gegenstand faßlis"cher zu machen, — oder man will ihn gern "lebhafter empsinden, um den Sindruck, den er auf "und macht, zu verstärken, und ihn völlig zu genies "sen. Im ersten Fall entstehn die unterrichtens "den Gleichnisse.

Im andern Falle entfteht bas, was wir afthes tifche Gleichniffe nennen.

Was die lettere Art betrifft, so sind wir mit Herr Sulzern darinn nicht einig, daß die Lust zu asstere Gleichnissen auß der Begierde den Gegenstand lebhafter zu empsinden entstehe. Sollte sie nicht vielwehr aus dem Bestreben entstehen, ihn andere lebhafter empsinden zu lassen. Auch in handelnden Personen rührt, wie uns dunkt, die Lust zur Bergleichung aus diesem Bunsche her, — wes nigstens meistentheils. Aber in dem Dichter gewiß allezeit. Und von diesem muß Herr Sulzer ohne Zweisel reden, da er das Venspiel aus dem Homer anführt: Ueberdieß sind sa auch die Gleichnisse nur allein für den Dichter.

Die sulzerische Regel bermaßen eingeschrantt, so hatte also ber Dichter die Erlaubniß zu afthetisschen Gleichnissen, (benn von diesen reden wir) ben interessanten Gegenständen, beren Eindruck er den Leser gern mit der innigsten Kraft genießen lassen will, oder die es überhaupt verdienen, daß man sich ben ihnen verweile.

Aber auch mit biefer Ginfchrankung, burfte vielleicht bas Senie bes Dichters Diese Regel att ftrenge finden. Gollte wirflich bas Gleidinif allezeit um des Subjetes willen ba fenn muffen? Ronnce nicht bas Gleichnif, wenn es von einem intereffanten Bilbe bergenommen mare, burch fich felbit intereffiren? Bir pflegen in bem gemeinen Leben-oft von ben ges meinften Theilen bes Befprachs Unlag zu Ergablun= gen ju nehmen, bie wir mehr um ihrer felbft wil: Ien, als um der Sache willen, wovon die Rebe ift einbringen. Gollte ber epifche Dichter nicht auf eine chnliche Beife zu erzählenben Gleichniffen veranlaf: fet werben? Done Zweifel. Und wir feben nicht ein, warum er biefen Beranlaffungen miberfteben Es verftebt fich, baß fie nicht baufig find. Aber bas pflegen fie in einem ordentlichen Ropfe obnedieß nicht zu fenn.

Benm homer finden wir solche veranlaßte Gleichnisse in Menge, und im Milton und Rlopstock sind sie auch nicht selten. Wir rechnen hier nicht das personliche Unsehen, sondern nur unsere Empfindung, nach welcher diese Gleichnisse an ihrem Orte keine kalsche Wirkung thun. Sollte wohl i. B. jenes herrliche Gleichniß in der Mesiade um

bes Subjekts willen ba fenn? Der Dichter bes schreibt ben von einem satanischen Traume beunruhigten Caiphas:

- - Wie tief in ber Felbichlacht Eterbend ein Gottesleugner fich walzt, der fommende Gieger

Und das baumende Roft, der rauschenden Panger Setose

Und bas Gefdren und bie tobtenbe Buth und ber bonnernde himmel

Sturmen auf ihn: er liegt und finft mit gefpaltes nem haupte

Dumm und gedankenlos unter bie Tobten und glaubt zu vergeben;

Drauf erhebt er fich wieder und ist noch und benft noch und fluchet,

Daß er noch ift, und fprust mit bleichenden fterbenben hanben

Blut gen himmel, Gott flucht er und wollt ibn gern noch leugnen.

Alfo fprang Caiphas auf u. f. w.

Wir wollen gar nicht leugnen, baß in biesem Gleichnisse die Aehnlichkeit des Bildes mit dem Gubsjefte zu nahe ist. Aber einem solchen beschreibens den Gleichnisse verzeiht man dieß eher als einem andern. Go macht Milton im zwenten Buche ein anmuthiges Gemalbe von dem auf Schnee und Regen erfolgenden Sonnenscheine. Der Anlaß dazu ist der Ansgang einer Bersammlung der hollissichen Geister. Unserer Mennung nach wirkt dies

ses Gleichnis, so wie bas vorige, wenig auf bas Subjekt juruck. Und bennoch thun bende eine schoene Wirkung. Bon eben dieser Urt ist in der Wilbelmine jene treffliche Beschreibung eines reizenden Madchens, welches mit weggewandtem verdecktem Besichte ihr letzes Gewand vor der Malerschule entfaltet.

So gern wir biefe beranlagten Bleichniffe billigen, jo munichten wir boch nicht, bag fie ber Dichter baufig anbrachte. In fcherzhaften Wer: fen fcbeinen fie noch julaffiger gu fenn, als in ernfthaften, weil bort ber Bang ber 3been nicht fo regels Unferem Bebunfen nach, ift maffig fenn muß. es fur folche Gleichniffe vortheilhaft, wenn fie nach bem Subjefte gestellt werben. Im allerschicklich: ften fcheinen biergu Bilber aus ber Geschichte unb Mnthologie ju fenn, ober überhaupt Bilber, bie weniger befannt find, und alfo burch bie Menigfeit und durch eine Art bes Unterrichts intereffant wers ben, wenn fie es auch burch die Achnlichfeit und burch bie Belebung bes Gubiefts weniger find. Die aus bem Milton und Rlopftock angeführten Bleichniffe baben biefe Gigenschaft nicht.

Dem Gleichnisse, ift in Absicht auf die voraussgeseste Gemuthefassung, die Allegorie gerade entgezgen geseht. (Wir schränken uns auf die afthetissche Allegorie ein.) Jenes ist dem Charakter aller Leidenschaften gerade entgegen, diese ist einigen Leidenschaften naturlich. Das Gleichniß ist nur für

fur ben Dichter. Die Allegorie ift fur bie hanbelnben und bewegten Personen, und fur ben Dichter nur ba, wo er selbst bewegt ift.

Alfo noch einige Anmerkungen über bie Alle gorie in Absicht auf die Bemuthsfaffung, welche fie in bem Dichter und in ben bandelnden Derfonen voraussett. Wir reden bier nicht von ber unters richtenden, philosophischen, fondern von ber affhe tischen Allegorie. Diefe Rigur ift eigentlich allezeit eine Wirfung ber leidenschaftlichen Begeiftes Gie entsteht nicht, wie bas Gleichniß, aus bem borfeglichen Beftreben, einen Gegenstand mit größerer afthetischer Kraft barguftellen, fonbern fie wird ohne Unftrengung burch die Leidenschaft felbit Co wie alfo bas Gleichnif nur bervorgebracht. fur bie Doefie, und niemals fur bie Leibenschaft fdicflich mar: fo ift bingegen biefe Art ber Allegorie nur ber Leibenschaft naturlich, und ber Doefie nur alsbann, wenn ber Dichter bie einzige rebenbe bans belnde Perfon felbft ift, und wenn fein borhabenber Begenstand von einer folden Beschaffenheit ift, bag er febr lebhafte Empfindungen und felbit leis benschaftliche Bewegungen in ibm bervorbringen In Diesem Ralle ift ber Dichter nur in ber Inrifden Poefie; ba ift er felbft bie bewegte Der-In bem epischen Bedichte ift er gleichsam nur Bufchauer frember Sandlungen und Leibenfchaften. Dun ift ce zwar mabr, bag ein empfindfamer Bufchauer burch ben Unblid rubrenber Begenftanbe. bis jur Begeisterung bewegt merben fann. Aber bie

bie Theilnehmung an der Situation ift boch nicht bas, mas die Situation felbst ift.

Man konnte also bie leibenschaftliche Begeisterung von ber gemeinen bichterifchen uns terfcheiben. Gene ift fur bie banbelnben Ders fonen, und fur ben Dichter nur in ber Inrifden Poefie; benn fie entfteht unmittelbar aus ben bes wegenden Empfindungen felbit. Die gemeine Dichterische Begeisterung wird burch bie imax ginarifche Borftellung gewiffer Empfindungen und Leidenschaften und ihrer Wirkungen berbore Ein noch geringerer Grab berfelben entfteht aus ber Borftellung folder Begenftanbe. welche zwar bis zur Empfindung, aber nicht bis Bur Leibenfchaft rubren fonnen. Diefe benben Arten ber Begeisterung find alfo nur bem Grabe nach berichieben.

Warm bringt aber nun ein boberer Grab ber Begeifterung am baufiaften Allegorien, felts ner Metaphern und niemals Gleichniffe berbor? Der Grund babon ift in ber angezeigten Bers fchiedenheit biefer Riguren, und in ber menfchlis then Geele ju fuchen. Die Allegorie ift bas Bilb alleine ohne Subjeft. Cibr fommt bie Bergleichung und bie furgere Merapher am nach: In bem Gleichnifie ift Bito und Gub: ieft neben einander. Grund genug, marum bie Allegorie und bie ihr bermandten Riguren ber leis benichaftlichen Begeifterung am naturlichften find. Bild und Gubiekt gegen einander halren, von 77.Bibl. XV. 23.1.St. R einem

einem auf bas anbere juruck feben, auf bie Gras be ber Aebnlichkeit Acht baben, bas fest anbere . Absichten voraus, als allein bie Erleichterung ber Leibenschaft, bas erfobert Diube und bichterifche Anftrengung. Aber bas Bild allein ober mit fluchtis ger Anbeutung bes Gubiefs malen, erfobert nichts als bie Begenwart bes Bilbes in ber Phantafie und Die Leichtigkeit im Musbrucke ber Empfindung. Rur benbes ift burch bie Leibenschaft geforgt.

Kerner, die Bilber entfteben oft aus bem Buns fche, einen Gegenstand anbern mit großerer Rraft barguftellen. Diefer Bunfch tann in gewiffen Gras ben und ben gemiffen Berbaltniffen ber Leibenschaft ftatt finben. Und eine Bergleichung, mo bas Bilb nur angebeutet wirb, ober eine Allegorie, wo man es aus ben Umftanden errath, befriediger biefen Wunfch binlanglich. Das Bemuben aber burch bichs terifche Musichmuckung zu gefallen (aus welchem bie Meigung gir Gleichniffen größtentheils gu entfteben fcheint) fallt ganglich weg, und bies ift ein zwepter Brund. Sit bie Leibenfchaft ju einem boben Grabe ber Begeisterung geftiegen, fo boren auch bie Bergleichungen und bie furgeften Dietaphern auf naturlich ju fenn, und die Allegorie bleibt es unter als len Riguren allein. Wenn namlich bie Beneiftes rung ben Grab erreicht bat, baß fich bie Geele gang alleine mit ihren eigenen Empfindungen ber Schäfftiget, baß fie gang in fich ift und andere Dere fonen faum mehr mabrnimmt, bann fallt auch jes nes Bestreben bas Subjeft ju beleben meg: benn biefes Beftreben fest allezeit bie Abficht boraus, ans bern

bern einen gewiffen Begenftanb lebhafter empfins ben au laffen. Aft bie Geele nun in ber einfamen ungefelligen Begeifterung von welcher wir bier reben, fo bleibt ibr nichts von biefer Abficht übrig. Subjeft ber Bilber, bie fich ber Geele burch bie Ufs fociation barftellen, ift ihre leibenschaftliche Empfins Sie felbst ift fich bes Subjekte binlanglich Und anbern zeigt fie nichts babon an. entweber weil fie fcon fo in fich felbit bertieft ift, baß fie bie umftebenben Derfonen nicht mabrnimmt ober nicht achtet; ober weil fie aus Gigenliebe glaus bet, bie Umftebenben muffen bie Empfindungen bie fie gegenwartig bat auch baben, und biefelben an bem bloken Bilde fo gleich erfennen, ohne baf ihnen bie Ems pfindungen ber Segenbilber mit angebeutet merben. Daber bie rathfelhaften fchwarmerifden Allegorien bewegter Versonen, Die uns wirflich auf bem Thear ter Bergnugen machen, wenn fie an bem rechten Orte angebracht finb. Gine Geele in großer Thas tigfeit ju feben, ift an fich ein Bergnugen; aber bier wird bas Bergnugen burch bie besondere Art ber Thatigfeit vermehrt, bie wir in einer folchen Leibenschaft mabrnehmen.

Warum bruckt nun aber in ber Leibenschaft ber Mensch seine Empsindungen lieber durch Bilder, als durch eigentliche Worte aus? Weil die lestern oft fehlen und die erstern durch die Ussociation in Menge dargestellt werden. Aber der vornehmste Grund ist unserer Mennung nach dieser: In der Begeisterung wird das Selbstbewustssen, d. h. das Bewußtsen unseres wahren Zustandes und

unferer gegenwartigen Berbaltniffe febr leicht bers Dem begeistertem Menichen wird bas ber wie bem Eraumenben, febe Ibce, bie ibm feine Phantafie barftellt, eine Thee eines Buftandes ober eines Berbaltniffes feiner Perfon, jumal wenn bie Stee mit feiner gegnwartigen Empfindung eine Bo biefes verfalfchte Bee Mebnlichkeit bat. mußtfenn nicht ftatt finber, ba find auch gemiffe Ur= ten ber Allegorie nicht moglich. Wir wollen bie Sache burch ein Benfpiel erlautern. Man benfefich einen Betrubten und einen Bergweifelnben; bies fer ift begeiftert, jener nicht. Benden fallt ben ber Empfindung ihres Buftanbes ein fcheiternbes Schiff ein. Der Betrubte wird bas Bilb mit feis nem Buftanbe vergleichen. Der Berzweifelnbe wird feinen Zustand burch bas Bild allein, allegos rifch ausbrucken. Warum? Die Ibeen bes Schiffe bruche, werben fogleich Ibeen feines eignen Bus fanbes werben; er wird feines mabren Bewufts fenns beraubt, boch fich felbft einige Mugenblicke fur ben Ungludlichen balten, welcher auf bem Meere verungluckt. -

Die Einschränkung unserer Absicht erlaubt es nicht uns weiter auszubreiten, ba wir ohnebieß bie gewöhnlichen Granzen einer Recension überschritten haben. Aber wir wiederholen es, unser Auffatz foll keine Recension fenn. Wir waren burch die Lekture des sulzerischen Werks zu einigen Gebanken über die Bilder beranlast worden. Diese haben wir unsern Lesern mitgetheilt. Vielleicht werden

wir von bem andern Theile einen abnlichen Anlag au einem fleinen Auffage nehmen,

Eine fleine vortreffliche Schrift über bie beste Anwendung ber schönen Runfte, welche Dr. Sulsger ohnlangst heraus gegeben bat, werden wir nache ftens anzeigen.

Unferer Empfehlung bedarf die fulgerische Theorie nicht. In Deutschland bangt ohnebieß bie Aufnahme eines Buchs meiftentheils von bem Damen feines Berfaffere ab, und es ift wohl gewiß, bag in unferer Ration noch immer mehr bemunbert und nachges fprochen als anschauend geurtheilet mirb. Aber Srn. Sulgere Theorie ift ein Beweis, großer Philosoph, ba wo er die Absicht hat Liebhas ber ju unterrichten und gemeinnufige Renntniffe auszubreiten, ber Berfranblichfeit febr vieles von feinem Tieffinne und von ber fchriftstellerifchen Gie telfeit aufopfert, bag er nicht allezeit bie Mates rien aus bem tiefften Grunde beraufholt und bors feslich febr vieles juruct behålt, mas er wirflich wußte und mas ein anberer, bem es mehr um ben Rubm eines Scharffinnigen Weltweisen, als um bas Berbienft eines gemeinnutigen Schriftstellere, ober um bie Erreichung ber beften Abficht ju thun mare, nicht jurudhalten fonnte und murbe,

#### III.

A Collection of Prints, engraved after the most capital Paintings in England. Published by John Boydell. Volume the second, containing sixty Prints. With a Description of each Picture in English and French. London: Printed for the Editor, 1772. Im großstem Folio Format: ber Preis 12 Guineen.

ieß wichtige Werk ift gwar unfern Lefern, fo wohl aus ber vom erften Theile beffelben im IX Banbe ber neuen Bibliothet gegebenen Angeige, als auch burch bie bon ben mehreften einzelnen Blats tern biefes zwenten Theiles gleich ben ihrer Ausgabe von uns mitgetheilten Dadrichten bereits fo weit befannt gemacht worben, bag es überflußig icheinen mochte, fich baben noch ferner aufauhalten. Wir baben aber noch einige Blatter nachzuholen, und infonbere beit bon ber Befdreibung ju reben; glauben auch, baß es ben Liebabern angenehm fenn werbe, ben gans gen Inhalt nunmehr an einem Orte überfeben gu fonnen. Der Titel biefes awenten Theiles giebt bie Angahl ber Rupferstiche nur auf 60 an, und bie Absicht bes Herausgebers mar barauf einges fcbrantet. Er bat aber noch bren Stucke binguges fuget, und wenn man ju biefen noch fein Bilbnif, bas Titelfupfer und bie auf bem gebruckten Titel befindliche ansehnliche Bignette gablet, fo find es in

der That 66 Stude, Die in biefem Bande geliefert worden. Wir wollen bavon auförderst, wie ben bem ersten Bande geschehen, bas Verzeichniß geben:

|                               | 1            |             |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| Bum Eitelfupfer: eine Mfa:    |              | geft ochen. |
| bemie, woring nach bem        | bon          | von         |
| Ufte gezeichnet wirb, .       | Mortimer,    | Ravenet.    |
| Bur Bignette : Die Erfin.     |              |             |
| bung ber Bildnifmaleren       |              |             |
| nach bem Schatten, .          |              | Demfelben.  |
| 1. Der Fruhling,              | Phil. Lauri, | Bitalba.    |
| 2. Der Commer,                |              | Demfelben.  |
| 3. Jatob mit bem Engel        |              |             |
| ringenb, =                    | Calb. Rofa,  | Carlom.     |
| 4. Davib und Goliath,         | Demfelben,   | Demfelben.  |
| 5. Rabel verbirgt Labans      |              |             |
| Sogen,                        |              | Demfelben-  |
| 6. Benus und Abonis,          | N. Poußin,   | Demfelben,  |
|                               | Berghem,     |             |
| 8. Der Bund gwifchen Ja-      | Beter bon    |             |
| fob und Laban, .              | Cortona,     | Liart.      |
| 9. Phryne verfuchet ben       |              |             |
| Tenofrates,                   | Galv. Rofa,  | Ravenet.    |
|                               | 21. Gacchi,  | Carlom.     |
| 11. Die beil. Jungfrau unter- |              |             |
| richtet ben Johannes im       |              |             |
| Lefen, s                      |              | Demfelben.  |
| 12. Der Beiland erfcheinet    | Det. v. Cors | 1           |
| ber Maria im Gaeten,          |              | G. Maller.  |
|                               |              | Bannerman.  |
| 14. Rupido in ber Infel Ep-   |              |             |
| prus,                         | Guido Reni,  | C. Fauccii. |
|                               | Barocci,     |             |
|                               | Rembrant,    |             |
| 17. Sobias falbet bie Mugen   |              |             |
|                               | M. Carracci, | Ravenet.    |
| 8                             | 4            | 18. Tair    |

| \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gemalet                                 | geftochen     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pon                                     | bon           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Bannerman.    |
| 19. Meneas tragt feinen Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |               |
| ter Anchises, : =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tintoretto,                             | Earlom.       |
| 20. Stephans Steinigung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Le Gueur,                               | Aliamet.      |
| 21. Das haupt Johannis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |               |
| wird ber Tochter hero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laur. Pafi-                             |               |
| bias gebracht, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nelli,                                  | Bitalba.      |
| 22. Der Blinde ift bes Blin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |               |
| ben Leiter, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tintoretto,                             | 6. Smith.     |
| 23. Seifige Familie, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suercino,                               |               |
| 24. Die Liebe in Banben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Guido Reni,                             | Demfelben.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Bramer,                              |               |
| 26. Olympia wirb vom Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |               |
| · land befrenet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | racci,                                  | Bartologgi,   |
| 27. Die Rreugigung bes beil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |               |
| Unbreas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C. Dolce,                               | Fauccii.      |
| 28. Geburt ber Jungfran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |               |
| Maria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bona,                                   | Demfelben.    |
| 29. Die Anbetung ber hirten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Demfelben,                              | Demfelben.    |
| 30. Bacchanal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | Demfelben.    |
| 31. Die junge Zigeunerinn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Murillo,                                | Ravenet.      |
| 32. Die jungen Bogelfanger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | S. Balter.    |
| 33. Dieamme mit bemRinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Dicot.        |
| 34. Ein Bauermadchen, bae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 11            |
| bie Ruchlein füttert,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amorofo,                                | 2B. Balfer.   |
| 35. Ein Bauerjunge mit bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |               |
| Bogelnefte, =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Demfetben,                              | Demfelben.    |
| 36. Morgen, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El. Lorrain,                            |               |
| 37. Abend, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Demfelben,                              |               |
| 38. Spielende Lowen, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rubens,                                 | S. Balfer.    |
| 39. Alexander ben bem Grabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |               |
| bes Achilles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Phil. Lauri,                            | Rapenet.      |
| 40. Solbaten, bie benm Spie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |               |
| le in Streit gerathen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Can Baillie   |
| The state of the s | ~~************************************* | Lenks Carages |

|                                                                               |                | geftschen   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Nuframa San Gauss                                                             | non .          | non         |
| 41. Aufgang ber Conne,                                                        | El. Lorrain,   |             |
| 42. Untergang ber Conne,                                                      | Demfelben,     |             |
| 43. Phlades und Dreftes,                                                      | Beft,          | Bafire.     |
| 44. Jupiter und Europa,                                                       | Guido Reni,    | 44          |
| 45. Timon von Athen,                                                          |                | Hau.        |
| 46. Philipp taufet ber Roni-<br>ginn Canbaces Ram                             |                |             |
| merer,                                                                        | Both,          | Browne.     |
| 47. Eine Bauren Luftbarfeit,                                                  | 3f. Dflabe,    | Canot.      |
| 48. Die Rudfehr des verlor                                                    |                |             |
| nen Cohnes,                                                                   | Guercino,      | Ravenet     |
| 49. Der hofplat eines                                                         | . `            |             |
| Wirthshauses, .                                                               | 19.0. b. Egar, | Canot.      |
| 50. Phrrhus, als ein Rinb                                                     | ,              |             |
| bem Ronig Glaucias ju                                                         |                |             |
| geführet,                                                                     | Weft,          | Sau.        |
| 51. Benus und Abonis,                                                         | Demfelben,     | Demfetben.  |
| 52. Mabonna mit dem Rinbe                                                     | . E. Dolce,    | Bartologgi, |
| 33. Ban Dnd's Frau mit ei                                                     | =              |             |
| nem Rinbe, 3                                                                  | Ban Dut,       | Demfelben.  |
| 54. Madonna,                                                                  | C. Dolce,      | Demfelben.  |
| 55. Biehtrante,                                                               | Rubens,        | Browne.     |
| 56. Der gute Camariter,                                                       | hogarth,       | Ravenet u.  |
| -                                                                             | 1.             | Defatre.    |
| 57. Der Leich Bethesba,                                                       | Dem fefben,    | Ravenet u.  |
| 58. Ein alter Mann mit fei                                                    | 4              | 1           |
| nen Cobnen, ober viel                                                         | -1             | i           |
| mehr Demofritus unt                                                           |                |             |
| Protagoras, .                                                                 | Salv. Rofa,    | Sanfor:     |
| 59. Aleneas landet in Italien 60. Kömische Ruinen. 61. Das Bilbniß des Heraus | Et. Lorrain    | Mason.      |
| 60. Romifche Ruinen.                                                          | Demfelben.     | 19Roollet.  |
| 61. Das Bilbnif bes beraus                                                    |                | 1.44 444.60 |
|                                                                               | Coffas Bon     |             |
| gebere, Johann Bondel                                                         | Josias Bop     | B. Green.   |

# o A Collection of Prints &c.

| •   | Antiochus und Etrato-   | bon          | g e ft o ch en |
|-----|-------------------------|--------------|----------------|
| 62. |                         |              |                |
|     | nice,                   |              | Ryland.        |
| 63. | Das Ungewitter auf bem  |              |                |
|     | Meere, ober ber Sei-    |              |                |
|     | land mit feinen Jungern | G. be Blie.  |                |
|     | im Schiffe, .           | ger,         | Canot.         |
| 64. | Clytie,                 | S. Carracci, | Bartologgi.    |

Ueber ben Werth biefer Sammlung haben wir bereits unfer Urtheil gefaget. Das Bergeichnif ergiebt, bag in bem gegenwartigem Banbe lauter Stude bon großen Meistern aufgenommen, unb baben eine intereffante Mannichfaltigfeit begbachtet Der Berausgeber batte zwar anfanglich, au Berminberung ber Roften , befchloffen , basmal nur rabirte Blatter ju liefern, und biesfalls finb einige ber erften Stucke, ob er fie gleich nachmals weiter ausarbeiten laffen, benen im erften Banbe nicht gleich ju fchagen. Indeffen ift man bieferhalb burd bie folgenben Stude genugfam entschabiget, und wir mochten, überhaupt gerechnet, bem Grabe flichel bennabe bier ben Borgug geben. Dierinn gewinnet auch biefe Sammlung im Bergleiche mit ber abnlichen bes Crozat, wovon ber lettere Band gegen ben erften gar ju merflich berunter gefallen ift, vermuthlich weil ibm bie Unterftugung feblere, bie hingegen bem Bopbell bis an bas Enbe immer ftarter jugewachfen ift. Denn fonft murbe er auch ben einem Unternehmen bie Sanbe baben finfen laffen muffen, bas in ber That bie Rrafte einer Drivats

Privatperson übersteiger, indem es, seiner Bersiches rung nach, über 13000 Pfund Sterling, bas ist an die 70000 Thaler, gekostet hat.

Die in englischer und französischer Sprache vorgesetzete Beschreibung der Gemalde ist dießmal von dem Herrn Eduard Penny, Professor der königlichen Malerakademieund etwas kurzer, als die ben dem ersten Theile, welche Benjamin Ralph verfertiget hat. Sie ist aber zu dem Endzwecke hinreichend, und mit guter Einsicht in die Kunst verfasset. Wir wollen davon die letzern Stucke zur Probe geben, die wir in unsern Nachrichten noch nicht angezeiget haben, und uns dadurch einer boppelten Schuld entledigen.

M. 56. Der gute Samariter, nach bem Gemals be bes Hogarths in dem St. Bartholomaus Hospitale, von Navenet und Delatre ges stochen.

"Der Samariter ist nach dem Evangelio vors
"gestellet, wie er Wein und Del in die Wunden des
"Juden gießt, und die Absicht dieses Gleichnisses
"ist, die erhabene Lehre einer unbeschränkten allges
"meinen Menschenliebe und Mildehatigkeit einzus
"schärfen. Der Maler aber hat sich von der Hos"heit dieses Gegenstandes dadurch entsernet, daß
"er einen Hund bengefüget, der seine Wunden les
"chet und selbst zu heilen suchet. Der übermuthis
"ge stolze Anstand des vorübergehenden Priesters
"gegen einen ihm zu Füßen fallenden Mann soll
"ein Vorwurf wider den ganzen Orden senn, der

aber bier um befto weniger an feinem Orte flebt, ba "ber Tabel bes Gleichniffes nicht auf ben Sochmuth. "fonbern auf bie Unbarmbergigfeit gerichtet geht. " hogarthe ganges Talent bestund in ber Gatnre sund Laune, welche er ben feiner Belegenheit gurud "balten fonnte. Dieß führet uns auf eine Uns merfung von bem Unterschiebe bes fomifchen und "ernsthaften Styles in ber Maleren. "bert allerbings ein fcharfes Muge und borgugliches " Benie, basjenige, mas man Auswuchfe bes menfche "lichen Charafters nennen mochte, aufgufaffen und precht bemerflich zu machen. Allein große Sands "lungen und Perfonen, bie ber Dienschheit Ehre "machen, mit Ginbruck vorzustellen und barinnen "bas epische ber Runft ju erreichen, baju geboret meine Renntnig ber ebelften, ichouften und richtige , ften Rormen, bie man nicht immer bor Augen finbet. "fonbern bie mit Gefchmack und Urtheilefraft nur 22 unter ausgesuchten vollkommenen Muftern gewähs "let werben muffen. Dichte barf in bie Bufams "menfegung fommen, als was auf ben Gegenftanb geine unmittelbare Begiebung bat und gu beffen vols "lem Ausbrucke gereichet. Wigige Bebanten fine ben fo wenig Plat, als niebere fleine Umftanbe. welche bie Aufmerksamkeit auf die Hauptsache uns nterbrechen und bas Erhabene verbrangen.

M. 57. Der Teich Bethesba, auch von Hogarth, in eben bem Krankenhause, burch Ravenet und Picot gestochen.

"Diefer Gegenstand hat icon ofters ben Pin-"fel beschäfftiget, und leibet nicht viel Beranderung. "hier 33 Hier scheint ber Runftler nur die Absicht gehabt 333t haben, die verschiedenen Arten ber Krantheiten 33auf eine neue Weise zu charafterisiren. Mur hatte 33er es mit mehr Austande bewerkstelligen, und 33unter andern den nakten Korper eines jungen Fraus "enzimmers mit feinen ekelhaften Schwaren unters "drücken follen.

Dt. 58. Der alte Mann mit seinen Sohnen, nach einem dem Grafen Orford zuständigem Gemälde des Salvator Rosa, von Taplor gestochen.

Go war bas Gubieft anfanglich, auch auf bet Rupferplatte, betitelt, und fur bie befannte Alles gorie genommen, ba einige junge Leute fich vergebe lich bemuben ein Bundel Bolgitoche ju gerbrechen, ber Bater aber ihnen zeiget, wie fie bamit nicht anbers, als gertheilet, jum Zwecke fommen fonnen. Allein ber Berfaffer außert am Enbe ber Befdreis bungen eine anbere gegrunbetere Deutung, unb mennt, baf es bie bom Bellius ergablete Befchichte bes Demofritus und Protagoras fen, ba name lich jener biefem jungen Solatrager mit einem Buns bel Staben begegnet, beren funftliche Bufammenles gung bewundert, und, um ju erfahren, ob es ein Werk bes Bufalles ober feiner Ueberlegung fen, ibn auffobert, foldes aus einander ju machen und wieder aufzubinden, einfolglich ba felbiger es mit aleicher Geschicklichfeit verrichtet, ibm faget, baß er ju größern Dingen, als Sols binben, fabig fen, und ibn jum Schuler annimmt.

\$1. 39.

## A Collection of Prints &c.

N.59. Aeneas Landung in Italien, der allegos rische Morgen des römischen Reichs, nach einem Gemälde in des Grafen Radnors Sammlung von Claude Lorrain durch Mason gestochen.

"Der Morgen und Abend bes naturlichen Tas ngee, ober ber Connen Muf. und Untergang, find " Die Lieblingebeschäffrigung bes claudischen Dinfels aemefen. Wir fennen aber nur gegenmartiges "und folgendes Debenftuck, barinnen er biefen Be-"genftand burch Einwebung ber Befchichte au alles "gorifiren und ju verebeln gefuchet bat. Die Uns "funft bes Meneas in Italien war ber Urfprung ber romifchen Große, beren Glang fich nachmals, wie "bie Conne über ben Erbboben verbreitete. Meneas ,landet in bem Dieerbufen von Reapel, um bas "Drafel in bem ibm vor Befichte ftebenbem Tem: pel ber Gibnile, megen feines funftigen Schickfas gles, ju befragen. Ein fchones lebhaftes Bilbnif "ber virgilianifchen Befchreibung (Aen. VI.) wels " de ber Maler ohne Zweifel im Beifte gebabt:

> - - Classi immittit habenas, Et tandem Euboicis Cumarum allabitur oris &c.

"bon bewundernemurbiger Wahrbeit.,,

"Miemals hat Claube die Natur treuer nachgeahe, met. Die Sonne scheinet allmählig ben Mors, genduft zu vertreiben, und, da sie ihre Barme, über die Halbkugel ausstößet, ben frommen Hels, ben besonders auszuzeichnen. Die allgemeine "Wirkung des Gemäldes ist groß, angenehm, und

N. 60.

98. 60. Romische Gebaube in Ruinen, ober ber allegorische Abend bes Reichs, aus eben ber Sammlung, von bemfelben Maler, burch Woollett gestochen.

"Unter ben bielen bortrefflichen Studen, mos "mit Claube bie Schate ber Maleren bereichert "bat, ift vielleicht feines, barinnen man feine gange "Starfe und bie Bauberfraft feines Dinfels mebr nals in biefem erfennet. Als ein Debenbilb bes "borbergebenben wird ber Begenffand burch eine "Unfpielung auf die romifche Große erhobet. Bunder ber Baufunft, welche, wie bas Reich "felber, eine ewige Dauer verfprachen, liegen in "Ruinen. Der Connen Untergang und ber Bers afall biefer berrlichen Bebaube bezeichnen mit aleis "der Starfe bas Enbe bes Tages und bes Reiches. "Renner, welche bie berühmteften Stucke bes Meis "ftere gefeben baben, geben biefem ben Borgug vor gallen. Gine allgemeine Warme burchbringt bie "Luft, nicht bon ber brennenben Sarbe, fonbern won bem garten Scheine ber Tinten bewirfet, bie "nur Claube in feiner Gewalt batte. Eine bers "ftanbige harmonie von licht und Schatten giebt "ber gangen Lanbichaft eine Rube und Beiterfeit, "bie immer unnachabmlich bleiben wirb.,,

Wir fegen bingu, bag auch ber Rupferstecher ein Meisterfluck geliefert babe,

- Dr. 61. Bildnis des Herausgebers, Johann Bombell, in schwarzer Knust von Valentint Green, nach Gosias Bondell; wird wes gen feiner Aehnlichkeit gerühmet, und ist auch ein gutes Stuck.
- tonice. Das Gemalde von Peter von Cortona aus bem Rabinet bes Lord Gross venors; ber Stich von W. Ryland.

"Seleucus Nikanor, König von Syrien. heur "rathete in seinem Alter die junge und schöne Stras "tonice. Sein Sohn, Antiochus, ward von einer "heftigen Liebe gegen sie entzündet, und da er keine "Hoffnung vor sich sah, mit einer schweren Kranks "beit befallen. Erasstratus, sein Arzt, argwohnete "die Ursache, und ergründete sie, als er den Puls "des Kranken in Gegenwart der Königium zu führ "ten Gelegenheit nahm. Der König hatte mehr "malen bezeuget, daß ihm die Erhaltung seines "Sohnes über alles am Herzen liege, und dießfalls "wagte es der Arzt, ihm das Geheimniß zu entder "ten. Der gute Bater überließ seine Gemahlinn "dem Sohne, und dieser ward barauf bald herges "stellet.

"Man sieht hier den jungen Prinzen fraftlos und schmachtend im Bette aufgerichtet. Der "Arzt, seinen Puls fühlend erklaret die Urfache der "Krankheit. Stratonice vernimmt solche mit Ers "rothen, und scheinet der Bitte des um die Ges"sundheit seines Sohnes so sehr bekunmerten Ronis

"ges nachzugeben. Die Scene ist in einer prachtis "gen Schlaffammer, ber Ausbruck ber Leibenschafs "ten richtig, und die Zusammensesung im eblen "Style."

Dr. 63. Das Ungewitter, nach einem Gemalbe bes Simon be Blieger, Mylord Clive gehorig, von Canot gestochen.

De Blieger war ein Rieberlander, unb. wie die mehreften feiner Landesleute, nicht burch . Erhabenheit und richtige Zeichnung berühmt. Die "Gefdichtschreiber ber Runft haben uns baber nicht "ju feinem Bortbeile eingenommen. Inbeffen ift billig gu zweifeln, ob auch bie großeften Deiftet ber romifden und bolognefifchen Schule ben gegene Begenftanb mit mehr Rlarbeit und martigen "lebhafterm Muebrucke mochten behandelt baben. . Es ift bie Befchichte bes Sturmes aus bem Evans ageliften gufas VIII, 24. und ber Zeitpunft, ba ndie Junger ben Beiland mit ben Worten aufmes "den: Meifter, Meifter, wir verberben. ngroßefte Berwirrung , fo fich burchgangig bers prath, bas Schwanfen bee Schiffes, bie befrige Bewegung bes Dicers, ber Ungeftum, Die ange, frengren Rrafte, bie Furdit und Bergweifelung ber " berfchiedenen Perfonen, Die ehrfurchtevolle Stellung umb ber Eifer bes beil. Petrus, fo bortrefflich mir ber "rubigen beitern Diene bes Beilanbes fontraftiret, muffen jeden, ber bas Bemalbe betrachtet, aufs "ftarffte rubren, ohne eines Ausdeuters vonnotben "ju baben.

R. 64. Elytie, nach einem Gemalde bes Hannibal Carracci, aus ber Sammlung bes Herrn Johann Strange, von Bartologgi gestochen.

"Cintie, in ben Apollo verliebet, wurde, nach, bem Opidius, in eine Sonnenblume verwandelt. "Dier ift sie vorgestellet, wie sie ihre menschliche "Gestalt wieder erhalten und den Gott der Liebe "für die ihr verursachte Qualen mit Dornen zuch= "riget. Die Allegorie soll unstreitig die traurige "Wirkung strässicher Leidenschaften und den, ben des "ren Zerstreuung gemeiniglich folgenden Uebergang "von der Liebe zum Hasse vorstellen."

Eines ber ichonften Stiche in biefem Banbe.

Man ficht aus biefem Werke bie Menge ber Liebhaber in England und bie wichtigen Schate ber Runft, welche fie zusammen gebracht haben, obwohl bie erften Gallerien, als bie Ronialiche, bie Des vonshirische, die Marlboroughische, die Deme brokische, vie Derbnische, die Defoodische ze. faft gang übergangen, und nur bie weniger befannten noch nie gestochenen Stucke barinnen aufgenommen Der Berausgeber bat nicht nur fur bie Schonbeit, fonbern auch fur bie Richtigfeit ber Stie de alle mogliche Gorge getragen und feine Roften gefparet. Wir baben ichon angeführet, baß et verschiedene Blatter, Die feiner Absicht fein Genuge gethan, theils anders ausarbeiten laffen, theils ganglich umgetaufdet babe. Wir bemerten biefes annoch befondere in Anfebung eines ber borguglichften Stude

Stude gegenwartigen Banbes, namlich bes Mleg. andere ben bem Grabe Achilles nach Philipp Lauri, D. 39. wo anfänglich Alexander ohne Belm, in einer anbern Stellung und verschiebenem Ausdrucke borgefteller war, auf bem gegenwartie den Abbrude aber mit bem Selme und gang ums geanbert ju feben ift. Da übrigens Bonbell außer ben Studen Diefer Sammlung eine Mem ne wichtiger Platten, theile felber ftechen laffen, rheile aus anderem Berlage an fich gebracht, fo bat er aus felbigen noch 67 Blatter gewählet, und mit einem Titel als ben britten Band eingeriche tet, ben er fur to Buineen ungebunden berfaus Diefe aber bat feine Befdreibung, und geboret eigentlich nicht ju jenem Werke, welches mit dem zwenten Theile gefchloffen ift. Es find fonst allerdings auch schone Stude, wiewohl meh: rentheils bon neuern Deiftern barinnen, unb, ba wir folche fait alle vorbin angezeiger haben, fo bal. ten wir und baben anjest nicht weiter auf.

### IV.

Contes moraux & nouvelles Idylles de D... & Salomon Gessiner. à Zuric, chez l'auteur, MDCCLXXIII. 410.

Pafre beutschen Journale, so viel ums beren zu Hahren gekommen, haben bie Diberorischen Erzehlungen nur angezeigt und gelobt, nicht beurstheilt. Won ben französischen haben emige sie sehr unwurs

## 200 Contes moraux & nouvelles Idylles

unwurdig behandelt. Sie haben es Gefiners übergroßer Gefälligkeit zugeschrieben, daß er so mittelmäßige Sächelchen seines Freundes in seine Werke ausnehmen wollen. Ben uns hingegen ware man lieber über die Ehre erschrocken, die Diderot durch ihre Mittheilung Gefinern erwiesen. So gewiß ist es, daß ein Prophet nirgends weniger gilt, als in seinem Vaterlande.

Die mabre Urfache, warum ber Frangofe biefe Erzehlungen verachtet, und ber bescheibnere Deuts fche bavon geschwiegen bat, liegt vielleicht in bet Schwierigkeit ibrer Beurtheilung. Daß fie gut fint, ift ausgemacht: nicht eben, weil fie von einem Manne, wie Diberot, fommen; fonbern weil man fie mit fo viel Theilnehmung lieft, weil man fo unwillig wird, wenn fie aus find, und weil man fie fo gern wieber anfangt. Das aber bie Odmies rigfeit macht, ift bieß: fie find nicht auf bie ges wohnliche Weife gut. Baren fie bloß witige Spielwerfe, beren uns fonft bie frangofifche Littes ratur fo viele gegeben bat; ober maren fie bloß fabe Liebesgeschichtehen jum Zeitvertreibe furs Ras napte; ober mare ibr ganger Endamed nur, eine ungezweifelte moralische Wahrheit, Die schon neune gigmal eingefleidet worden, jum ein und neunzige fen male wieder umgufleiben: fo murbe ihre Beurs theilung, wenigstens nach bem gemeinen Schlage, nicht fdimer febn. Man bielte nur bas Werf gegen Die Regeln, Die fo manches Lebrbuch fur biefe Gat: tung ber Dichtfunft feitgefest, und bie Rritif mare fertig. Aber Diberote Erzehlungen befteben aus bine

bingeworfenen bbilofopbischen Ibeen, bie er felbst nur bis auf einen gemiffen Dunft entwickelt, über bie er nicht gang beutlich enticheibet, und über bie es in ber That nicht leicht ift ju entscheiben. Wenn man ibn beurtheilt, fo fann man mit Ehren nicht anders, als felbit ein Wort über biefe Ibeen bingus fesen, mit ibm gemeinschaftlich an ihrer Entwicker lung arbeiten, und jur Entscheidung ber borfoms menten Schwierigfeiten, wo nicht ben letten, boch einen nabern Berfuch magen. - Ben fo bewande ten Umftanben fcblichen auch wir bor biefen Ergebe lungen febr gerne vorben : aber unbedachtfamer Weife baben mir, ben Belegenheit ber gefinerifchen Sonllen, ihre Beurtheilung bereits verfprochen: und da wir und nun einmal bloß geben muffen, ift es nicht eines, ob wir es auf biefe ober auf jene Art thun? -

Die Unterredung eines Baters mit feinen Rins bern, die ben unferm Berfaffer bie gwente Ergebe Jung ift, ift ben uns, wegen ihrer fchonern Form und ihres wichtigern Inhalts, Die erfte. triffe Die Rrage: in wiefern es erlaubt fen, fich uber Die Befege binmegzusegen? - Berfchiebne Cha: raftere und verschiedne Situationen, Die uns Die berot Schilbert, geben eben fo viele verschiebene Befichtepunfte an : biefe wollen wir fammeln, mollen bas Allgemeine von bem Befondern ber einzelnen Balle abgrebn, und ben Ibeen unfers Berfaffers, burch Zwischenstellung ber unfrigen, mehr Zusammenbang, vielleicht auch bie und ba etwas mehr Babrbeit geben. hoffentlich wird weiter nichts erfo: @ 3

### 102 Contes moraux & nouvelles Idylles

erfobert werben, um bie gange Frage fo gut ju bes antworten, als fie fich beantworten laft.

Alle menschlichen Ginrichtungen, auch bie bor trefflichften, baben ibre Unvollfommenbeiten; und Die besten find nur die, bie ben bem meiften Dugen auf ber einen Geite, ben minbeften Schaben auf ber anbern ftiften. Dieß gilt auch vorzüglich von ben Befegen. Wie tief und ausgebreitet auch bie Rennts nif ber Welt und bes Menfchen ben bem Gefenges . ber fenn mag; wie forgfaltig er auch bie eignen Bers baltniffe, Die eigne charakteriftische Denkungsart bes Bolfs, fur beffen Glucffeligfeit er arbeitet. mag unterflicht haben; wie viel ibm auch ber Ralle vorschweben mogen, wo sich die allgemeine Regel entweber gar nicht, ober nur mit gemiffen Gins fchrankungen anwenden laft; wie viel auch feine Einbildungefraft funftige mogliche Ralle aus ben ichon erfahrnen wirtlichen bingubichten mag; fo wird er boch von ber unendlichen Mannichfaltigfeit in ben Berknupfungen ber wirflichen Welt noch ims mer einen großen, wo nicht ben großten Theil uberfeben; und mas in zwen Sallen recht ift, wird im britten nur balb recht, im vierten gar unrecht mers Heberbem, wenn auch ein fo ausgebreitetes bielbefaffendes Benie, ein fo mabrfagenber Beift in einem Gefetgeber moglich mare, ber bie gange Bers gangenheit gegenwartig batte und bie gange Bufunft porausfabe: welche ungeheure Menge von Gefege tafeln murbe entfteben! und welch ein unenbliches Stubium murbe bie Rechtsgelehrfamfeit werben!

Gleichwohl ware es nicht rathfam, die Verwalstung ber Gerechtigkeit ben Einsichten und ber Ville ligkeitsliebe jedes einzelnen Richters so blindlings zu überlassen. Schon, daß sie die unbestimmtern allgemeinen Regeln zu beuten und anzuwenden has ben, bringt in der menschlichen Gesellschaft so mans che Unordnung hervor: wie viel Unordnung wurde erst dann entstehen, wenn durchaus keine Negeln vorhanden wären? Geschriebene Geses sind also nothwendig, um dem Mangel der Einsicht ben den Richtern zu Hulfe zu kommen und ihrer Partheys lichkeit Grenzen zu seigen.

Wie aber, wenn fich nun ein fo feltner, fo bes fonbrer Rall erauget, ben ber Gefetgeber nicht bats te vorberfebn, fur ben er also auch nichts batte bes ftimmen fonnen? Wie, wenn juweilen ein Ungluck. licher, im Ralle ber öffentlichen Untersuchung bas Opfer eines Gefeges werben mußte, bas mehr aus Brunben ber Rlugheit ale ber Berechtigfeit fo alls gemein mar gegeben morben? Dber wie, wenn ein Befet ju anderer Zeit, ben andern Berbaltniffen billig mar, und nun burch ben Wechfel ber Umftanbe unbillig geworben, ohne baß ein anbres an feine-Stelle getreten? Ober wie, wenn nun einmal bie Stimme bes Gefengebers nicht bie Stimme Gottes und ber Wernunft mar ? wenn Blobfinn ober Intereffe Regeln borfdrieben, Die offenbar Unrecht in Redit verfebren?

Frenlich follte fich bie Gesegebende Gewalt in einem Staate nie so gang in eine bloß executive verswandeln, daß fie nicht die immer hinzufommenden G 4

### 104 Contes moraux & nouvelles Idylles

Erfahrungen ju fernerer Ginfchranfung ober Musbehnung ober ganglichen Umanberung ber erften Worschriften nugte. Krenlich follte jebem leibenben -Burger, auch bem niedrigften und bem armifen, ber Weg jum Ebron unverschloffen fenn, und auf ichem Throne nur Weisheit und Gerechtigfeit berrs fchen; aber wie, wenn nun bas nicht ift? wenn Die aberglaubifche Berehrung eines alten Serfoms mens mebr, als alle Bernunft gilt? wenn bie Res genten gegen bas Bobl ibrer Untertbanen gleichguls tig find, fobald es nicht mit ihrem eigenen Bobl, mit ihrer eigenen Bergroßerung ober Bereicherung in naberer fichtbarer Berbindung fieht? wenn fie ibre gefetgebente Gewalt nur burch neue Emriche tungen ihres Kinangwefeus, nur burch neue Bebrus dungen ihrer Unterthaueh beweifen? Der wie, wenn man mit bochfter Babricheinlichkeit borauss ficht, baf im Kall eine Gache anbangig murbe, bie Gegenparthen burch Unfebn, Berbindungen, Reiche thumer ben Gieg bavon tragen, ober ber eigne Chas rafter, Die eignen perfonlichen Borurtheile bes Diche ters bas Recht unterbrucken murben ?

Es kann Falle geben, und es giebt ihrer wirks lich, wo es der einzelne Burger in seiner Gewalt hat, die Stelle des Michters für sich selbst oder für andere zu vertreten; wo er die Sache, die entschies den werden soll, den Blicken der Obrigkeit ohne Gestahr entziehen und sie vor dem Forum seines innern Richters entscheiden kann. Soll er sich das erlaus ben? Soll er sich zum Ausleger, zum Berbesserer,

jum Bollzieher ber Gefete eigenmachtig aufwerfen tonnen?

Go viel ficht man fogleich benm erften Unblicke; baß eine folde Erlaubniß, wenn fie auch ftatt fanbe, nicht öffentlich auf bem Marfte burfte gepres Die unverletliche Beiligfeit ber Bes biat werben. fete fen in taufend Rallen ein Borurtheil: fo ift fie eines von benen, bie jum Wohl ber Menfcheit nothwendig find, und die auch ber Beife, bem viele leicht ju einem Golon ober Duma nur Stand und Wollmacht fehlt, mit Schonung ertragen muß. Dian fage und beweife es bem Dublifum, bag bie Bernunft bie Mutter aller mabren Gefete fen, und bag bie, welche fie nicht erkennt, ben Richterftubl usurpiren, auf ben fie fich erhoben baben; man fpreche ibr offentlich bas Recht ju, fie wieber bers abzufturgen, und beimliche Gewalt zu gebrauchen, wo offentliche unmöglich ober gefährlich mare; man entfefle bic Bewiffen ber Menge, und gebe Acht, mas berausfommen wirb. Schon ber gange liche Mangel ber Grundfage ben ben Gemiffenlofen ftiftet fo viel Unbeil an: warum will man auch benen, bie noch Bewiffen haben, ben einzigen fur fie ichicklichen Grundfas entziehen? Gie murben ibre eigene fcwachfinnige, von Leibenfchaften geblenbete Wernunft fur bie Bernunft überhaupt nehmen, und fatt bie ju weiten Befete nur an ber Scite, wo fie ju weit find, einzuschranten, bie ju engen nur ba, wo fie ju enge find, audjudebnen, wurden fie von allen möglichen Geiten balb einschranten balb ause behnen, bis alle Grengen bes Rechts und Unrechts murben Ø 5

### 106 Contes moraux & nouvelles Idylles

wurden verwirrt werben. Beffer alfo, baf fie eine mal burch bie Befese Unrecht leiben, als baf fie zehnmal gegen bie Befete Unrecht thun. wurde man jenen Grundfas nicht ohne Ginfchrans tungen lehren; man wurde bie grundlichfte Ginficht, bas Bewußtfenn eines vollig lautern Bergens erfos bern: aber ju geschweigen, bag ber Diensch fur als les, mas ibm vortheilhaft ift, ein fo ftarfes, und fur, alles, was es ibm nicht ift, ein fo febmaches Gedachtniß bar; fo ift ber fcon halb weife, ber feis ne Einfalt erkennt, und ber schon halb billig, ber

feine Parthenlichkeit argwohnt,

Doch frenlich ift bas Befuhl ber Befundheit ets mas anbers, ben bem wirklich Befunden, als ben bem Schwindfüchtigen ; bas Bertrauen gu feiner Einsicht etwas anbers ben bem Weifen, als ben bem Dummtopfe. Und wenn nun ein Mann fich innerlich bewußt ift, baß es ibm an feiner ber allgemeinen Ginfichten feble; wenn er alle Entscheis bungegrunde für ober wiber, in einem gegebenen bes fonbern Ralle aufgefucht und burchbacht bae; wenn er fich nach ber frenaften Drufung feines Bergens ber lauterften Absichten bewußt ift; wenn er mit Evidenz erkennt, bag bas Gefes unrecht habe, und - welches mobl zu merten ift - bag burch Abs weichung von bem Gefete fein Mergernif merbe ges geben werden, beffen Ginfluß mehr Bofes, als bie Abweichung Gutes flifte; foll es ibm bann bers wehrt fenn, feinen Ginfichten ju folgen und nach bem beffern Urtheilefpruche feiner Bernunft ju ente fcheiben?

in and by Google

In der That wird ber Fall, mit allen biefen Einschränkungen nur so selten vorkommen konnen, baß die Untersuchung fast eben so mußig und uns praktisch scheinen mochte, als viele andre, womit sich philosophische und theologische Rasuisten gemars tert haben.

Rommt es auf eigenes Privatintereffe an, fo wird ber Mann, ber mabrhaftig ebel benft, und bem bas Bewuftfenn feiner Rechtschaffenheit theus rer als alle Bortheile ift, einer fremben Enticheis bung febr leicht entbebren fonnen. Ben ber geringe ften Dunfelbeit eines Umftanbes, ben er gur vollis gen Ginficht ber Gache flarer wunschte; ben bem geringften Gefühle von Unrube, bas in feinem Sers gen nach allem Rafonnement noch guruckbleibt, wird er fich eines Rechts bedienen, beffen Befit ibm nie. mand abspricht - fich frenwillig feines Deches ju Rommt es aber auf fremdes ober acmeins fcaftliches Intereffe an, fo wird die Entscheidung, mas er thun ober laffen foll, fchwerer. Wir nehmen an. bag unfre Lefer ben Rall mit bem Teftamente, ben Diderot angiebt, im Gebachtniffe baben. auch, wir maren an ber Stelle feines Baters mit ber Afte jum Reuer geruckt - aber bas wurde ges wiß febr fpat, und erft nach genauer Ermagung aller Umftanbe gefchebn fenn - fo batten wir es boch ficher nicht beswegen getban, weil es eine une billige Afte mar, bie einem einzigen Reichen gab. mas fie beffer mehrern Armen gegeben batte; fons bern weil es nach aller Babricheinlichkeit eine une gultige Afte mar, und weil wieder nach aller Wabre scheinliche

108 Contes moraux & nouvelles Idylles scheinlichfeit die Michter sie für gultig wurden erstannt haben.

Somptfautelen zu merken. Die erfte: bag man ba nicht richten wolle, wo überhaupt fein hritter, weder Obrigfeit noch Privatperson, richten soll; bie zwente: bag man ba nicht eigenmächtig richten wolle, wo wahrscheinlicher Weise bie Obrigfeit selbst mit Billigfeit wurde gerichtet haben,

Man bat geftritten, ob bie Teftamente im Rechte ber Matur gegrundet maren ober nicht ? aber bief ben Geite gefest, fo bat nun einmal jeber Burger bas Recht, feinen Erwerb nach feinem Tobe auf vermaden, eben io wohl als ibn ben Lebzeiten zu vers Die Menschenliebe, fagen wir, batte ben fcbenfen. Pfarrer ju Thiver vermogen follen, ben feinigen lieber bem armern Ebeile feiner Unbermanbten, als bem reis dern zuzuwenden; aber Pflichten ber Menfchenliebe werben fremwillig geubt; fie laffen fich burchaus auch fchon beswegen nicht vorschreiben, weil fein Dritter in jedem einzelnem Ralle urtheilen fann, in wie ferne fie Pflichten find. In unferm bestimmten Ralle; wer fann enticheiben, ob nicht ber Pfarrer vielleicht bie billigften Bewegungegrunde batte, jene Bettler von feiner Erbichaft auszuschließen? ob er nicht jum Benfpiel aus ber genauern Renntnif ihres Charats ters ben argiten Misbrauch feines Bermogens pors berfah? ober ob er nicht gegen feine reichern Unvermanbten Berbindlichkeiten batte, bie bas vollfoms

men

men billig machten, was uns so unbillig schien? Wenn also das Testament an keinem so verdächtigent Orte wäre gefunden worden; wenn es der unges zweifelte letzte Wille des Testators gewesen wärer so hätte es ohne alles Bedenken, sogleich mussen pus bluirt werden: benn nur von dem Willen des Testators konnte die Frage senn; nicht von der Bils ligkeit oder Unbilligkeit dieses Willens.

Der Prior, ben uns Diberot aufführt; biefer gutbergige Ignorant, ber fich auf ben Wein fo vors trefflich und auf bie Moral fo folecht verftebt, ger= reift eigenmachtig eine Berfchreibung, Die frenlich, wenn fie mare bezahlt worben, einen armen Debls framer murbe gu Grunde gerichtet, und wenn fie bann unter die Menge ber Glaubiger, Die barauf Anspruch machten, mare vertheilt morden, jeden nur um gwolf Cous murbe bereichert baben. aute Mann bandelte unrecht, und ber alte Sammers fcmibt, ber ohne einen fo gelehrten Eirel mehr gefunde Bernunft batte, fragte febr recht : "Wie " herr Prior? Wenn Gie eigenmachtig Gine Ber-"fdreibung gerriffen: warum follten Gie nicht zwen, "bren, vier; warum nicht fo viele gerreiffen, als es "Durftige gabe, benen Gie auf frembe Unfoften "belfen mochten? Diefe Regel bes Mitleibs fonnte nuns febr weit fubren, Berr Prior!, - Fren: lich febr weit; benn fie wurbe jenen philosophischen Strafenranber vollfommen rechtfertigen, ber ben Reichen nur beswegen ihren Ueberfluß abnahm, bas mit tio Contes moraux & nouvelles Idylles mit er in ber Welt eine gleichere Eintheilung ber Guter machte.

. Ein anderer Auftritt in unferm Diberot. es ift ber mit bem Argte - zeigt febr beutlich bie gefährlichen Rolgen, wogn uns eine mieverftanbne Erlaubniß, felbit ju richten und felbit ju enticheis ben, am Ente bringen fonnte. Aber wir wollett bier biefen Kall nur in foferne anführen, als er gur Erlauterung unfrer gwenten Ginfchranfung bient : ba nicht eigenmächtig richten folle, wo mahricheinlicher Beife bie Dbrigfeit felbft mit Gerechtigkeit richten wirb. Die Gache bes biebis ichen Intendanten, wovon im Diberot bie Rebe ift, wird bereits von Ber Obrigfeit unterfucht; bieft, und nicht ber Arat, verfteht fich auf bie Art und Weife folder Untersuchungen; biefe, und nicht bet Mrst, Fann alle erfoberlichen Mittel bagu berbenfchafs fen; biefe, und nicht ber Urgt, muß lossprechen ober verurtbeilen. Wenn alfo ber lettere berufen wird, ben franken Berbrecher ju beilen, fo thue et bas Seinige als Argt, und laffe Die Obrigfeit, als Michterinn, bas Ibrige thun. Sobald fie von ber Wabrheit bes Berbrechens überzeugt ift, wird fie ben Berbrecher ichon ftrafent und wenn fie ibn ftraft, fo wird bas mit unendlich mehr Dugen für Die Welt gescheben, als wenn ber voreilige Urgt ibn eigenmachtig burch Entziehung feines Benftandes ftrafen wollte. Heberhaupt leifte ein jeber Die Pfliche ten feines Stanbes nur gang, und laffe andre bie Phide

Pflichten bes Storigen leiften : nur fo, und nicht anders fann bie Wollfommenbeit, Die Rube und bie Orbnung eines Staates erhalten merben. Much einem Carrouche, auch einem Mivet, auch bem araften Schanbflede ber Menfchbeit fuche ber Argt ju belfen; vielleicht, baf er ein teben frifter, an beffen langern Dauer ber Obrigfeit und bem Staate unenblich gelegen ift. Bugleich aber zeige er ben Berbrecher an und fen fo aufmertfam, ale mogs lich, bag er ber Obrigfeit nicht entwischen fonne. --Man mußte in ber That bie allerfeltsamfte Snpoa thefe, Die allerwunderbarfte Berfnupfung von Ums ftanben erbichten, wenn man nur mit einigent Scheine ber Bernunft wollte fragen fonnen: ob ein Arit irgend einem Rranten feinen Benftanb verfas gen ober nicht berfagen burfe?

Wir überlaffen eine Menge Betrachtungen, bie fich und bier noch anbieten, ben tefern, und eisten zu etwas anberm fort, bas für eine Bibliorhet ber schonen Biffenschaften schicklicher ift, als bie bisherige Rasuistif.

Die Sortfenung folgt kunftig.

#### V.

Das Studium der Zeichenkunst und Maleren für Anfänger nebst der Terminologie in diesen benden Künsten, einem Verzeichenisse der berühmtesten Maler, der verschiedenen Schulen, der jeßigen Akademien der Maler, Bildhauer und Bausmeister in Europa, in alphabetischer Ordsnung, und der einem Künstler nottligen Bücher, von Christian Ludolph Reitschof, Lehrer der Mathematik und schonen Wissenschaften am Osnabrückischen Symnasio. Göttingen 1773 mit 45 Ruspfertafeln, in Octab.

er Titel zeigt ben vornehmsten Inhalt bes ganzen Buches an, welches ein furzer Begriff alles bessen, was zur Kenntniß eines Malers gehort, seyn soll. Die Absicht bes Verf. ist zugleich, Anfängern eine Anweisung bazu in die Hande zu liefern, und wenn man es als ein Lesebuch, um es in defentlichen Stunden durch einen mundlichen Vortrag weiter zu erflären, betrachtet, so mochte der Verf. seine Abssicht ziemlich erreicht, und der Welt ein ganz nußeliches Buch geliefert haben; wenigstens hat es und bisher an einem Buche von der Art gesehlet.

Dach ben, fatt einer Einleitung bienenben Gesbanken über bie Zeichenkunft und Maleren, macht pr. Reinhold ben Anfang seiner Schrift mit einer Erklas

Erflärung was Genie ift. Allerdings ift ein Uniterschied zwischen Genie haben, und ein Genie senn. Ohne Genie wird keiner ein Maler, aber nur diejenigen, die es zu einem sehr hohen Grade der Bollkommens heir darinnen bringen, sind Genies. Die Grunds lage zum Genie ist das natürliche Talent, welches durch Fleiß und Studium der Natur und großer Meister verfeinert werden muß.

Der Unterichied zwifden ber Zeichenfunft und Maleren besteht barinn, baß jene ber Matur bloß burd Buge, biefe aber burch Buge und Farbe jugleich nachabmt. - Bom Ginfluffe ber Geometrie in bie Beidenfunft, ben welder Belegenheit einige Dinge, welche bie mathematischen Riffe und beren Sanbe griffe betreffen , borfommen. Da bie Optit bem Runifler fo nutlich ift, fo giebt ber Berf. einen furgen Abrif bavon, und erflart die Befchaffenheit bes Lichts, und das Berhaltniß bes Schattens. beschreibt bas Muge, und jeigt wie sich entfernte Rorper bemfelben barftellen, Diefes leitet gur Er: Harung ber Matur ber Farben, und jur Perfpeftiv, beren Renneniß allen Malern, vornehmlich aber ben Landschafrern, fo unentbehrlich ift. Die Leibenfchaf: ten werden fur; befchrieben, und ehe ber Berf. auf ben menichlichen Rorper fommt, wird erft etwas bon ber Diechanif, von ben Gefegen ber Bewegung, und ben mechanischen Ruftzeugen, oder Porengen boran gefductt. Das Berhaltniß ber menfchlichen Rorper wird nach 8 Ropflangen bestimmt. fer Abichnitt wird mit einer furgen Rachricht von ben fieben vornehmiten Untifen, nach welchen ein Runft: 17.Bibl. XV. B. 1.St.

## 114 Das Stubium ber Zeichenkunft

ler vornehmlich studiren foll, beschlossen. Diese sind: ber Antinous, ber vatikanische Apoll, die mediceische Benus, ber borghesische Fechter, ber Schleifer, ber Torso ober verstummelte Herkules, und ber Laccoon.

Em folgenden Abschnitte macht ber Berf. bie. Anfanger mit ben verschiedenen Arten ber Zeichnungen befannt. Gie werben entweber mit Stiften, mit ber Reber ober mit bem Pinfel ausgeführt. Bur erftern Art geboren bie Zeichnungen mit Blenftifte, mit bregerlen Stiften, bie gewischten Zeichnungen, bie geriefelten, und bie Paftellmaleren. Reberzeichnungen, meistens schraffirt, boch auch jumeilen punktirt. Die mit bem Dinfel verfertige ten Zeichnungen, find meiftens gewaschene ober labirte mit einerlen Karbe wie mit Tufche, Bifter zc. mobin auch die Maleren grau in grau, roth in roth. ober auch mit anbern einzelnen Rarben gebort, bies find die Monochromata ber Alten, und mas bie Frangofen Camayeux nennen. Es giebt aber auch folorirte Zeichnungen mit mehrern Karbern.

Der Verfasser erklart, was Ausbruck, was ber Ton in ber Maleren, und was die Haltung ist, und giebt eine kurze Anweisung zum abkopiren, verz größern und verjüngen. Da der Lehrling bes reits von den Materialien, womit das Zeiche nen geschieht, unterrichtet ist, so zeigt er ihm nungs mehr, wie vielerlen Klassen von Zeichnungen es giebt, und theilt sie in Studien, Entwürfe, Gedanken, ausgeführte Zeichnungen, Akademien, und Kartons.

Ben ber Manier eines Malers fann man fic eben bas benten, was man fich ben Schriftstellern unter bem Borte, Gefdmack borftellet. So wie man faat, das Buch ift im lobenfteinischen Belchmacte gefdrieben, fo fagt man Raphaels, Tigians Mas Reber Maler bat feine eigne ; und ift in ber Subrung feines Pinfels von andern fo verfchies ben, ale ber Schreiber in Subrung ber Reber. Dies fe Manier außert fich fo wohl im Zeichnen als im Malen felbit; boch erinnert Br. R. febr richtia. bag man mobl unterscheiben muffe, eine Manier haben, und manieren ober maniert fenn, welches To viel bedeutet, als eine gezwungne wiber Die Datur Taufenbe Urt zu malen annehmen. Im Zeichnen dufert fich bie Manier, nachbem man wellenformige ober effige Umriffe liebt. Und wer fennt nicht ben Unterfchied ber Dianier bes Rubend, bes Rem= brand, des Tigian n.f. w. im Rolorit? Den Nationalgeschmad ber Italiener, Ricberlander, Krangofen zc. fucht ber Verfaffer allgemein ju bes Rimmen: wir glauben aber, baf bas febr viele Eine fchrankungen feibe.

Die Ersindung wird in Absicht auf die Zusams mensehung in die hiptorische, allegorische und mystissche gerheit. Das Rostum ist ein norhwendiges Stück für den Künstler: doch halten wir dafür, daß einige neuere tehrbücher daben gar zu sehr ind Rleine fallen, welches dem Künstler die Hände zu sehr binder, und ihn ängstlich in der Ausführung macht. So übertreibt dieses der ungenannte Versfasser der Fehler der Wialer. (S. unse Bibl. 14 B.

# 116 Das Studium ber Zeichenkunft

genlandischen Rostum nicht zu lang bilden, wein mors genlandischen Rostum nicht zu lang bilden, weil mant es bort kurz abschneidet, und was bergleichen mehr ist. Dier wird etwas von der Heraldik eingeschalz tet, deren Kenntruß dem Maler in vielen Fällen als lerdings nüßlich sein, kann. Wir mussen ben dies seinenbeit erinnern, daß, da der Verf. so mancherlen Dinge, die man in seinem Buche nicht suchen mochte, bengebracht hat, ein kurzes Register, oder vorgedruckter Innhalt dasse mein bener wurde gemacht haben, anstart daß man jest ben so vielen durch einander geworfnen Materien nicht weiß, wo man sie suchen soll.

Machdem gezeigt worden, worinn die Kritif bee ftehe, werden die verschiednen Arten der Gemalde, als Landschaften, Bluhmenstücke u s. w. angezeigt, und die Betrachtungen vom Kolorit, von den Ges wändern, vom Guten, Schönen und Reizenden, und endlich vom Ruhrenden machen den Beschluß.

Per barauf folgenden Terminologie, oder dem furgen Berzeichnisse der benm Zeichnen und Malen vorsommenden Aunstwörter, sieht man es an, daß sie aus einem französischen Wörterbuche, vermuthlich dem Pernettn, genommen ist. Die Kunstwörter verrathen zu sehr daß sie eben daher übersetzt sind, als ind Mehlichte verfallen (donner dans la farine) und andre Ausbrücke mehr.

Das Berzeichnis ber berühmten Maler ift, in ber Betrachtung baß es Anfangern bienen foll, wels de mit ben Mamen noch nicht febr befannt find, burch burch bie ungabligen Druckfehler gang und gar uns brauchbar geworben, gleich ber britte Maler Ubano foll Albani beißen. Bermuthlich ift auch bieß von einem frangofifchen Bergeichniffe abgefchrieben, fonft burfte bie Muswahl ber Meifter vom erften Range, welche mit einem + bezeichnet find, wohl fdwerlich unter vielen andern ben Jafob Blanchard (nicht Blamchard) ben Thomas Blanchet und Die fammelichen Boulogne, fogar bes Ludwigs Boulogne bende Tochter, Die man außer Frankreich Faum fennt, betroffen baben. Daß alle Geiten poll Rebler in ber Rechtschreibung ber Mamen find, bavon wollen wir nur einige aus tem Buchftaben B anführen. Wer ift Balechon, etwa ber Rupferftecher Balechou, fonft fennen wir feinen, ber in einer Auswahl von Meistern einen Plas verdient batte? Wer ber Landichaftemaler Beeh? Wer Bernimi, ein guter Zeichenmeifter, foll es ber befannte Bilbhauer Bernini fenn, mir fommt biefer unter bie beften Maler ? Ben Benebetto follte erinnert fenn, bag bie Frangofen unter Benebette ben Caftiglione verfteben. Peter Blandyi fens nen wir, aber feinen Biauchi. Wir etratben auch wohl wer Rarl le Brue, Breenaberg, Boungrotti und andre fenn follen; aber wie bilft fich ber Unfanger ? Doch wir baben uns fchon gu lange ben biefem Bergeichniffe aufgebalten, bas in einem beutschen Buche gar nicht fteben follte, weil es alle bochftmittelmäßige Frangofen unter bie Auss mabl von Meistern jablt. Gollten wir Deutschen nicht unfre Deutschen vorzüglich bineinfegen? Wir baben

### 118 Das Studium ber Zeichenkunft zc.

haben Meister genug, bie eher hier einen Plat bers bienen als Freminet, la Tosse, le Febre, Fouquieres, Fontenan, und ein paar Dugend ans dre, die man gleich wegstreichen konnte.

Mach diesem alphabetischen Verzeichnisse kommt ein andres, wo die Runftler nach den Schulen geordnet sind. Es ist auch an Drucksehlern reich genug, und unter allen Schulen ist die französische die zahlreichste. Gegen 8 Deutsche sindet man 50 Franzosen angezeigt. Darauf folgt eine kurze Liste der jetzigen Malerakademien in Europa. Das Verzeichnis der Rupferstecher ist sehr kunstler vorschlägt, machen endlich den Beschluß des ganzen Werks. Wir wurden dies Verzeichnis in mauchen Stücken anders eingerichtet, verschiedene weggelafen, und an deren Stelle andre vorgeschlagen haben.

Bon ben Rupferstichen hatten unserm Bedunsten nach viele wegbleiben konnen, z. E. die Studien von Landschaften, von Pferden, u. f. w. zumal da sie sich durch die Schönheit des Stiches nicht febr emspfehlen. Manche die doch Muster unter den Anstifen senn sollen, verdienten auch besser gezeichnet zu fenn, wie der Laocoon und die mediceische Benus, anderer nicht zu gedenken.

Elements

### VI.

Elements of Painting with Crayons by John Russel. London 1772 in 4. 46 Seiten.

maleren, gleichwohl wird diese nicht überflüßsig senn, da sie kurz und mit vorzüglicher Deutlichskeit abgefaßt ist. Aus biesem Gesichtspunkte vers dient sie Lob, obgleich einer, der die Kunst schon erzlernet hat, nichts neues barinn sinden wird, wie der Verf. selbst in der Einleitung erinnert. Man sinz bet hier die Art vorgetragen, wie der ohnlängst verzstorbene Franz Cotes, der unter die größten Meisster unsers Jahrhunderts gehört, und der Rosalba an die Seite gesetz zu werden verdient, die Pastellzwaleren ausgeübet und nach welcher er den Verfasser bieser Unleitung unterwiesen hat.

Von den 6 Abschnitten derselben betreffen die benden ersten nicht die Pastellmalcren allein, sons bern sie enthalten einige allgemeine Sate vom Gesschmack und von der Zeichnung. Die Grundsate des Geschwacks können weder deutlich erklart noch bestimmt werden, weil die Begrisse davon ben den Menschen so verschieden sind. Man muß ihn mehr durch tledung und Erfahrung erwerden, als das man glauben sollte, es sen ein unmittelbares Gesschenk der Natur. Ben der Zeichnung wird insonderheit der Bortheil gezeigt, sich anfangs nach Zeichenungen von guten Meistern zu üben, und nicht Da

aleich nach ber Matur ju ftubiren, weil man fich baburch an richtige Umriffe, und eine gute Manier in ber Ausführung gemobnet. Bornebmlich foll fich ber Paftellmaler gleich anfangs gewöhnen, auf gefarbrem Papiere mit Rreibe ju zeichnen, nicht nur weil bies eine gute Wirkung thut, fonbern weil man baburch auch zugleich eine Urt von Mitteltinte zus mege bringen fernt. Der mabre Contur gebt vor allen, und ift weit notbiger als ein fühner Musbruck ober eine gerällige Zeichnung ber Umriffe. Runftler erft ben in ber Bewalt, fo fann er anfangen nach bem Runden, und nach Figuren von Enpe zu zeiche nen. Suchte einer gleich nach bem Leben ju geichnen, obne aubor die Anrife ju fludiren, bas mare fo viel als wollte jemand gleich die flafischen Schriftsteller lefen, obne fich vorber mit ber Grammatik befannt gemacht ju haben. Ben ber Zeichnung nach bem Leben ift vorzüglich auf eine gute Stellung ber Ris guren Acht ju geben. Die Eintheilung ber Rique ren wird nach 10 Ropflangen angenommen.

Im zeen Abschnitte kommt ber Berf. naber zu feinem Zwecke, und handelt von der Anwendung ber Pastellfarben. Je starker das blaue Papier ist, besto bester ist es, nur muß es nicht zu grob, und voller Hügel senn, die zuvor mit dem Federmesser zu ebnen sind. Es wird sehr gerathen den Grund zum Gemalde zu machen, ehe man es auf Leinwand klebt, und die Handgriffe daben gezeigt, weil nachgehends die Pastellfarben weit bester darauf haften. Diese Merhode erfand der berühmte Cotes von unges fahr. Er brachte so gar ben einer gewissen Geles

genheit ein Pastellbild ber Mosalba auf eine andre Leinwand ohne es im geringsten zu beschädigen. Buerst werden die Handgriffe benm wirklichen Malen überhaupt gezeigt, und nachgehends Vorschriften für einzelne Theile bes Gesichts gegeben.

Im gten Abschnitte wird von der Befleibung als einem ber wichtigften Stucke fur einen Paftells maler gehandelt, und Unterricht gegeben, wie man, bie befondern Arten berfelben, fo moblats ber Beuge an und fur fich bearbeiten foll. Da es ben ber Paftellmaleren febr viel auf die Bereitung guter Rarben anfommt, und es unmöglich ift ohne biefelben ermas fchones ju liefern, fo zeigt ber Berf. im sten Abichn, bie Bubereitung. Er gebt alle Arten foras faltig burch und lebrt die Sandgriffe ber Berfertie gung und die nachherige Unwendung. Den Bors wurf, bag bie Paftellmaleren gemeiniglich von Schlechter Dauer fen, und bald von ber Luft ausges jogen werbe, ichiebt R. meiftens auf ben Runftler, und unterrichtet ibn, wie er feinen garben eine mebe tere Standhaftigfeit geben fann. Die vornebmite Urfache liegt im unbebachtfamen Bebrauche, und Werfertigung ber weiffen Farbe, und folglich auch aller andern, welche mit weiß bermifcht merben. Diefer Abschnitt ift ber wichtigfte, und baber bale fich ber Berf. auch am langften baben auf. bten und letten zeigt er enblich gang furg, wie bie jubereiteten garben gu Stiften gerollt, und gum mas len fertig gemacht werben.

### VII.

Unterschied der fregen und mechanischen Masleren praktisch erklaret von Ernst Ludswig Daniel Huth, der Vernunftlehre und Beredsamkeit Professor zu Zerbst. Halle, 1773, 8. 184 Seiten.

er Berfaffer bat gleichfam bie gange Logif und Rebefunft in Diefes Werf hineingeflochten, und verspricht die übrigen frenen Runfte als Baus Bildhauer: Tang: Dicht: und Confunft auf abnlis che Art abzuhandeln. Unter bem Worte fren verftebt er alles mas bie Maleren ju einer Wiffenschaft macht, und wozu Benie und Runft erfobert wirb. ober wodurch fie fich von bem bloffen Unftreichen und Rarben unterfcheibet. Diefen Unterfchieb zu zeigen ift bie Abficht ber gangen Abbandlung Er außert fich,nach bem Berf, burch den Mustruck ber Leibenschaften. burch bas Benie, burch die Erhebung über alle Brengen, und burch bie Erhebung ju einer Wiffenschaft. Der Ausbruck zeigt fich entweber ben einzelnen, ober zusammengesetten Bilbern, Die eigenthumlichen Mittel bas ift Gemalben. bes Ausbrucks, ober bas was ber Runftler mit ber Sand baju bentragt, find Linien, Buge und Karben. Unbre Mittel bes Ausbrucks bat bie Maleren mit allen schonen Wiffenschaften ges mein, und in biefer Betrachtung find bie Ausbrus de bregerleg, prachtig, fuhn und reigend.

Prách:

Prächtig werden die Ansdrücke, durch Mestaphern, Spnecdochen, Metonymien, Iros nien; kuhn werden sie durch Katachresen, Mestalepsen, Inperbeln, Allegorien; reizend werden sie endlich durch das Ungewöhnliche, Neue, Ueberraschende und Wunderbare.

In Gemalden oder zusammengesetzten Bildern zeigt sich der Ausdruck durch Satze, Schlüsse und Nachdenken. Das letztere ist theils lebhaft theils feurig. Lebhaft ist es durch die Abwechses lung malerischer Ausdrücke, durch Anlegung eines Knoten, und durch den Kontrast; feurig durch die Kürze, durch die Verdunkelung, durch den wahren Gebrauch der verschiedenen Masnieren in der Maleren, durch den Unriß, durch die Naivetät.

Wir haben bas ganze Sfelett biefer Abhandlung bem Lefer vor Augen gelegt, weil er sich aus einzels nen Theilen nicht leicht einen Begriff machen wurs ben, aus welchem Gesichtspunkte ber Verfasser bie Maleren betrachtet hat; es ist etwas Neues, weil noch keiner, wenn man so sagen soll, von biefer Runft so asthetisch geschrieben, (wir hatten bald gesagt pedantisch:) uns ist inzwischen ben dem Durchlesen mehr als einmal eingefallen, ob der Kunstler, dem diese Abhandlung in die Hand geräch, es nicht wie Uzens Madchen machen wurde, das, nach der mes taphysischen Liebeserklarung des Magister Duns,

Floh ins nahe Thal Aus Diesem Zaubertreise

jum Dambe ber von gleicher Qual, boch nach ber Schafer Weife fang. Sollte er nicht unwillig mers ben, wenn er erft Die Logif und Mhetorit lernen muß, um met allen ben Wortern befannt zu merben, bie ibin, wie man fagt, bobmifche Dorfer find? Wir wollen bem Berf. indeffen nicht ablaugnen, baß er feinen Begenftand ziemlich burchgebacht, ben Erflarung feiner Gintheilungen auch mandie aute Bedanfen eingestreuet babe, welche Liebhaber und Runftler fur bie Arbeit bes Durchlefens einigermagen fchablos balten fonnten. Doch ift gu bes bauern, bag bas Buch in ber Abwesenheit bes Berf. gebruckt ift; und baß ber Berleger einen febr nachs laffigen Correftor gehabt. Man trifft faft auf jeber Geite Drudfehler an, bie oft ben Berftand verwir-3. E. G. 5 beißt es Carl Marcelle (Mas ratti) Frau fen bas Driginal zu vielen feiner Das 6.7 fommt biefer Marcell noch einmal, bonnen. 6. 46 Domemio hampieri fatt Domenico Bampieri, oder ber befannte Domenichino, ans . berer unzehliger Druckfehler nicht zu gebenfen.

Wir wollen einige seiner Gedanken ben Lesern vorlegen. Die Linien sind entweder Zeichen des Werstandes oder ber Neigungen. In die erste Rlasse gehören die Ftzuren des Feldmessens, die letze kern sind für ben Maler, welcher alle geraden und Zirkellinien vermeidet, und durch die schönen Orisginale, die er zeichnet, gereizt, im Affekte lauted krumme Linien beschreibt. Daher ist die Schöns heitstinie Hogarthe eine Schlaugenlinie. Die Alsten hatten eine Gattung der Maleren, welche die

Manbrifche, nach ben ungabligen Rrumungen Diefes Rluffes bieß. Birgil beschreibt ein Rleib als febr fcon, welches mit magnorifchen, bas ift folangenweife gefestem Durpur eingefaßt ift, weil nichts, fagt ber Berf. ohne Affett fcon fenn fonne. Die Dichter nannten alles, mas viele Krummungen batte, maanbrifch: ob man aber eine befondre Urt ber Maleren Die maanbrifche genannt, baran zweis Die frummen Linien find Wirfuns feln wir febr. gen, und baber auch Rennzeichen ber Leibenfchaften. Unmittelbar fann ber Maler, beißt es weiter, feine Reigung ausbrucken, ba biefe fich aber burch Bebers ben außern, fo entwirft er fie in gewiffen Bugen, welche ein Inbegriff vieler Linien find , Die aufame men genommen ben Buschauer foliegen laffen, mas für eine Deigung in ber vorgestellten Rigur bie Obers band babe. - Dachbem aus ben Junius und Quins tilian gezeigt worben, mas einzelne Theile bes Leis bes ale bie Augen und Banbe jum Ausbrucke einer Leibenichaft bentragen, wird burch bie Sammlung ber berühntteften jetigen Schaufpieler in London. welche die Derzoginn von Morthumberland in merts wurdigen theatralischen Rollen und Stellungen mas len laffen, erwiesen, bag Maler und Bildbauer Dies fen Beberben und Stellungen nachabmen tonnen.

S. 26 erhebt Hr. H. bie Vorzüge bes guten Roloritet überall mochte er gern ben Maler zum Phis losophen machen. Semalbe, heißt es, bie nicht bloß nach Art ber Schönfarber mit glanzenden Farben, sondern nach Maßgabe bes Affekts philosophisch kox loritt find, stoßen besser tugendhafte Neigungen

und Abscheu gegen lasterhafte Affekten ein, als eine bernunftfalte Sittenlehre; fie lehren ber Menschen Gemurber kennen, und zeigen beutlicher die Bers wandtschaft ber Affekten als streng bewiesne Sitstenlehren.

Im anbern Theile bes erften Buchs geht ber Berfaffer nunmehr nach obiger Gintbeilung Die vers Schiebenen Arten ber Musbrucke burch, und giebt bon allen Benfviele, mas namlid Metaphern, Ratas direfen, u. f. w. find, welches um fo nothiger ift, ba ben meiften Siebbabern ber Runft, biefe aus ber Rhetorit, entlehnten Runftworter unbefannt fenn Wenn G. 59 jum Beweife, bag bas mochten. Reue eine Quelle bes Reizes ift, gefagt wirb, bem Deutschen Winkelmann gefielen nur, italienis fche Kormen, weil ibm biefelben neu maren: fo moche ten wir biefes wohl nicht einraumen, weil man bem auten Winkelmann fonft auch benlegen tonnte, baf er ben einer Reife nach Offindien bie fleinen ge= gerrten Augen ber Chinefer, und bie aufgeworfnen Lippen ber Sottentotten fcon gefunden haben mur-Es mar nicht bas Deue, fonbern bie mehrere Mebnlichkeit, welche Winkelmann zwischen ben ros mifchen Besichtern, und bem eblen Profile griechis fcher Statuen, bas fich burch einen überaus gerine gen, fanften Ginbrud ber Dafe an ber Stirne ami. ichen ben Augen auszeichnet, zu finden bermeinte, Die Diefes Boblgefallen ben ibm erwectte, wie ber Recenfent aus beffen Munde febr oft geboret bat. Daber fommt es auch, fahrt ber Berf. fort, baf "beutsche Maler gerade so in Bom, wie Italiener in » Deutsch

"Deutschland ihr Glud machen., Der Beweis wurde fo leicht nicht fallen. Warum macht Menas fein Gluck in Stalien? Weil er feinen Werken eis nen Reig burch etwas Reues zu geben fucht? Dein, fonbern weil er ber großte jest lebenbe Zeichner ift; feine Bilber vortrefflich anordnet und meifterhaft folorirt. Er malt große biftorifche Bemalbe, Die fich vielmehr burch eine eble Simplicitat, burch bers nunftig gewählte Bewander, und Mebenfachen auss Liebten bie Momer bloß ben Reig bes. Meuen, fo mußten bie getaubelten Conversationsftus che ber Frangofen, ober bie aus ber niebrigen Datur entlehnten Gegenstanbe ber Dieberlanber mehrern Benfall finden; fo aber find große Zusammenfetune aen ber berrichenbe Befchmact, baran fie fich burch bas beftanbige Unschauen ber Deifterftucte bes Raphaels, Domenichino, Caracci und ans bere gewohnen, und jene verachten. Wann einer auch malte wie Teniers und Offabe, ober wie Greuze, und Batteau, fo murde man vielleicht feine Berfe mit einigem Boblgefallen, und einem furgen Blicke anfeben; ob ber Meifter aber fein Glud machen murbe, barangweifeln wir febr. Bars um aber febr viele Italiener in Deutschland Bens fall finden, baran ift febr oft mobl nicht bas Deue und noch viel weniger eine vorzügliche Beschicklichs feit, ale vielmehr ber Deutschen Vorurtheil schulb. Go wie manche anabige Rrau glaubt, bag ber Frifeur nothwendig ein geborner Frangofe finn muffe, fo benten viele Große, bag einer unmöglich gut mas Ien tonne, wenn fein Dame nicht anzeigt, bag et jenfeits

fenseits ber Alpen geboren sen, wenn gleich, nach dem Urtheile der Renner, mehr als ein Deutscher an einem Orte lebt, der gleiche, wo nicht größere Gesschucklichkeit besigt. Wenigstens haben wir, ohne einmal Mengs zu nenven, in Deutschland Meister aufzuweisen, die in allen Arten den jetzigen Itaz Lieneru an die Seite gesetzt werden konnen.

Ben Gelegenheit der Untersuchung, welche Form ben der Anordnung der Gemalde die beste sen, wird die eigentliche Figur des Quincung der Alten, welche manche für pyramidalisch, andere für ein so genanntes Andreas Rreuz oder X annehmen, eigentlich aber von der lestern verstanden werden muß, ) für die beste erklärt. Inzwischen darf die Figur nicht norhwendig zwenspisig zulaufende Piramyden oder Triangel vorstellen, sondern es können auch zwen abs gestumpfte Triangel senn, deren Spise der Halfte der Grundlinie gleich ist. Jedoch ein Maler von elz nigem Genie wird schön anordnen, ohne sich um den Quincung zu bekümmern.

Das Hauptstud vom malerischen Fener ist uns febr speculativisch vorgekommen. Das wilde Fener entsteht nach dem Verf., wenn der Maler besonz bers schöne, prächtige, kubne oder reizende Linien, Züge und Farben anbringt, wo der gereinigte Ufsfest nur zierliche besiehlt. Wie wird man dem Runft.

<sup>3)</sup> In diesem Berftande wird es auch in den frans jofischen Buchern von der Gartenfunft genome men; Baume en Quinconce gepflangt, haben diese Figur :

fer biefen Unterschieb begreiflich machen, ober wie wird man ibn felbft genau bestimmen tonnen? Wenn man gleich nach ber bier befindlichen Borfdrift Dos darthe Berglieberung ber Schonbeit jur Sand nimmt, und a. E. fagt "wilbes Feuer fen, wenn man bon ben Bellenlinien beffelben Do. 2. 3, 4. 5. 6. 7. wahlt, wo der Affett nur Do. I. verlangt,, fo moche ten wir erfflich fragen, wer benn bieg Runftgefes negeben? und wenn es auch ein Befeg mare, ob bent Runftler nicht alles Kener ben ber Zeichnung verges ben burfte, wenn er erft unterfuchen foll, ob feine 2Bels lenlinie unter Do. 1. oder Do. 5. ju rechnen fen? Die Grengen bes matten Feuers find fur Runftler eben fo numerirt, bamit fie fich aber bafur buten mogen, fo wird ihnen, was matted Feuer beift, auf folgende Urt Deutlich gemacht : "Es entftebt wenn bie Begenftande fleiner ober attifch borges ftelle werben, ob mobl ber gereinigte Affete einen ftarfen ober affatischen Ausbruck verlangt, biefe Erflarung praftischer ju machen, wird fie ebene falls mit Dumern nach dem Sogarth burch ben Begenfaß bes wilben Teuers bestimmt. Wir wollen es ben Liebhabern ber Runft, und ben Runfts lern felbft überlaffen biefe Bestimmungen gu beure theilen, wir halten unfre Meynung guruck, bamit ber Berfaffer une und anbre nicht, wie er bier G. 146 thut, für feichte Runftrichter etflare.

### VIII.

Beurtheilung der architektonischen Ausstellung, ben der Churfürstl. Sächsischen Runstakademie zu Dresden, vom Jahre 1771.

Dießmal entbeckte sich, daß auch ber Luftgartenbau, ber billig unter die schönen Kunfte gerechnet wird,

nicht ohne Dugen fen gelehret worben.

Der Reig ber Luftgarten hatte auch bie Romer gefeffelt: Salb Stalien war mit ben prachtigften Barten und Landhaufern bestreuet. Und fo bes Schreibt ber jungere Plining feine benben Luftgars ten ju Laurentinum und Tufculum recht wolluftig, Wie viele Baumeister aber boch regelmäßig ichon. haben fich nicht bisher bemubet, bie Luftgarten nach . ber Matur ju bilben, und ben alten bollanbifchen Ja fo gar gelehrte Enge Gefchmack auszurotten. lanber bestreben fich jest noch Regeln ju erfinden, wornach fie ihre Garten in viele Gcenen, gleich ben dinefifchen, ju Erweckung verschiedener Leibenschafs Ich laffe bas Legtere an ten einrheilen wollen. feinem Ort geftellet fenn. Mur begreife ich nicht, warum bie gute Deffunft alle ben Scenen binbers lich fenn foll, ba fie boch ben ber Zons und Zange funft nicht weniger Leibenschaften erregen fann. Sollte wohl nicht ben ben mehreften Scenen auch Die mehrefte Ginbilbung berrichen ?

Dome

# ben ber Churfachf. Runftakabemie. 131

Some giebt im britten Theile feiner Grunbfas Be ber Rritif, bennoch viel Gleichfeitiges, und 26s gemeffenes um bas Wohnhaus berum ju, ob er gleich auch Scenen verlanget. Er will nur, baß bas Regelmäßige fich nach und nach ins naturliche und landliche Schone verlieren foll; und barinnen bin ich vollfommen feiner Mennung und überlaffe Die Scenen ben Dichtern. Dabingegen ber Autor bes furglich überfesten Werfchens: Beurtheiluns gen über bas heutige Gartenwefen, fclech. terbings alle Geometrie, als etwas Bezwungenes verwirft, und nicht einmal bren Baume in geraber Linie, gleicher Weite und Sobe, in einem Garten bulbet: Er verlanget ausbrucklich, baf bas Gleiche feitige ber Saufer nicht bis in Die Barren reichen folle.

Go gieng es bor etliche brenfig Jahren mit ben Bergierungen in Kranfreich : ba follte bas Bleichfeitige ber Saufer auch nicht bis an Die Biers rathen langen. Und bief aus eben ber Urfache, weil Die Matur in ihrer Schonheit nichts Gleiche formiges zeige. Best wird ber ungleichfeitige Bes fomac als eine Misgeburth überall ausgerottet, nachbem man fich befonnen, bag bie Datur Die fconften Menfchen und alle lebendige Gefchopfe, ja fo gar bie Blubmen im vollfommenften Chenmaafie. gebilbet babe. Und fo wird es eben auch mit ber Beit bem neuen englischen Gartenbaue geben! Dan wird ber Geometrie und ben guten Berbaltniffen wieber Abbitte und Chrenerflarung thun. verwerfe beswegen gar nicht bas ungezwungene Schone

# 132 Beurtheilung ber architeft. Ausstell.

Schone ber Matur. Sch liebe es vielmebr; und welcher Menfch wird 'es nicht lieben? Allein ich ache te nur nicht eine fcone Begend und Die wilben Spagieraange fur einen Buftagrten. Wollen bie Englander eine icon angepflangte Landichaft einen Garten ober ein Paradies nennen, und fich bamit beanugen? But. Dir Scheint es, ale ob bie Das tur ihrem Lande viel Schones verfagt babe, bas fie burch neue Unlagen erfeten wollen: Dabingegen Die gutige Matur fo viele Schonbeit in gralien und Sadifen verfdimenbet bat , bag wir ben meitem nicht über alle Rleinigkeiten fo entzückt find wie fie. Daber verlangt man auch bier ju tanbe einen fchos nen Barten in einer ichonen Begend ju feben. Dan will Matur und Runft benfammen baben. unter biefer Bedingung find bie mehreften unferer Landgarten feit fechzig Jahren ber angeleget wors ben; barunter ber graffich Basborfifche ju Lichtes malbe ben Chemnig im Geburge, und ber neue grafs lich Wisthumische zu Otterwisch ben Leipzig ben Bors. aug haben. Wie follen benn aber bie Schloß und Stadtgarten angeleget merben ? Davon faget ber Englander gar nichts. Ich bleibe alfo auch biere inn, wie in ber Baufunft , ben ben einmal feftges ftellten guten Regeln, und laffe mich weber von bes fagtem Werfchen anfechten, noch von bem Mafort und allen englischen Dichtern einfingen.

Dach biefen Grundfagen nun und ben Begrifs fen, bie ich mir auf meinen Reifen erworben babe, will ich bie biefijabrige Musstellung befchreiben, und

meine Gedanten barüber eroffnen.

Die

## ben ber Churfachf. Kunftakabemie. 133

Die Ausstellung bes Herrn Hofbaumeisters und Professors Krubsacius bestund aus einem für ben verstorbenen Fürsten Sartorysti, Kronjägers meister von Pohlen, erfundenen Gartengrundrisse, ber, wie ich erfahren habe, vor zehen Jahren, auf einem seiner Guter in Litthauen, ganz neu hat angeleget werden sollen. Der Ris war zu mehrerer Berständlichkeit mit einem Register versehen; und also konnte ich den bestimmten Gebrauch eines jeglischen Stücks wissen, und mit dem Zirkel, obwohl auf dem Glase nachmessen.

Der gange Garten mit allen Gebauben und Borbofen war taufend Toifen ober Rlaftern lang, forne amenbundert und fiebengig, und am Enbe über fechebundert Rlaftern breit, balb fren und balb umfcbloffen. Seine Bestalt lagt fich nicht befchreis ben: benn fie mar forne und rechter Sand winkels recht gerabe; linfer Sand aber und binten waren fo viele frumme Aus und Ginbeugungen und abgefonderte Stucke, Die fich beffer feben, als befchreis ben laffen; es mare benn bag man bie Beffalt balb frangofisch und balb englisch nennen wollte: und fo mar meinem Erachten nach, ber gange Barten Somes Grundfaten angegeben. Sauptabsicht barben mar, eine sumpfige Biefe, Die mit etwas erhöhten Relbern, Bufchen, und weiters bin, mit einem fleinen Walbe begranget, und von einem fcmalen Bachelchen gemaffert mar, nugbar ju machen; bas Schloß ber Stabt mit bem nachften Dorfe ju berbinden; fich baburch eine beffere Ausficht ju verschaffen, und überhaupt eine Gom-

# 134 Beurtheilung ber architeft. Ausffell.

merwohnung gur Luft und Jagb zu erbauen. Dies fes Unternehmen fonnte nun nicht anders, als burch Ranale, und Bafferftude gefcheben, um bie Biefe ju trocfnen und zu erhoben, und barauf mar auch ber Entwurf gerichtet. Dief fabe man beutlich und bas llebrige ftund auf bem Riffe gefchrieben. Das Borguglichfte ben ber gangen Unlage, welches . mir febr mobl gefiel, mar ber Bedante: bag um ben zwenten, bemabe ovalen, und bundert und funfzig Ellen großen Borbof berum, fieben abgesonberte Bebaube, auf einer Erbobung mit Stufen ftunben, bie mit einem bebecften Gaulengange jufammen ge= bangen maren; babon bas Mittelfte, als bas Groß: te, gur Wohnung bes Rurften, Die übrigen aber gu Wohnungen ber Gafte bienen follten; fo wie die fleis nen Saufer, um ben großen Frenplas ju Darly berum, ju Wohnungen ber Sofftaat bestimmet Dief ift eine große Bequemlichfeit, fur Sausberren und Bafte zugleich. Die Griechen hatten bas fcon gewußt; fie legten aber nur in ibe ren weitlaufigen Saufern und Sofen abgefonberte Wohnzimmer an, und liegen bie Bafte auf bes Sausberren Unfoften unter fich effen und trinfen mas ihnen beliebte ; baburch murben benbe Theile nicht in ihren Geschäfften gestoret, und bie Sausbere ren fonnten ibre Rreunde alle Stunden fprechen, wann fie wollten : babingegen lebten bie Bafte, auch eben fo bequem, ale ob fie ju Saufe maren. - lag fo gar auch binter jeglichem Bebaubchen ein fleis ner verschloffener Luftgarten, bennabe wie in einen Camploulenfer Rlofter, bavon ber fleinfte bunbert

## ben ber Chursachs. Runftakabemie. 135

bunbert und funfgig Ellen lang, und hunbert Ellen breit war, und biefe alle in gang verfchiebenen Bes Stalten, mit fleinen Lufthaufern, Blumenftucken, Baffern, Baumen und Seden, recht griig und luftig eingetheilet. Bor biefem Sofe lag ein noch arbferer, mit einer burchfichtigen berausgebogenen Einfarth, bon amenbundert und amangia Ellen lang und einbundert und zwanzig Ellen breit, mit Baus men und einem Zeiche verfeben, baran bie Ruchens und Dienerwohnungen gebauet waren, bie binter fich noch befonbere Sofden batten; ba bor ber Gine fabrt, gleich am Anfange bes Dorfes, noch zwen große Gtallgebaube mit ihren Sofen, und anbere jur Sofftaat geborige Saufer frunden. Linferbanb benber Schloffbofe, und befagter Gaftgarten, lagen ber Baum: Ruchen: und Spaliergarten, und weis terbin, ber Dommerangengarten, mit ben Gemaches und Treibbaufern, recht gegen Mittag gefehret. Binter bem Schloffe aber fieng fich ber große berre fcaftliche Luftgarten an, ber nothwendig einen frene en Plat, bier, von brenbundert Ellen lang und awenbundert und awangig Ellen breit, mit Luftftus den bon Rafen belegt, und mit Baumen und Bes den begranget, haben mußte. Gin großes runbes Springbecken lag am Ende beffelben; und auf bene ben Geiten maren große Beckenfabinetter mit Baus men gu feben. Sier theilte ein breiter Quergang, auf ben man unter boben und weiten Bogenlauben binmeg, ins frene Relb feben fonnte, ben gangen Barten ab : ber mittlere Sauptgang aber von achts gig Ellen breit, mit vier Reiben Baumen und einem 9 4 Rafens

# 136 Beurtheilung ber architeft. Ausstell.

Dlafenteppich verfeben, lief noch brenbunbert unb fechzig Ellen, bis jum Anfange bes Luftwaldes fort; mo felbit er an einen Ranal fließ, ber fich bis gu Enbe bes Bartens in geraber Linie und einer Breites von fechaig Ellen fortgog: Bom Anfange machte er zweene Arme, baran ftunden zwen große Gartens baufer einander gegenüber, Die fich im Rangle fvies gelten; julett aber enbigte fich ber lange Sauptfas nal, mit einem großen Bafferftucke, und ferner mit jufammengehangenen Teichen, außerhalb im Relbe. Im Mittel befagten Sauptkanales lag ebenfalls ein großes Wafferftucf mit einem Strudel; und er felbft theilte fich in die halbe Breite, umschloß und durche fcnitt einen großen runden Plat, barauf Baume reibenweise gur Durchsicht gesetset maren. theilte fich nochmals oberwarts, befchrieb ein fpisis ges Drened, bas wieber mit einem Rreisftud burchs Schritten mar, und bas auf feiner obern Grundlinie noch einen Rangl im balben Rreife auf fich fteben batte, ber fich an bas lette große Bafferftuck ans fcbloß.

Ware nun dieses die einzige Aussicht bes neuen Schlosses gewesen, so wurde man ihrer bald mube geworden senn; so aber genoß man, aus dem mittlern vorspringenden Haussale eine funffache Aussicht, namlich: links und rechts, auf ein altes, und ein neu anzulegendes Borwerf; hernach auf vorerwähnte zwen Gartenhäuser am Querkanale, und in der Mitte, über den großen Kanal und die Teiche hims weg, auf die nahe gelegene Stadt und das daramstehende alte fürstliche Schloß. Dergleichen Ausssichten

## ben ber Chursachs. Runftakabemie. 137

sichten geben, unter so vielerlen Winkeln, ba, wo sie einen ober ben andern Quergang durchschneiben, Gelegenheit, ju sechs und mehrfachen Sternauss sichten, vor: und ruchwarts ber ganzen Gegend; wenn man namlich einen angenehmen Gegenstand trifft, oder einen babin setzet; sie bestimmen ferner ben Ort, wo man einen Heckensaal, ein Rabinet, ober ein Garcenspiel am füglichsten anlegen kann.

Dem allen ungeachtet, muß fein folches Bars tenftud bem anbern gleich und abnlich fenn. fo babe ich auch wirflich in biefem gegierten Garten über brenfig Sauptftucke gezehlet, bie alle ebenmaß fig in angenehmen Beftalten, Ochwungen, unb Berbaltniffen, mit Birfel und Linial gemacht mas ren; und bavon bennoch feines bem anbern abnlich mar, ju gefdmeigen ber milben Gructe, ba fo gar fein Bang bem anbern abnlich fabe. Da ich ber wilben Stude gebenfe, fo muß ich nunmehr von bem arfabifchen Befilde etwas fagen. Es fließ line fer Sand bes Bartens gleich an bas mittlere große Wafferftuck und ben runben Ranal an, und mar über taufend Ellen lang und eben fo viel, jeboch uns aleichfeitig breit; Die Ausficht gieng viele Meilen in einer großen Chene fort, mit mabren Relbern, Dors fern, und Rlubren bestreuet; und alfo mar biefes Befilde fur ben Borgrund ber lettern ju achten ; fo bag man bie Begend bargu rechnen fonnte, und auch nicht. Ich will es in ber Rurge befchreiben: bas Bachelden, bas bie Wiefe mafferte, und allen Ras nalen Mabrung gab, war babin geleitet; es burche folang bas Gefilbe, und machte bier und ba fleine Teiche. 3 5

### 138 Beurtheilung ber architett. Ausftell.

Teiche, und Beger. Bon ben ausgegrabenen Teis den, und bem Laufe bes Bachelchen, maren ohne Ordnung fleine Sugel angeschuttet, und boble Bege und Damme gemacht; auf ben Bugeln ftunb ente weber altes Bemauer, eine Ginfiedelen, ober fonft ein anderes Sauschen zwischen Baumen und Straus chen; bald fab man eine indianifche Rabane, nach verschiebener Urt mit fleinen und munberbaren Bartchen, balb einen Stall ju feltnem Biebe; bier lagen Relber mit auslandischer Gaat; bort Luftwiesen bon fremben Rlee und Grafe; Ueberall. war die Gegend mit folanglichten Rufiftegen burch= fchnitten, um von einem Orte ju bem anbern juges Jangen : Heberall ftunden einzelne, borvelte, und brenfache Baume, Die fid) in Rlumpen fammelten, und wieber auseinander gogen; bis baf fie auch of. ters fleine Gebufche von allen Arten milber Baus me, nach mancherlen Geftalt und Grun, borftelle Ben alle bem aber war eine gerabe Saupts aussicht nicht vergeffen; bie aus einem auf ber ans bern Geite bes Bartens und ber Lanbichaft gegen überftebenben erhabenen Gartenbaufe, bas jum Abe fandspunkt ber Lanbichaft bestimmt zu fenn ichien, fich anfing, baraus man bann über bie Baume und Ranale binmeg, Die neu angelegte Lanbichaft. und baruber hinaus, die Datur felber feben fonnte; Die man auch unten swifden ben Baumen, obwohl gertheilt erblicfte. Enblich lag oberhalb ber Lanbe fchaft, bie gewißlich von allen Standpunften, wenn man in ibr, ober um fie berum batte geben follen, unenblich viele Abwechfelungen marbe gehabt baben, mieber

#### ben ber Chursachs. Runftakabemie. 139

wieber ein gang runber Rafangarten bon ungefebr fechsbundert Ellen im Durchschnitte : Er bestund aus einem Sterne bon fedzeben Musfichten ins Frene, ber, nach ber neueffen Art, man mag bas Leipziger Rofenthal rubmen wie man will, entfets lich garftig gelaffen baben murbe, mir aber um beswillen gefiel, weil eines Theils fich alle Musfichten, burch fleine Ranale enbiaten, Die auf einen runden Ranal aufftunden, ber ben Rafangarten, in Die Balfte theilte, bavon bie innere Balfte mit nies brigen Strauchen ju Rafanen Stanben, Die aufere aber mit bochftammigen Baumen befefet mar; und alfo biefe Bafferfpigen , fo ju fagen einen Stern mit Strablen, bes blinkernben Waffers vorftelleten. Underntheils aber auch, weil bie Rafanen wenn fie auffliegen, aus bem Mittelpunfte und fo vielen Bangen, bes Bartens batten fonnen geschoffen mer: ben; mithin war biefer Rafangarten, nicht nur fcon, fonbern auch jur mabren Absicht angelegt. Der Wald war um ibn berum, über bundert und funfs gig Ellen lichte; bon bar gieng er linker Sand weis ter bis an bas Enbe bes Diffes.

Der Garten war also überhaupt von ungleichs feitiger gerader und gekrumter Gestalt: es waren gerade, und frumme, breite und schmale, dunkle und lichte, von Hecken und Baumen, Walbe, Wasser und Rasen eingefaßte Gange die Menge barsinnen, die nach allen Gegenden zuliesen. Er hatte von verschiedenen Punkten, besonders aus den Gesbäuden, dren, funf, und mehrsache Aussichten, aufangenehme Gegenstände oder ins Frene; und dens noch

### 140 Beurthellung ber architeft. Ausstell.

noch lag er nicht entbeckt; sonbern seine Theile, bars aus er bestinnt, fand man erst im Spaziergehn; keines sah dem andern abnlich, ja nicht einmal sich selbst, wenn man es von einer andern Seite bestrachtete; und so herrschte überall, und in guter Abwechselung, nichts als Natur, mit Kunst, Ordsnung, Fleiß und Russen, vermischt; zum Beweise, daß der bisherige Weg immer noch der sicherste und beste ist, der uns zur schönen Gartenbaufunst führet.

Go febr ich mich nun über biefen Bartenrif gefreuet habe; fo misbergnugt bin ich, bag er nicht ift ausgeführet worben. Die Roften haben es nicht gehindert : benn in Doblen bauet man mit Leibeiges nen, mit Ziegeln, Soli, Baumen, Strauchern und Erbe, auf bem Lande febr moblfeil; mobl aber ber jegige Rrieg und ber Tob bes Rurften. er alfo mobl gar nicht angelegt werben burfte; fo bat ber Sr. Sofbaumeifter moblgethan, bag er ibn aufe neue gezeichnet, und offentlich ausgestellet bat. Er war auch fo fanber mit ber Reber recht fituas tionemaßig gezeichnet, imb mit garben gang blaß übergangen, bag er bie Arbeit eines Rriegsbaumeis fters zu fenn schien. Ich habe mich zwar vor bem Jahre über bie angftliche Dube, in ben Bauriffen ein wenig aufgehalten; allein ich febe nun wohl ein, baß wenn ber Bauplat febr groß, und ber Dlaafs fab febr flein ift, und alle Rleinigkeiten, in wenis gem Raume, fo wie bier auf bas genauefte anges beutet werben follen: fo wird ber Rif von felber febr mubfam; und alfo nruß ein gefchickter Baumeis fter,

## ben ber Chursachs. Runftakabemie. 141

fter fo wohl fauber als fluchtig, und bennach frafs tig zeichnen konnen.

Es waren noch mehrere Bartenriffe ber Schos laren vorhanden, bie ich nachholen will, wenn ich borber gur Abmechelung bie Ausstellung bes febr aefdicten Unterlebrers Beren Bolgere werde bes fcbrieben baben. Derfelbe batte bie Gartenanficht eines großen foniglichen Schloffes, von zwenbung bert und vier und zwanzig Ellen lang gegeben; es ift fast unnothig zu fagen, bag- es auf einer Rafens erbobung ftund, Die vor bem Gdiloffe vorben lief und bren große breite Frentreppen von neun geras ben Stufen batte : benn ich habe noch feinen Rif ausgestellet gefunden, baran ber Rebler bes biefigen Churfurftl. Saufes im großen Garten nicht mare bermieben worben. Diefer Rebler befteht barinne, baß bas Saus auf ebener Erbe, mitten im großen Krenplage des Gartens nach italienischer Art ift bins gefetet worben; baber auch bas Erbgefchof febr feuchs te ift, ungeachtet man um felbiges berum, eine Rafenvertiefung ausgestochen bat; bie aber weber bas Auge betrügt, und bas Baus erhebet, noch ber Bum Glud ift es ein bloges Reuchtigfeit wehret. Bartenhaus, unten mit fteinernen Platten beleget: mare es aber ein Wohnbaus, wie bas Schloß au Sansfouci; fo wurde es eben fo ungefund zu bewohe nen fenn, wie jenes, und bestandig mit neuen Sugs tafeln muffen beleget werben.

Die Bobe bes ausgestellten Schlosses, von ber Bode an bis mit bem Dachsimse, verhielt sich ben nabe wie Eins zu Sieben. Es war also zu feiner Lange

#### 142 Beurtheilung ber architeft. Ausffell.

Lange nicht ju niedrig , fonft hatte es bas Unfebn bon Rafernen gehabt; feine lange erfoberte auch, baß es im Mittel und Eden fraftig vorfpringen mußte: es batte alfo im Mittel einen runden Bors forung von funf großen Bogenfenftern und Thuren mit frenftebenden gefuppelten romifchen Gaulen ; und an ben Eden von bren Bogenfenftern und Thuren, ale ein halbes Gechecet gestaltet, mit eine fachen Gaulen. Diefe bren Borfprunge bingen mit neun großen Renftern, alle mit geraben Bers bachungen, und mit einfachen Banbpfeilern gufams men: bas mar bie Austheilung in ber Lange. In ber Sobe aber ftunben bie zwen Gefchoß boben Gaulen und Pfeiler auf einem Unterbaue von einem Geschoffe boch, bergang glatt und ohne bauerisches Werf mar, jes boch porgeructte Schafte batte, bie nur bis unter bem Burtfimms etwas verfropft waren. Diefes bat mir recht moblgefallen; benn ber Gurtfimms mit feinem Unterbaue, biente ben jeglicher Gaulenweite, ju cis nem Austritte, ber zwifden ben Gaulenzocken mit einem freinernen Bruftgelanber berfeben mar, ba mir fonft allemal bie Anstritte auf Tragfteinen febr gerbrechlich ju fenn scheinen, ob ich fie gleich nicht aans verwerfen will. Auch wurde ber verfropfte Burtfimms, mit feinen weitvorfpringenben Schafe ten, einen gar ju boben Gaulenftubl vorgeftellet haben und fonnte man wirflich mit Laugier fagen: Die Gaulen giengen auf Stelzen; wollte man aber biefe Schafte gar weglaffen, fo fabe ber Unterbau viel zu glatt aus, wie an Louvre zu Paris. bem mittlern runden Borfprunge ftund eine feinerne Ruppel, auf ihrem Postamente, Die burch große epfors

## ben der Chursachs. Runftakabemie. 143

enformige Renfter erleuchtet mar: und auf berfele ben erbob fich ein Drachtfegel wieder auf feinem Dos framente, ber mit einem Befage gefronet mar. Die benden Ectvorfprunge bingegen zeigten nur ein ers babenes, und befonbers moblgeschweiftes Manfare benbach mit zwen ovalen Dachfenftern, auch Dos famenten, barauf im Mittel ein wohlgezeichnetes Schild ftunb. Die Dachpostamenter maren über bem gangen Sauptgebalte mit einem Dockengelant ber, und ben geborigen Bilberftublen über feglichent Banbpfeiler gufammengehangen; binter benen ein Rupferbach mit Rappfenftern und Reuereffen zu fes Un bem gaugen Stanbriffe maren weiter feine außerwefentliche Zierrathen ju finden; als uns ten am Mitteleingange, swo Gruppen Schnigbils ber, auf ber fortlaufenben Bocke, und an ben Ects eingangen zwen Befage, nebft einigen bergierten Schluffteinen. Dben batten nur bie Renfter, ju Bemerfung ber Mittel bes Schloffes, vergierte Schluffteine und bochftens einen Debaillon, ober ein Lorbeergebenke; ja es ftunben bloß über ben Saulen Gruppen von Rindern ober Gefagen, und bas mittelite obale Renfter ber Ruppel, ftellte gleiche fam ein burchbrochenes Welb eines großen wohlges zeichneten Schilbes mit ein paar Rinbern und Dals men bor, bas ein artiger Gebante mar, jur Ers leuchtung ber Ruppel biente, bas Hauptmittel vors auglich bemerfte, und fich recht gut ausnahm. übrige Baufunft baran mar glatt, und burch ibre wefentliche Theile mehr als ju reich bergieret. Uebrigens mar Die feine Musarbeitung bes Diffes recht

## 144 Beurtheilung ber architeft. Ausstell.

recht gut, und es machte folde, befonders aber bie Erfindung bem Berrn Bolger viel Chre.

Berr Johne, ber einer ber alteften Scholaren ift, bat biegmal feinen großen Palaften entfaget, und ein wohleingerichtetes abeliches Echaus, in eis ner großen Stadt, auf einem febr ungleichfeitigen Plate erfunden und gezeichnet. Der Grundriß teiate bren innerliche, giemlich große Sofe mit ale Ien berumliegenden Bequemlichkriten, Die auf zwo Ramilien, in jeglichem Stockwerke eingerichtet mas Die langite Ansicht Diefes Ecthauses war achtgia Ellen; fie bestund aus bren Stockwerken, ohne Gaulenordnung, jedoch mit finaufgezogenen glatten und erhabenen Streifen, Die bie biefigen Mauerer Lefeen nennen, und fie an allen Saufern obne Unterscheid anbringen, Gigentlich ftellen bie Lefeen verstummelte Wandpfeiler vor, baran bie Rufgesimmfe und Rnaufe fehlen, bie aber obers marts mit einem Streifen jufammtenbangen, ber ben Fries vorstellen foll; und bie alfo ein vertief= tes Relb ausmachen, barinne bie Fenfter fteben. Wenn Diefe Lefeen Die Berhaltniffe eines Wandpfeis lers haben, fo fdmeicheln fie bem Muge, wenn fie aber zu fchmal, wie ein Bret ober eine Latte an ben Renfterschaften binauflaufen, fo feben fie nicht gut aus. Dier hatte fie Berr Johne, in guter Werhaltniß angeordnet. 3ch febe alfo gar wohl ein, baß berjenige, ber bie lebre ber Gaulenorbs nung inne bat, fo leicht nichts Unverhaltendes ans giebt. Das Saus fronte ein glatter Sauptfimms über ben ebenfalls eine glatte Bocke fortlief, auf ber

in bereMitte und an Eden hubsche Auffage, bon Schilbern und Gefäßen stunden. Das untere Geschoft war mit bauerischem Werke versehen; dars an an Mittel und Eckvorspringen, Austritte auf Kragsteinen mit eisernen wohlgeschlungenen Gefanz bern ruheten. Alle übrige außerwesentliche Ziers rathen waren sparfam, und an rechtem Orte anges bracht.

Ein eben fo bubiches Burgerbaus batte Berr Lobfe, ber feine Baufunft ber Afabemie ju bane fen bat, und nunmehr Mauermeifter in Dresben geworben ift, ausgestellet. Das Saus gieng auf gwo Baffen burch; es war febr unformlich in feinem Begirte und bennoch war es burch zweene große Sos fe fo mobl und bequem ausgetheilet, bag fein ein= Biges Zimmer unformlich, und fein einziger Win-Mir fchien es, als ob er fein fel unnube mar. Manermeisterftuck offentlich batte zeigen wollen. Denn im Borbengeben gefagt, fo besteht ein Daus ermeifterftuck in nichts anderm, als in einem Riffe ju einem burgerlichen Stadthaufe auf einem gegebes nen ichiefminkelichen, und ungleichfeitigen Plate. ber nach ben Regeln bes Ebenmaafes, in Begene mart ber Welteften bon ber Innung entworfen wirb. Bu fo einem Meifterftucke gelangen die jungen Ochu: ler ber Afabemie fcon im zwenten Sabre; barnach werben fie gur bobern Baufunit angeführet. arbfite Standrif bavon war ungefebr fiebengig Ellen lang, batte bren Borlagen, und war vier Befcof boch : alle Gefchoffe waren mit burchlaufenben Gurtfimmfen, an ftatt ber fo beliebigen Lefeen abs 71.23 ibl. XV. 23. 1.St. getheilet;

## 146 Beurtheilung ber architeft. Ausftell.

getheilet; biefe gaben Unlaß zu eben fo vielen übers einanderstebenden verfropften Schaften, Die mit ben übrigen guten Berbaltniffen ber Fenfter und ihrer Theile, eine Schonbeit bervorbrachten, bie nicht alls Der Bauptfimms war glatt unb jugemein ift. foon: er trug im Mitel einen Giebel, auf bem ein Manfardenbach mit wohlgezeichneten Rappfenffern 3ch muß biefem Danne noch jum Rubme nachfagen: bag er fein eigenes fleines nur bren Rens fter breites Saus auf ber Rreuggaffe ju Dresben, fo mohl eingerichtet und erbauet bat, bag es gleich von außen Rennern und Unkennern gefällt. gieng, als ich ben Ruf bavon borete bafin, und fand felbit, wie es fich bor andern ausnahm, und wie die Schonbeit bloß in guten Berhaltniffen, und feinesweges in einer gefünftelten Bauart, noch wes niger aber in außerwesentlichen Bierrathen bestund. Ich übergebe alfo bier bie außerwesentlichen Biers rathen, weil fie gur mabren Schonbeit nichts bentras gen, und fomme wieber jum Bartenbaue; barinne batte fich

Herr Scheffel recht wohl gezeiget. Sein Garten war famt dem Schlosse, und allen darzus gehörigen Gebäuden ohngefähr, ein tausend hundert und funfzehen Ellen lang, und sechshundert und zes ben Ellen breit; er lag auf einem gelinden Abhange eines Berges, darauf zu oberst das Schloß stund. Dier mußte der Abhang nothwendigerweise in große Absate vertheilet werden; und so war er auch. Denn hatte ihn der junge Baufunftler abhängig gelassen, so ware man des beständigen Steigens bald

### ben ber Churfach! Runftafabemie. 147

mube geworden; auch ware das Untertheil gange Tage langer, als das Obertheil naß geblieben, wenn es geregnet hatte. Auf diesen waagrechten Absa. Ben nun, die auf allen Gängen, Frentreppen ober Anläuser hatten, lagen eine Menge Sale und Kax binetter, mit Lusthausern, Springs und Fallwaßsfern, Bluhmen und Grasstücken, in guter Abweckrelung nach der neuesten Art angegeben: nichts war baben vergessen, was zur Lust und zum Nugen dies met, und also waren auch vorne ben dem Schlosse, Banmgarten, Küchengarten, Orangerie, und Weingarten in guten Gestalten angeleger.

Bierben batte es Berr Scheffel nicht bewenn ben laffen, fonbern er batte zugleich bie Unficht bes barjugeborigen Schloffes, und gwar bon Geiten bes Bartens ausgestellet, bas zwenhundert Ellen Es bestund aus bren boben Beichoffen, lang mar. bavon bas Untere, Bauerischeswerf mit Schaften. bie obern benden aber jonische Wandpfeiler, mit ihr rem Gebalfe, und Zahnschnitten zeigten. Gin fo langes Saus verbiente auch mobl bren Borfprunge, bavon ber mittelite aus funfen, Die Ecten aber aus bren großen und boben Bogenfenftern bestunben; im Mittel fab man über ben Bogenfenftern funf runde Kenfter auf italienische Urt, bie vermuthlich einem burchgebenben Gaale bienen follten, vor bem ein Austritt auf Rragiteinen, mit einem eifernen Belander vorbenlief. ba Die Ectbogenfenfter nur mit eifernen Gelanderbruftungen nach frangofischer Art verfeben waren. Das Hauptmittel war mit einem Giebel gebecht; in beffen Relbe man bren Rie R 2 auren

### 148 Beurtheilung ber architeft. Ausstell.

guren mit Waffen, benderseits noch zwo Gruppen und auf dessen Spise ein Gefäß sabe; da die bens ben Ecken sich bloß durch die, benm mittelsten ovas ken Dachfenster sigenden Kinder ausnahmen: übrigens lief eine Zocke über den Hauptsimms hins weg, und das Dach darauf, war mansardisch.

Ingleichen batte Berr Panfe bie Unficht eines Bartenbaufes von bunbert und funf und fiebengig Ellen lang ausgestellet, und diefe jum Beweife, baß ein fo großes Saus auch ohne Saulenordnung fcon. Es ift mabr, baf Gaulen, und fenn fonne. Bandpfeiler bermoge ihrer Beftalt einem Saufe-ein' prachtiges Unfebn geben: man erblickt an ihnen bie Morbmendigfeit ihres Dafenns: fie follen bas Saus aufammenhalten, und bas Dach unterfturgen; als lein ibre größte Schonbeit besteht bennoch in que ten Berbaltniffen. Wann man nun biefe einem gangem Saufe mittbeilet, und ben Schein ber Res ftigfeit burch andere nothige Dinge anzubeuten fu= chet, fo ift es gar wohl moglich, baß es auch obne Saulenordnungen ichon, ja noch weit schoner als mit verftummelten Ordnungen fenn fonne. uble Wirfung fchlecht ausgetheilter Ordnungen em= pfinden Renner jum oftern an den fostbareften Bes bauben, wenn andere fie um beswillen fur ichon bals ten, weil fie viel Beld gefostet baben, von großen. Berren gestiftet und von gludlichen Baumeistern erbauet worden find. Manche bergleichen Gebaus be find in foldem Rufe, baf fich viele fleine Baus meifter barauf beziehen, und ihnen nachabmen, Aber biefes wird aufhoren, fo bald als die Richtigfeit

## ben ber Churfachs. Runftakabemie. 149

ber Baukunst nicht mehr aus Exempeln, sondern aus Grundsagen erwiesen wird. Wer wollte sich heutiges Tages wohl auf den Dresdner Zwingers garten berufen? Ich will auch dieses Haus, so viel es möglich ist, beschreiben;

Es bestund aus bren boben Geschoffen, auf eir ner Rafenerhobung mit Krentreppen; bas untere Befcog batte Bauerifchesmert; bief ift fcon ein Rennzeichen ber Dauer wenn man unten mit groffen, oben aber mit fleinen Steinen bauet; bas Bauerifchewerf batte einen ununterbrochenen Gurts fimms, um bie Bobe bes Saufes zu theilen, ben Unterbau ju fchusen, und bas Saus jufammen ju halten : bas ift wieder ein Zeichen ber Morhwendigs feit und Dauer! Die zwen obern Befchoffe aber batten noch über bie Lefeen in ben bren Borfpringen, flach erhabene Schafte auf einer Bocke, an fatt ber Wandpfeiler, Die fich bis unter Die bangenbe Platte bes Baupfimmfes verfropften und eine Berftarfung ber Renfterfchafte anzeigten; babingegen in benben Rudlagen, Die Kenfter mit ihren Ginfaffungen, Bruftungen, und geraben Verbachungen etwas vor: fprangen, und ebenfalls wie Streifen binaufliefen, aber nicht verfropft maren. Diefe Abmedfeluna that eine febr gute Wirkung: und ba ber lange, bes Chenmaafee und ber Restigfeit halber, auch bas. Saus fo mobl in Mittel, als Eden vorspringen mußte; fo war auch ber abgerundete Vorfprung im Mittel, burch funf große Fenfter mit runden Bo: gen, babon ihrer bren in geraber Linie, bie anbern bende aber an ben runden Eden ftunden, von ben R 3' Haupt:

## 150 Beurtheilung ber architeft. Ausstell.

Saupteden bes Baufes und ben übrigen bes Bebaus bes gang unterfcbieben ; weil biefe Echvorfprunge nur bren große Renfter, mit Stichbogen batten, und bie übrigen Kenfter ber Rucklagen mintelrecht maren: befonders aber, ba bor ben bren mittelften Bogenfenftern ein Austritt auf Rragitemen mit einem eifernen Belander vorben lief; und befagtes Mittel mit einem Giebel, Die Eden aber nur mit Auffagen, über einem moblausgetheilten Sauptge: balfe gefronet maren.

Alle übrige Verzierungen baran maren zwar an rechtem Orte angebracht; aber fie maren es ges wiflich nicht, Die bas haus ichon machten: fons bern bie Abwechselung ber frummen und geraben Linien, in Renftern und Thuren, Die Bor- und Ructe lagen in Schaften und Simmfen, bie alle nothwens, Dig ju fenn ichienen, befonders aber bie guten Bers baltniffe ber Theile unter fich und jum Gangen, fo wohl nach ber tange als nach ber Sobe bes Saufes; biefe maren es, bie ben Augen fo febr gefielen.

Wie reichhaltig ift alfo nicht bie fcbone Baus funft! Ja fie ift unerfcopflich. Uber es geboren nur Reuner dargu; fonft fieht immer ein Saus bem andern abnlich; als welches Urtheil ich von.

vielen Bufchauern geboret babe.

Bum fernerm Beweiße, bag Berr Danfe auch berdiente Mauermeifter ju fenn, batte er noch eis nen Grund : und Aufriß zu einem fleinen aber febr fchiefwinkelichen Burgerhause gegeben, bas auf zwen Baffen Gingange batte. Go flein und winkelicht biefer Plat mar, fo batte er ibn bennoch fo gleiche feitig,

#### ben ber Chursichs-Runftatabemie. 151

feitig und gut einzutseilen, und alle Winkel so zu nus gen gewußt, daß immer noch eine kleine adeliche Fas milie darinne ganz bequem hatte wohnen konnen. Die eine Ansicht war funf Fenster, die andere aber nur dren Fenster breit; alles daran zeigte mehr Res gel als Pracht. Der bengefügte Durchschnitt gieng durch zwene Hofe, derer Ansichten ganz einz kach waren; jedoch sah man die innern Abiseilunz gen der Stuben, Treppen und Dachverbindung. Zu wunschen ware es! daß sich die jungen Scholaz ren mehr besteißigten, die Regeln der Festigkeit im Durchschnitten zu zeigen.

Herrn Rittern war sein erster Versuch in Eine theilung ber Lusigarten recht gut gelungen. Der Barten war über sechshundert Ellen lang und drens hundert Ellen breit, und lag am gelunden Abhange eines Berges, bennahe wie des Plinius sein Tuscus lum. Hier sah man am Ende des großen Frenz plages einen schon gezierten Wasserfall, benderz seites mit graßen Frentreppen umgehen, und mit vorzliegenden großen Wasserstücken und vielen Sprungen gezieret.

Auf dem Hauptgange jog sich ein langer und breiter Ranal mit vielen Wasserfallen und Sprungen in die Hobe, der von zween Baumgangen und nmerlegten Stufen begleitet war. Zur Ausssicht frund ein prächtiger Gartensaal; was für eine Ausssicht konnte man wohl bergan verlangen? Hinter selbigen lag ein großer Wasserbalter, der Wasser bie Fülle geben konnte; das übrige des Gartens war in vieler Abwechselung zur Luft und zum Nugen absgetheilet.

## 152 Beurtheilung ber architett. Ausstell.

Un fatt ber Unficht bes Wohnhaufes batte Berr Ditter lieber ben Grandrif Des Gemachebaus fes ermablet; biefes mar zwenbundert Ellen lang; es frund erhaben und barre jonische Wandfaulen und Das Borguglichfte baran mar: bag auffer ben bren mittlern großen Bogentburen, Die ubris den febr großen Renfter lauter gerade Sturge bats ten , als welche bem Bebaude ein antifes Unfeben Ja, es murbe noch antifer gelaffen baben. wenn anftatt ber Renfterverbachungen vierecfigte Relber, wechfelsmeife mit halberhabener Arbeit ges gieret, gewesen maren: benn ba ber Sauptsimms uns weit baruberlag, und bie Renfter feine befonbern Berbachungen brauchten; fo balte ich es überhaupt nicht für icon, wenn zween Simmfe fo nabe übers einanber liegen.

Berr Langwagen zeigte auch biefmal bie Sofs feite eines prachtigen Schloffes, und gwar nach fos rinthischer Ordnung mit Wanbfaulen, Die vermuthe lich um bas gange Bebaube berumlaufen mußten, Die Ordnung enthielt zwen Gefchoffe, und frund auf einem Unterbaue von Bauerischenwerke. Mus ben breiten Schatten fonnte ich mabrnehmen, baß Die Eden Blugelgebaube maren, Die weit bortraten, und zween Gale ober Gallerien in fich faffen muße ten: benn worzu hatten fonft bie benben Austritte auf Rragfteinen mit eifernen Belanbern, und bie funf Bogenfenfter , babon bas mittlere bas größte war, mit enformigem Fenfter baruber bienen fols len? Das Sauptmittel ber Rinklage war auf eben bie Urt angegeben; und alfo batten biefe Theile .Tiene

vine gute Uebereinstimmung jum ganzen Schlosse; ba noch barzu bie bren Giebel ber Vorsprunge mit bem fortlaufenben Dockengelander bas beutsche Dach versteckten und ihm ein italienisches Anses hen gaben.

Gine fleine Unficht eines Saufes nach ben Gars ten juge batte: Derr Berlohren erfunden und gezeichnet ; es fund erhaben wie fiche geboret, mar amen große Befchoffe boch . und batte zwo Ordnuns gen namlich bie Tofcanische unten, und bie Dorifche oben bon gefuppelten Gaulen im Mittel und Ecten, und von Wandpfeilern in Rucklagen. fche Ordnung war nach Goldmanus Urt in ibren Drenfdligen und Zwischentiefen, fo gar über ben gefuppelten Gaulen regelmafig eingetheilet : unb ba bas Mittel von bren großen Bogenfenftern, bie Erfen aber nur von einem bergleichen borfprangen, fo waren auch die Borfprunge allein mit Dielento: pfen verfeben, ba ber übrige Gimme glatt fortlief. Sich bachte aber , wenn die Dielenfopfe mefentliche Theile bes gangen borifden Bebalfes vorftellen follen; fo follten fie auch überalt fenn ju feben gewesen. Go gebt es oft vielen Baumeistern, Die bergleichen Dinge in ber Baufunft fur bloge Bierrathen balten, und fie entweber als unnuge gar weglaffen, - ober am unrechten Orte als eingebilbete Bergierun: gen anbringen. Bu noch mehrerm Borguge bes Dauptmittels, fund ein Biebel auf bem Rrange, ba auf ben Ecfen nur verzierte Schilber auf ber boben fortlaufenben Bocke ftunben, bie bas Manfarbenbach trug.

8

## 134 Beurtheilung ber architett. Ausstell.

Ich muß noch eines Gartens gebenten ben herr Rammfeter bon feiner Erfindung ausgestele let batte; er war gan; und gar ben borbergebenben unterschieben; weil ber gelinde Abbang bes Berges, barauf er lag feithalb bes Wohnhaufes, mie gu Lichs temalbe, verben lief. Co fchwer nun fonft Gars ten auf einen fo abhangigen Boben ju erfinden finde fo batte er biefen Fall bennoch recht gut abgehanbelt. Der gange Garten war mit Saus und Sof eilf bunbert Ellen lang und febenbunbert Ellen breit; bas Schloff, Die Ruchen : und andere Geitengebaue be, bie gur Wohnung geborten, waren auf frangde fifche Art angegeben ; und in bem Barten berrichte fo wohl biefer, als ber englifche Gefchmad : ein groß fer Frenplat, benberfeits mit Bogengangen bes aranat, und mit Luftftucken, großen und ffeinen Springmaffern gezieret, flief an einen breiten, mit vier Reiben Baumen befegten hauptgang, ber bem Saufe gur frenen Musficht biente. Muf benben Geiten lagen febr viele Gale und Rabinetter, mit und ofne Rafenbertiefungen, babon feines bem and bern abnlich fab, und die alle burch Seckengange jus fammengehangen waren. Endlich verlief fich ber Barren, linker Sand in eine Wildnif, barinne überall fcmantente Bange, Biefen, Berge und Relber fich zeigten; nach biefer folgte eine große Wiefe, außerhalb bes Gartens, bie mit einigen Suts ten, und Rlumpen von Baumen und Strauchern befeget war; und bie man bon oben, aus einem lans gen Baumgange, famt ber gangen benachbarten Bei gend überfeben tonnte. Ben alle bem war bas Russ

#### ben ber Chursachs. Runftakabemie. 155

Musliche, als ber Ruchens und Baumgarten nicht bergessen, sondern es fand sich noch so gar ein großer Weinberg auf der andern Seite. Zu noch mehres rer Deutlichkeit hatte Herr Kannmselzer zwo pers spektivische Zeichnungen einiger Hauptstücke benges füget und mit Figuren lebhaft gemacht, die gang artig und natürlich aussahen, und seinen malerischen Beist verriethen.

Berr Rick ber bereits bie Baufunft in Bottins gen ftubieret bat, und felbige feit einem Jahre ben ber biefigen Afabemie aufs neue geboret, batte ben allbi.r erlernten guten Gefchmack an einem Bewachs baufe gezeiger. Daffelbe mar achtzig Ellen lang mit bren Borlagen, woran bie mittlere in einem balben Gecheed borfprang: es ftund erhaben, und mar im Mittel mit gefuppelten jonifden Wanbfaus len, an Ecfen aber mit bergleichen einfachen auss getheilet, ba bie Rucklagen nur lefeen batten. Heber bem Sauptmittel erbob fich ein fleines Beschof mit attischen Pfeilern, bas mit einer Bocke und barauf gefettem Schilbe gefronet mar. Da nun bie Bors lagen bloß große Bogenthuren batten, fo waren bie übrigen Kenfter etwas fleiner und mit Stichbogen Alle außerwesentliche Zierrathen mas ren fo wie fiche gebubret : und im gangen Riffe berrichten gute Werhaltniffe.

Derr Ropp, ber ebenfalls bie Baufunft in Bottingen gehoret, und fich voriges Jahr in Drese ben noch vollfommener gemacht, hatte zum erstenmale feine Beschicklichkeit durch ein prachtiges Gartens haus von hundert Ellen lang öffentlich gezeiget. Es

## 156 Beurtheilung ber architett. Ausstell.

war bie icone, ober Gartenfeite beffelben; und es ift gar nicht unrecht, baß fie bie Baumeifter iconer als Die Soffeite machen, weil fie ben Barten mit Diefe fab man, wie gewohnlich, auf gieren bilft. Das Daus bestund einer Erbobung mit Stufen. aus ber einzigen forinthischen Ordnung von lauter Wanbfaulen, Die auf einer Bocke rubeten und zwen Befchoffe in fich faßten ; es fprang im Mittel in einem balben Gecheeck, mit bren großen Bogenfen: ftern bor, beffen Borberfeite gefuppelte Gaulen unb einen baraufftebenden Giebel hatte, ba bie andern benben Geiten bes Gechseche mit Dockengelanbern, Bilberftublen und baraufftebenben Rindern und Befagen gegieret waren; auch bie Ecten batten Bor: fprunge, aber nur bon einem großen Bogenfenfter, ebenfalls mit gefuppelten Gaulen. Alle übrige Renfter und Thuren waren in gutem Berhaltniffe ju erftern, ju fich felbft und ju ihren Schaften, baran einfache Gaulen ftunden. Das Borguglichfte, mas ich an biefem Daufe mabrnabm, mar biefes, baß es nur gren Gefchof Sobe batte, und bag es von laus ter Gaulen auf einer blogen Bocte umgeben mar, und alfo einem antifen Gebaube glich, ba bie Gries den und Romer feine fo boben Wohnhaufer, wie wir baueten, und es in Stalien und Frankreich noch gebrauchlich ift, bie fconften Garten : und Lands baufer nur zwen, oftere auch nur ein Befchof boch, auf eine Erbbbung ju fegen.

Serr Spahrmann hatte zwar auch ein Gars tenhaus von feiner Erfindung angegeben, das ebens falls nurizwen Geschoß boch war; allein es hatte

bas

bas Ansehen bes Borhergehenben nicht: benn es bestund aus fleinen dorischen Wandpfeilern, die aufweinem Untergeschosse von bauerischem Werke stunden. In dem einzigen Mittelvorsprunge, der an statt des Giebels, mit einem Schilde, und mit Gehanken gezieret war, sah man dren große Bogenthuren, und eben so viele große Vogenfenster, mit Gelanz derdocken darüber; die übrigen Fenster waren wohls verhaltend kleiner.

Endlich hatte herr Pitterlin, ber von ber Leipziger Akademir hierher gekommen ift, etwas von feiner Erfindung ausgestellet; es war ber Standiris eines Stadthauses, von bren Geschoß hoch, und siebenzig Ellen lang, mit einem gegiebelten Vorsprunge, dren großen Bogenfenstern, und einem auf Rragsteinen ruhenden Austritte: Die Verhältenisse der Schäfte zum Fenstern waren ganz gut, und auch der Riß war gut gezeichnet!

Ich will auch nicht bes jungen Tangermanns Erfindung eines Landhauses vergessen, da ich in diessem jungen Anfänger ein gutes Genie erblicke. Sein Haus hatte nur einen Mittelsprung von guter Vershältniß. Es war zwen große Geschoß huch, unten von bäuerischem Werke; oben von jonischen Wande pfeilern auf benden Seiten, und von Säulen im Mittel, darauf ein Giebel lag, und auf dem ein Mansardendach stund, da das übrige Dach deutsch, jedoch hinter einem Dockengelander versteckt war. Die Anordnung und guten Verhältnisse daran erz seiten die Fehler der Zeichnung, die sich mit der Zeit eher, als ein verdorbener Geschmack bessern lassen.

## 158 Beurtheilung ber architett. Ausstell.

Ich übergehe alle übrige Riffe ber Anfänger, bamit ich nicht ju weitläufig werbe, und will nur berjenigen perspektivischen Ausstellungen gebenken, bie es verbienen.

Unter allen hatte sich herr Rlaß ber jungere, ber ein guter Maler geworden ift, burch eine Unsicht lauter alter Bruchstücken von Tempeln, Siegesbogen, Prachtegeln, Wasserbrunnen, und andern umgefallenen Simms und Saulenwerken, mit Erde, Baumen und Strauchern vermenger hervors gethan. Die Zeichnung baran war, nicht nur res gelmäßig perspektivisch, sondern auch malerisch gut: benn sie war mit Wasserfarben blas angelegt, so daß sie eine gute Vorstellung auf der Schaubühne abgeben konnte.

Nach biefer folgten bren Vorstellungen verschies bener Gartenbaufer, von ben jungen Schellenberg, Berggold und Chryselius, bie alle brenzwar nur Anfanger find, aber bennoch ben guten Linterricht bes Herrn Holzers und ihre Fahigkeit gezeiget hatten.

Aus der großen Menge Handzeichnungen, von Lanbschaften, Bruchstücken, Berzierungen, Ropfen und Figuren von ganzer und halberhabener Arbeit, die theils mir dem Pinsel, theils mir der Feder ges zeichnet waren, und die alle den Wertenfer der jung gen Kunstler zeigten, sah ich, daß es auch nunmehr besser mit der Handzeichnung fortgeht; bennoch waren noch keine eigene Erfindungen vorhanden. Statt derer aber hatten sich einige auf die Nadiers kunkt

funft geleget, und ihre eigenen Gebanken recht gut und fauber in Rupfer geahet; barunter mar:

Derr Johne, ber zween Grundriffe und zwo. Ansichten zu einem Landhaufe, in brey flemen Blate tern ausgestellet hatte, febr zu loben.

Auch herr Kamseher hatte nicht nur zwen kleine Gartenhauser, von zwen Stockwerken hoch, ohne Saulenordnung mit ihren Grundriffen, in zwen Blattern, sondern auch zwo artige Borftels lungen, vieler Bruchstücke nach der Entfernung, auf des Piranest Art, groß in Rupfer geapet, die in der That recht gut aussielen.

Richt minder hatte fich Herr Langwagen burch zwo Ansichten von Landhaufern mit ihren Ords nungen gezeiget; und

Serr Dietrich sich mit ber Unsicht eines schönen Palastes hervorgethan. Wenn diese junge Baukunftler so fort arbeiten, so wird die Welt ihre guten Erfindungen bald kennen lernen.

Aus Leipzig habe ich bießmal fehr wenig Archisteftur angetroffen, und auch von biesen wenigen, werbe ich nicht viel sagen konnen.

Serr Kunze zeigte ein Stabthaus auf einen unförmlichen Plat gerichtet, im Grund: und Standsriffe. Die innere Eintheilung war kaufmannisch. Der Standriß hatte einen Borsprung von vier Fensstern, und in der Rucklage waren deren nur zwehz die vier Fenster kamen baber, weil über dem Thorswege ihrer zwen nach gothischer Art gekuppelt was ren, und unter einer Verdachung stunden; über dem Thorwege sah man einen Austrict, auf dren Kraas

# 160 Bourtheilung ber architeft. Ausstell.

Rragsteinen, und auf benden Seiten deffelben bes fanden sich ein paar Kramladen. Die außerwes sentlichen Zierrathen bestinden aus Tuchgehanken, und aus zwen Ueberflußhornern im Giebelfelbe. Wenn man darnach urtheilen wollte; fo mutte das haus für einen reichen Tuchhandler senn angegeben worden.

Außer bicfem Saufe und einem Gartenberge bon biclen gleichlaufenden Abfagen mit Stufen, und noch einem gedoppelten dorifchen Siegesbogen, mit zween großen runden Thorwegen neben einans ber und einer Atticke darüber, der mir nicht gefallen wollte, waren weiter nichts als lauter Anfangse grunde, von Saulen, Gebalken, Bogenstellungen, Rnaufen, Schaftgesimmsen, Saulenstühlen, und andern zum Ordnungen gehörigen Stucken, nebst einer Menge geometrischen Ausmessungen zu sehen, bie alle mit der Zeit etwas Gutes versprechen.

Besonders war ein Stuck lobenswerth, und das hatte Herr Türk gegeben. Es bestund in eis nem Weberstuhle mit allem darzugehörigen Geräthe: er war in der Natur ausgemessen, in geometrische Risse gebracht, und daraus in die Perspektive übers getragen worden; das ist in der That eine größe Arbeit! Der Kunstler hatte ihn in einer Stube, darinne er vielleicht gestanden, vorgestellet, und alle Kleinigkeiten daran, ja so gar die Faden des Zeuges angegeben.

Jedermann lobte das Stuck, und Renner erstamten baran die Runit: fo viele schiefliegende Blachen nach ihren gefundenen Accidencalpunkten,

### ben der Chursachs. Runftakabemie. 161

in einer ziemlichen Größe zu zeichnen. Mur schabe! baß die Schlagschatten ber vielen Gegenstände, nebst bem Hauptschatten ber ganzen Stube nicht eben so regelmäßig nach ber Haltung und ben Wieders scheine vertheilet waren.

Ich habe überhaupt dieses Jahr bemerket, baß sich die jungen Schüler viel gebessert haben, und daß badurch mein Bunsch erfüllet worden; bes sonders habe ich eine Freude gehabt, daß das Rupfers aben so gut von statten geht.

Wenn baber meine jahrliche Beurtheilung zur Aufmunterung lehrbegieriger Jugend, und zur Aussbreitung bes guten Geschmackes in der Baukunft noch ferner bienen sollte: so bin ich schon zufriezben; und es soll mich nicht gereuen die Feder erzgriffen zu haben, da es sonst mein Amt nicht ist, einen Schriftsteller abzugeben. Ich werde also fortsahren meinem Vaterlande auch auf diese Art nühlich zu senn.

#### IX.

## Vermischte Nachrichten.

Peipzig. Herr Gottfried Winkler, ber Besiger bes vortrefflichen Gemalbekabinets, bessen wir schon oft Gelegenheit gehabt zu erwähnen, hat das Bildniß seines Herrn Baters, von Graff gemalt, burch Herrn Bause in Rupfer hringen lassen. Die Berzierung des Rupferstichs hat herr Prof. Deser angeordnet. Nächst dem Schubertschen Vildnisse ist A.Bibl. XV. B. 1. St.

es eines ber größten und auch ber ichonften Blatter, biefes vortrefflichen Runftlers.

Ebenders. hat auch in der Folge der Bildniffe beutscher Gelehrten, des Herrn Prof. Sulzers Bildnis in Berlin, nach einem Gemalbe des Herrn Graff, herausgegeben. Das Bildnis des Herrn von Haller von Freudenberger gemalt, das nunmehr auch ersschienen ist, macht das Gegenbild aus. Bende verdies nen so wohl der Runft, als der Lehnlichkeit halber den größten Benfall.

Herr Mechau, ber sich gegenwärtig wieber bier aufhält, hat zwölf kleine Candschaften nach seiner eignen Ersindung, ganz im Geiste von Weisrotter, radirt. Besonders haben uns No. 2, 4, 7, 8, 9 und 11 gefallen. Diese berechtigen uns zu wunschen, etwas größere Aussichten von seiner Nasbel in Rupfer geäßt zu seben.

Herr Genser hat zwen angenehme Lanbschafsten, nach Zeichnungen von Brn. Wille dem Bater, sauber in Rupfer gebracht und sie den Fischer und die Fischerinn benennt. Auf benden stehen oder sigen dren Personen am Basser und angeln; nur daß auf dem einen der Mann, und auf dem andern die Frau einen Fisch gefangen hat.

Darmstadt. Bon hier aus ist bereits im April in einem lebhast geschriebenen Avertissement, welches Fragment d'une lettre à Mr. \*\* betitelt ist, ein franzosisches Journal de Lecture angesund biget worden. Vous trouverez, heist es das selbst, dans ce Journal des petites pièces calculées sur l'horizon des toilettes & des anticham-

tichambres, des Contes, des petits Romans, des Anecdotes piquantes, des Dialogues, des Lettres, des Poësses légéres, des Pieçes sugitives &c. Da bieß Journal der Lange nach bereits von den meisten gelehrten Zeitungen eingerüs det worden, so brauchen wir nichts weiter hinzuguses ten, als daß wir, nach dem was uns von dem Hrn. Berfasser bekannt ist, den Lesern eine angenehme Unterhaltung davon versprechen dürsen. Jeder Band wird 12 Parthien, jede zu 8 Bogen, monats lich vom Julius an gerechnet, enthalten.

Auszugeines Briefes an den Herausgeber der N. Bibl. der sch. Wiss. die Briefe einiger Gelehrten an Hrn. Klop betreff.

Ich habe immer geglaubt, auch Gie, mein Freund, wurden Ihr Miebergnugen über bie Bers ausgabe ber Briefe einiger Gelehrten an ben verstorbenen Sen. Klog offentlich so ju erkennen geben, wie Gie es in Ihren Privatbriefen an mich gethan haben: aber Gie haben gefdwiegen, fann freglich bie Urfache babon errathen. muthlich wollten Gie nicht burch bie Erinnerung in Ihrem Journale ben Verbruß ben benjenigen erneuern, bie barunter gelitten baben: und bieß find gewiß alle, von beren vertrauten Briefen man einen fo unvorsichtigen Gebrauch gemacht bat. 36 wurde Ihr Stillschweigen gebilliget haben, wenn ich Gie nicht erfuchet batte, namentlich auch meine Ungufriedenheit über die von mir eingedruckten pagr Briefe an Ben. Rlog ju erkennen ju geben. Gie fennen

fennen mein Berg, bas feiner borfeglichen Beleibis aungen fabig ift. Bleichwohl find mir, in einem fleinen Unfalle von Unwillen einige Musbrucke ges gen ben Srn. gebeimden Cammerrach von Beinecte entwifcht, bie ibm fo febr misfallen mochten, als ich felbft bamit ungufrieben bin. Unaeachtet ich alle Ausbebnungen und Auslegungen meiner Worte perbitte und ber zwente Brief von mir bafelbit zur Benuge beweift, wie febr ich alle Reinbfeligkeif und Bitterfeit verabscheue; fo mache ich es mir boch aur Pflicht, bae frenmuthig guruck au nehmen, mas anftoffig und beleidigend barinnen fenn fonnte. 36 ebre bas große Befet ber Dienfchlichfeit ju febr, als baß ich nicht andern bas follte wieberfahren laffen, mas ich felbft von ihnen erwarte. Irren und fich übereilen ift menschlich : aber gewiß ift es bas nicht, Briefe, bie fur zwen Mugen gefchrieben find, obne Unfrage ben Mugen aller Welt vorzulegen zc.

von Hageborn.

Einige Nachrichten von der Litteratur Spaniens. Aus einem spanischen Sendschreiben Herrn Professors Antonio Capdevila an Hrn. E. G. v. Murr.

Chinchilla, ben 25 Jul. 1773.

— Don Luis Joseph Belazquez ist im vos rigen Jahre gestorben; ich habe an ben königlichen Richter zu Grenada, Don Juan Lopez Altamirano, geschrichen, mir ben Tag seines Todes zu melben. Er war aus Malaga geburtig. Sein Bater war Herr

herr von Bal be Flores. Er war ein großes Ges 3ch reifete im Jahre 1757 mit ihm von Gras naba nach Antequera, und er erzeigte mir taufenb Soflichkeiten. Der verftorbene Ronig Ferdinand ber 6te gab ibm eine jabrliche Penfion bon 2000 Rros nen, bamit er bie fpanischen Alterthumer beschreiben modte, und machte ibn jum Marquis. Er mar Mitglied ber fonigl. Gefellichaft ber Geschichte und caftilianischen Sprache ju Madrid, wie auch ber fonigl. frangofischen ju Paris. Allein er bebiente fich feines Bluckes nicht. Als er ben ber Mustreibung ber Jefuiten ihnen allzusehr anhieng, einige Schriften jur Zeit bes Tumulte in Mabrid berfertigte, und bem Marquis be la Encenada ers geben war, feste man ibn auf bas Schloß zu Alis cante gefangen. Er burfte weber Briefe lefen noch fchreiben, und Dero Brief ift ibm gang gewiß nicht augestellt worben. Man brachte ibn bierauf nach Melilla ober Penon, fo Seftungen auf ber afrifanischen Rufte fint. Sier frarb er, aus Traus rigfeit über feine Berfolgungen im vorigen Sabre auf einem Menerhofe. Geine Werfe find:

1. Ensayo sobre los Alsabetos de las leatras desconocidas que se encuentran en las mas antiguas medallas, i monumentos antiguos de España. Madrid, 1752. 4 maj.

2. Origeñes de la Poesia Castellana. Malaga, 1754. 4. \*)

<sup>\*)</sup> Dieß ift bas Werf, bas herr Prof. Dieze in Gotetingen, 1769. 8. mit wichtigen Zufägen beutsch herausgegeben, v. 277.

- 3. Anales de la historia de la nacion Espanola des del tiempo mas remoto hasta la entrada de los Romanos. Malaga, 1759. 4.
  - 4. Conjeturas fobre las Medallas de los Reyes Godos, i Suevos de España. Malaga, 1759. 4.
  - 5. Noticia del Viage de España hecho de orden del Rey, si de una nueva historia general sacada de los escritos, i monumentes originales, i contemporaneos, con la coleccion general de los mismos escritores. Madrid, 1766. 4. Dieses Werf rubret meistens von einem jungen Menschen aus Malaga her, weil es ber Marquis nicht selbst aussubren sonnte.

Don Joseph Segarra, aus Valencia, gab bem Herrn Blas Jover, Affessor bes hohen Maths von Castilien, eine vollständige Sammlung von Ritterbüchern. Alle Marquise von Villena waren sehr gesehrte Herren. Die Marquisinn von Oropesa war die Tochter des letzten Herrn vom Hause der Markgrafen von Villena und der Herzoge von Escalona, welches im Jahre 1768 an den Marquis de Bedmar siel. Die Frau Gräsinn von Oropesa starb den 4ten November, 1768, öhne Testament. Sie hinterließ einen Meichthum von erlichen Millionen an Gütern und Gelde, nehst eizner vortresstichen Vüchersammlung, in welcher sich auch

auch alle fpanische Nitterbucher befanden, vermuthe lich auch Dero bende, \*) welche febr rar find.

Die Bater Rafael und Pedro Rodriguez geben heraus: Historia litteraria de España. En Madrid, 1767 - 1772. 4. 4 Vol. Der vierte Band enthält die Schriftsteller von ben Zeis ten Augustus. Die erstern dren bestehen aus verschiedenen Abhandlungen.

Die besten Stude unfrer neuesten Dichter stes ben im Parnaso Espanol. Mabrid, 1768: 1772. 8. 6 Bande. Ich fann Denenselben mit einem Berzeichnisse unfrer Dichter auswarten, die in versschiedenen Dialecten Spaniens geschricben haben.

Don Juan Iriarte hatte kurz vor seinem Tobe das Berzeichnis der griechischen Handschriften im Escurial geschlossen und zu Ende gebracht. Er schried: Gramatica castellana, para aprender la lengua Latina. Obra posthuma del Sennor Iriarte, con su vida i retrato. Madrid, 1771. 8.

Cadiz. Allhier hat ein reicher Raufmann eine Schrift, El Buscador de Ingenio, der Aufsusta 4 cher

<sup>2</sup> Hiftervomanen gegen andere brauchbarere Büscher vertauschen möchte. La historia de los Cavalleros Don Cristalian de España, y de l'Insante Luzescànio su Hermano &c. En Valladolid, 1545. sol. und La Coronica del Principe Don Florando d'Inglatierra, Hijo del noble y essorgado Principe Paladiano, en que se cuentan las grandes y maravillosas aventuras &c. En Lisbona, 1545. sol. Bielleicht sind diese zwen Bücher dem Dru. Berfasser der Geschichte der Chevallerie under ant?

cher des Wißes, herausgegeben. Don Panurs ge y Tragaviento, der Held dieser Geschichte, sucht durch Wis sich hervorzuthun, reiset nach Madridmit zwen vollendeten Trauerspielen, einem schon weit ausgearbeitetem Lustspiele, einem Romane, einem Lehrgedichte, und dren Auffägen in Prosa, die noch keinen Titel hatten, weil man den nächsten den besten davor segen konnte. Nachdem Panurge alle wisige Gesellschaften und Tribunale durchges gangen, sieht er, daß man seine Schriften trocken, und ohne alles Genie sindet. Hierauf entschließt er sich, bloß einem homme de lettres (Letrado) vorzustellen, und zulest besindet er sich am besten daben, daß er nicht wisig zu senn suche, sondern so dachte, wie sedermann zu denken pflegt 2c.

Madrit. Viage de España &c. burch Spanien, ober Dadprichten von ben merfmurs bigften Dingen in diesem Reiche: Opera di D. Pietro Antonio de la Puente, 1772. in 8. Der Werf. bringt in acht Ergablungen viele angenehme und ben Fremden, vielleicht felbit ben Ginbeimifchen, unbefannte Dadrichten von Gpanien und beffen Merkwurdiakeiten ben. Er prufet bin und wieber bie Briefe, bie ein gewiffer P. Norberto Caimo, ein Beiftlicher von ber Congregazione Birolamina, uber Spanien, bas er in ben Jahren 1755 und 1756 burchreiste; unter bem Titel lettere d'un vago Italiano ad un suo amico berausgab und wovon vermuthlich die Voyage d'Espagne, fait en l' année 1755 avec des notes historiques, géographiques & critiques & une table raisonnée des

des tableaux & autres peintures de Madrit, de l'Escurial, de St. Ildephonse en 2. parties chez J. P. Costard 1772. die vor kuzem in Paris erschiënen, eine llebersesung ift. Wir füßeren des Hrn. D. de la Puente Werk hauptsächelich wegen der Kunstsachen an, auf die er sein Ausgenmerk richtet. Ben Gelegenheit derselben wird unsers Mengs aufs rühmlichste erwähnet. Er verspricht seine Reise in mehr Theilen fortzusetzen, und dies wird uns vielleicht zu genauern Nachrichten verhelfen, als die wir bisher von diesem Lande gehabt haben, da der Verf. kein blinder Verehrer seines Vaterlandes zu senn und Känntnisse mit Kristif zu verbinden scheint.

### Aus Italien.

Picturæ Etruscorum in vasculis nunc primum in vnum collectæ Explicationibus & Differtationibus illustratæ a Job. Bapti-Ra Passerio Nob. Pisaur. &c. Vol. II. Tabulas C. continens aere insculptas. 1770. Ex typographio Joh. Zempel Sumptibus Venantii Monaldini. gr. fol. G. 84 Wir haben von bem iten Theile biefes berrlichen Werfes im ten Ctucke bes toten Banbes ber Dr. B. ber ichonen Wiffenschaften und frenen Runfte bereits binlanglich Rechenschaft geges ben. Der gegenwartige ift bem erften an Gute pollia aleich. Er enthalt wieber 100 Platten von Borftellungen gemalter Etrufcifcher Befage nach ibe ren eigenthumlichen Farben. Bon ber Maleren berfelben ift bereits am angezogenen Orte binlange lid

lich gerebet worben. Der gelehrte Berf. bat wies ber imen Tractatus Præliminares vorgefest, mos bon ber ite de Arcana Etruscorum Philosophia ber 2te de Musica Etruscorum banbelt. barauf folget ber Rommentar über bie am Enbe angebangten Platten. Die Rupfertafeln find nach ibrem Innhalte wie im erften Bande unter Rlaffen. wie folget, gebracht: Cl. VIII. Festiui apparatus in Togae virilis adfumptione. Cl. IX. Sacra diversa in traditione togæ. Cl. X. Initia Bacchi. Cl. XI. Sacra Dex Liberx. XII. Cultus Bacchi. Cl. XIII. Processus, & Pompæ Bacchicæ, Cl. XIV, Militia Etrusco-Die Erlauterungen find fur; und gut unb nicht mit unnothigen pralerischen Musschweifungen überhauft, wie fonft oft ber Italiener Dobe ift.

Gbend. Miscellanea numismatica, in quibus exhibentur populorum, infigniumque virorum numismata omnia, in variis per Europam numophylaciis accurate descripta, nec non aliqua alia ex jam editis depromta, & in fine plurimas in classes distributa a P. Dominico Magnan Ordinis Minimorum &c. Tom. II. 1773. ap. Cafaletti & ap. Bouchard Die Bolfer, beren Mungen & Gravier in 8. in biefem Banbe vorfommen, find bie Brettii, Carcinii, Cauloniatæ, Crotoniatæ, Hipponenfes, Locri-Zephyrii, Orraenfes, Pandosienfes, Petelini, Rhegini, Scyllatii, Terinaci, & Thurii, welche alle ju bem alten Stalien gebors ten. Der gte Band ift bereits auch ichon unter

ber Preffe. Die Mungen find baben febr genauf in Rupfer gebracht.

Mus eben biefem Berlage ift, wies mobl fchon bor etlichen Jahren , erfchienen Gasparis Aloysii Oderici Genuensis e. S. J. Dissertationes & Adnotationes in aliquot ineditas veterum inscriptiones & numismata. Accedunt Inscriptiones & Monumenta, quæ extant in Bibliotheca Monachorum Camalduensium S. Gregorii in Monte Coelio explicationibus illustrata, Romæ 1765. Das Wert befteht aus 8 Differtationen. 1) De Trallianorum Numo. 2) De Anonymi Martyris Epi-3) Sopro un' antica Iscrizione de Palazzo Barberini. 4) Sulla medefima Iscri-5) Sopra una antica iscrizione del Museo Kircheriano. 6) Sopra la stessa. 7) Sopra una Moneta di Volterra. '8) Sopra un'antica Iscrizione nel Palazzo Barberine nebst einer Sylloge veterum Inscriptionum mit Unmerkungen. Um Enbe ift ein Brief über eine obnlangft gefundene alte Gonnenubr angehangt.

Bologna. Della Zecca di Gubbio, e delle Geste de' Conti, e Duchi di Urbino: Opera del Prevosto Rinaldo Reposati Cittadino di Gubbio, Dottore dell' una e dell' altra Legge, e Protonotario Apostolico, Tom. I. In Bologna per Lelio della Volpe 1772 in 4to. Nach bem Benspiele des Hrn. Giod. Brunacci, der die Mungen von Padua, des Abbate Guis. Ant. Pinzi, welcher die von Raspenna.

venna, bes Abbate Bing. Bellini, welcher bie von Ferrara und des Stefano Borgia, der die von Bes nevento erläutert, nimmt ber obgebachte Verf. die Munggeschichte seiner Vaterstadt Gubbio vor, die er von Zeiten ber ersten Erruscischen an, bis auf unsere Zeiten durchgehen wird.

Ebend. Sacrarum Vaticanæ Basilicæ Cryptarum Monumenta æreis Tabulis incisa, & a Philippo Laurentio Dionysio ejusdem Basilicæ Beneficiario commentariis illustrata, curante Angelo de Gabriellis Principe Proxæudi &c. Romæ 1773. Typis & sumptibus Archangeli Casaletti; in fol. Dieß groeße Werf enthalt eine Nachricht von den Alterthüsmern der Kirche des Vatisan: aller daselbst besinds lichen Monumente, die die Pabste daselbst errichtet haben an Vildsäulen, Mosaisen, Basreließ, Sarcophagen, Rapellen, fostbaren Marmorn, Inneschriften, u. s. w. mit historischen Erläuterungen, und Vorstellungen auf 83 Rupfertapfeln.

Ebendas. Saggio di Osservazioni sopra un Bassorelievo della Villa dell' Emo. Sgr. Cardinale Alessandro Albani. In Roma per Generoso Salomoni 1773 in folio. Die ausz serorbentliche Schönheit des hier erläuterten Bass reliefs verdiente eine Untersuchung des Innhalts. Es stellt in einem Raume von fünf Palmen, von eiz ner Seite ein anschnliches Frauenzimmer, mit der Alegis der Pallas auf ihrer Brust. Sie hebt mit der linken Hand das Rleid leicht in die Höhe und halt mit der ausgestreckten Rechten einen Leuchter mit

mit zwen bangenben Bitten gezieret. Anf ber ans bern Seite fieht man einen Tempel mit einer figene ben Gottheit, vor ber ein brennenber Altar ftebt, mit Mepfeln umgeben. Gie nimmt bavon brene in bie Sand und erhebt mit ber andern bie Schale. Auf bem Altare fteben in einem febr fleinen Bas: relief bren mannliche Riguren mit einem pallio bes bectt, bartig, ein Diadem auf bem Ropf und in ber Band eine haftam puram haltend: an ber Troms mel bes Enmpanums fieht man ben Sperfules, bie Dallas, ben Merfur, und einen Greif, ber fich in einen Rifch enbiget, eingegraben, wie folches bas am Ende ftebenbe Rupfer zeigt. Der Pater Stefano Raffei, Berf. ber Unmerfungen erlautert Diefe Borftellungen, indem er in ber hauptfigur ber Mis nerba bas Bilbnif ber zwoten Berenice, Gemalin Prolomaus bes gten, Evergetes genannt, findet. -In ber Folge hat er noch Unmerfungen über ein amentes Basrelief bingugetban, bas fich in berfelben Willa befinbet.

Ebend. Der Buchhandler Gregorio Settari giebt hier ein Werk unter bem Titel heraus: Anecdota Litteraria, bas Bandweise in 8. jeder wenigstens ju 30 Bogen, geliefert wird. Esist bieses eine Sammlung verschiedener Werke aus ben vors nehmsten Bibliotheken, hauptsächlich benen in Rom befindlichen, und wird Merkwürdigkeiten aus ber Rirchen; und Weltgeschichte, Diplomen, Briefe berühmter Manner, Poesien, alte und neuerlich entdeckte Aufschriften und bergleichen enthalten: es werben

werben feine hinein fommen, bie uber bas ibte Jahrhundert berüber geben. Als eine Probe wols len wir ben Junhalt bes iten Theils berfegen. Frammento Greco dell' Orazione di Libanio Sofista ai Cittadini d'Antiochia sopra l'ira di Giuliano Imperatore, cavato dalla biblioteca Laurenziana di Firenze, colla versione latina del P. Filippo Angelico Becchetti Domenicano. 2) Frammento di versione latina di una Epistola di S. Basilio M. a Teodora Canonichessa, cavato dalla biblioteca della Badia Casmense di Firenze dal P. Abare Don Pier Luigi Galletti. 3) Sermone de viduitate servanda attribuito a S. Agostino, ma probabilmente di San Cefareo Vescovo d' Arles, cavato dalla biblioteca di S. Marco, e dalla Laurenziana di Firenze. 4) Epistola apocrifa di Jesù Cristo a S. Pietro, finta nel VI. Secolo, cavata dall' Archivo della Cattedrale di Todi. Manca nel Codice Seudepigrafo del N.T. del Fabrizio. 5) Orazione del Card. Ascanio Colonna a Sisto V, cavata dalla biblioteca Vaticana dal Ch. Monfignor Stefano Borgia. 6) Orazione di Jacopo da Voltera Segretario Apostolico in prò del Suo Collegio contro gli Avocati Concistoriali, cavata dalla biblioteca Vaticana. 7) Relazione dell' Ambasciata del Card. Marcello Cervini Legato Apostolico a Carlo V. Imperadore, cavata da un MS. dell' 8) Commentario istorico de fulsa Editore. anti-

antiquorum Religione, deque Larario di Aldo Manuzio il Giovane, cavata da una copia 9) Orazione funebre di dell' Editore. Tommaso Pedro Inghirami per morte del Card. Lodovico Podocataro di Cipro, cavata da un Cod. MS. del Ch. MSgr. Guarnacci di Volterra, per opera del lodato P. Ab. Galletti. 10) Otto lettere scritte a Paolo Manuzio da Cammillo Paleoti, cavate della Biblioteca Vatic., ed una del Card. Gabriello suo Fratello a Pietro Vettori, tratta dal suo Originale. 11) Alcune lettere italiane, cioè una della Repubblica di Firenze a quella di Siena, una di Nicolò Perotto alla fua Patria, IV. di Pier Vettori a due Fratelli Bolognetti, due di Gio. Andrea dell' Anguillara ad uno de' Bolognetti, ed una di Latino Latini a Commillo Paleoti, cavati dai loro Originali. 12) Elegia di Paolo Porcari Romano ad Anello Arcamoni, cavata da un Codice del fu Proposto Gori di Fi-13) Canzone di Gio. Andrea dell' Anguillara a Catterina de' Medici Reina di Francia, ed un Sonetto a Carlo IX., che si crede del medefimo, cavati da un antico esemplare del celebre Msgr. Felice Contelori. 14) Terminazione di Confini fra i Territori di Todi, di Spoleti, di Bevagna, d'Affifi, e di Perugia, fatta nel IV. anno, e per ordine di Desiderio Re d'Italia; cavata dall'Archivo pubblico di Todi. 15) Raccolta

colla d'Iscrizioni antiche inedite, Latine, e Greche, gentili, e christiane, fra le quali singolare è una Onesta Missione di Domiziano Imperadore, ed alcuni frammenti di

Legge Agragria.

Modena. Storia della Letteratura Italiana di Girolamo Tiraboschi delle Comp. di Gesù Bibliotecario del Ser. Duca di Modena. Tom. I. che comprende la Storia della Letteratura degli Etruschi, de' popoli della Magna Grecia e dell' antica Sicilia, e de' Romani fino alla morte di Augusto. Tom. II., dalla Morte d'Augusto sino alla caduta dell' Impero Occidentale, Modena 1772 presso la Società Tipografica. Der angezeigte Berf. uns ternimmt bier ben Urfprung und Fortgang ber gangen Litteratur b. i. aller Wiffenschaften und aller Runfte, insbesondere auch ber Maleren, Bilbhauerund Baufunft zuschreiben. Er hat fich bierben ber dronologischen Ordnung bedienet: boch fest er nach Befchaffenbeit bes Umfangs feiner Materie fie in großere ober fleine Epofen fefte, wo er jeder Bif. fenichaft und Runft Fortgang nnb Schickfale insbesondere beleuchtet. Er theilt ben iten Theil in 3 Ubschnitte. Im erften handelt er bon ber betruris fchen Litteratur: im zten von ber Litteratur Große griechenlandes und bes alten Siciliens, im gten von ber romifchen: biefe theilt er wieber in 3 Epofen. Die erfte umfaßt die erften 5 Jahrhunderte von Rom: bie ate ben Zeitraum bom Enbe bes erften farthaginiensischen Rrieges bis jur Berftorung von Rars

Rarthago: die gte geht bis jum Tobe bes Augustus: jede bat wieder ihre besondern Rapitel nach den Wife fenichaften und Runften. Mllen biefem fügt ber Berf, ein Bergeichniß ber beften Schriftsteller ben. beren in biesem Banbe gebacht wirb. Band, bem eine Ginleitung über ben Urfpruna und Verfall ber Runfte und Wiffenschaften vorges feget ift, theilt ber Berf. wieber in 4 Bucher. Das erite banbelt von ber Befchichte ber Litteratur ber Romer, nach bem Tobe bes Muguft bis jum Tobe bes Sabrians in 11 Rapiteln. Das zte bis jum Une fange ber Regierung Ronftantins. Das gte ente balt gleichsam Supplemente. Im ten Rapitel von ben Runften und Wiffenschaften in ben verschiebes nen Provingen und im aten von ber Litteratur ber Chriften in ben bren erften Jahrhunderten. Das Ate Buch in 8 Rapiteln begreift Die Zeit von Ronfantin bem Großen bis jum Untergange bes ccibentalifden Reichs. Man fiebt ber Kortfebung Diefes Werfs, bas zugleich in bem bortrefflichften Styl abgefaßt ift, mit Berlangen entgegen.

Rom. Titi Liuii Historiarum Libri XCI. Fragmentum avendorov descriptum, & recognitum a CC. VV. Vito M. Giovenazzio, Paullo Jacobo Bruns ex Schedis vetustissimæ Bibliothecæ Vaticanæ: Ejusdem Giovenazii in idem Fragmentum Scholia. Ex Officina Archangeli Casaletti typographi, & bibliopolæ ad D. Eustachii 1773 in 4. Dies T. Zibl. XV. Z.1 St.

ff bas Rragment, bas br. Brund aus Lubeck ent. becfre, ba er fur bie Brn. Rennifott in ber vatis fanischen Buchersammlung bie bebraischen Sand= Schriften verglich. Es enthalt Die Geschichte bes Rriegs zwischen bem Pompejus und Gertorius, bat große tuden und ift frenlich nicht eben von ber große ten Wichtigfeit. Der Abbt Bito Maria Giovengz= go, ein gewefener Jefuit aus Meapel bat das Brudis ftud abgefdrieben und mit recht feinen Doten erlaus tert, und ein andrer Abt Gigr. Cancellieri bat bie Bus eianungsichrift an ben Carbinal Mezzonico verfertiget. und von ber gangen Entbedung Rechenschaft geges Da Dr. Brund baffelbe ben und in Deutsche land beraus gegeben, fo fonnen benbe Musgaben Diefes Rragments verglichen werben.

Ebend. Clementi XIII P. O. M. non ante editum Vernasiæ Cinerarium Franc. Eugen. Guascus Alexandrinus Mus. Capitol. Curat. perp. D. L. D. Romæ 1773 ap. Arcangel. Casaletti; in fol. Jedermann bemüht sich dem isigen Pabst durch Geschenke von Antiken in sein nenes Musaeum Vaticano-Clementinum gefällig zu sent. Hr. Marchese Guasco, der Forts seizer der Annali Muratoriani die in Lucca gez druckt worden, übergiebt hier dem Pabst ein Vas Cinerarium in Marmor mit obbenanntem Kommentar. Es sind zupfertaseln vorgesest, die das Basrelief derselben von allen Seiten vorstellen, welches in solgenden so wohl als die Ausschieft ers klaret wird. Diese ist:

D. M. B. M.
VERNASIAE
DOMITIA. MATER
CVBICVLAK
EX

COLLEG LAGRIMAN LAGR. P.

Bologna. De Pindari Odis conjecturæ D. Joannis Aloysii Mingarelli Abbatis S. Mariæ ad Rhenum, & Græc. Litterar, in Archigymnasio Bononiensi Lectoris publici &c. 1772. Typis Laelii a Vulpe, in 4. Gin neus er italienischer Ueberfeger ber Pfalmen, bat eine Bergleichung zwischen ben bavifden Pfalmen und vindarischen Oben angestellet und viel Aehnlichkeit gefunden. Diefen wiberlegt St. Mingarelli, ins bem er ebenfalls eine Bergleichung anftellt, leat berichiebene Berbefferungen und Unmerkungen bor, fucht einige fcwere Stellen ju erflaren, und bandelt von verschiedenen im Pindar vorfommenben Onlbenmagen. Muf ber 63 G. ift bie tate olnmpis fche Dbe, auf die er borber ichon bauptfachlich feine Betrachtungen angewendet, in Musik gefeget. Um Enbe ift eine unebirte Epiftel bee Detrurca, Die ver-Schiedenes bieber einschlagendes enthalt, eingerücket.

Ancona. Il fluido elettrico applicato a spiegare i senomeni della natura. In An-Ma cona cona 1772. presso gli Eredi della Stamperia Bellelli, in 8. Dieß ift ein artiges Bebichtchen in Seftinen, wie man fie Italienifch nennet, in welchen ber D. De Marco versuchet bat, gewiffe febr fchwere Erscheinungen ber Datur, bergleichen find, ber Urfprung ber Quellen, die Ebbe und Rluth des Meers, bas Bachsthum ber Pflanzen u. f. w. vermittelft eines Cleftrifchen Flufigen ju erflaren, und ben Phis lofophen ein Reld zu eroffnen, baffelbe auf alle andre Maturerscheinungen anzuwenden. Non potrebbe, fpricht ber Berf, in ber furgen Borrebe an benleser, non potrebb' egli essere questo fluido elettrico una creatura ministra de' voleri Divini nell' ordine delle naturali cose? Chi ben riflette alle vicende dell' universo, conchiuder dee di sicuro, che tutto accade per via di moto. Or qual foggetto più spedito al moto di fuoco? Quì non si parla del fuoco volgare: si parla del puro suoco filosofico, che dalle diverse materie, in cui fermenta, diverse acquista denominazioni, e produce effetti diversi. Non potrebbe stabilirsi questo suoco come un principio assoluto, attuoso, e muoventesi a peso, numero e misura, qual si conviene al reggimento di questo tutto mondiale. Wie aber Dies fes eleftrifche, flufige ober allgemeine Reuer, fich in ber Belt ausgebreitet babe, bas wollen mir von bem Berf. felbit, poetifch ausgebacht und ausges brudt, bernehmen:

Perchè l'atra di Stige orribil onda
Giurato avea il condottier del giorno,
Mesto del Figlio il rio voler seconda,
E in man gli pone il fren del carro adorno,
Lieto allor Faetonte a regger prese
Per l'aereo sentier le ruote accese.

Mà tosto si penti del folle ardire, E pallido alzò il guardo in ver le stelle; Quand d'Eto, e Piroo l'impeto, e l'ire Vide farsi a' suoi voti aspre, e rubbelle. In van tira le briglie a ritta, a manca; Non cede il bruto, e più fremendo arranca.

Lasciane i corridor l'alto cammino
In giù piegando: e già le ardenti Zampe
Pestan l'aere alla terra il pià vicino.
Fuma questa, e si accende a sì gran vampe.
Bolle il mar, arde il bosco, e passa dentro
Velocissimo il foco in sino al centro.

Ben Giove allor del giovanile errore
Col fulmine fatal prendea vendetta;
Quindi a temprar così funesto ardore
A versar acqua del suo Ciel s' affretta.
Fuggon l' acqua le siamme; mà divise
S' appiattan dove il ponno in cento guise.

Qual dopo lungo disugual constitto

La rotta schiera per timor si sbanda;

Pallido sugge, polveroso afflitto

Chi quà, chi la ciascun per la sua banda

En selva, in monte, in valle, od in caverna

Dove eclar si può; si caccia, e interna.

#### Bermifchte Nachrichten.

E d'allor è, che quanto all'occhia appare D'invisibile foco il tutto è pieno. Le nubi, l'aria, i monti, e l'erbe, e il mare Di elettriche siammelle han pregno il seno: E se guardo mortal siamma non vede, Sperienza, e ragion ne sanno sede.

Dieß Gebicht ift mit philosophischen Anmerkungen begleitet.

Rlorent. Der Budbanbler Allegrini, bat unter bem 4ten Jul, diefes Jahres bem Publifum fein Borbaben, eine Sammlung ber Poemi Eroico-Comici Italiani, in mehrern Duobezbanden abdrucken zu taffen, bekannt gemacht. Liebhaber, bie fich bis ju Ende bes Jahres barum melben, fole len ein Bandchen fur 21 Paoli befommen. erfte berfelben, fo ans Licht treten wird, foll lo Scherno degli Dei, von Francesco Bracciolini, einem berühmten Dichter aus Diftoja, enthalten. In ben folgenden follen la Gigantea, la Nanca, bas Fragment della Guerra dei Mostri von Laica, il Torrachione desolato, von Bars tholomeo Corfini, il Malmantile riacquistato bon Lippi, la Prefa di S. Miniato von D. 3002 lito Reri, la Secchia rapita bes Taffoni u.f.f. ibre Stellen finben. Diejenigen, fo fich in biefem Jahre nicht unterzeichnen, follen jegliches Bante den um 4 Vaoli erhalten.

Ebent. Serie degli uomini i più illustri nella pittura, scultura, e architettura, con i loro · loro elogi, e ritratti incisi in rame dalla prima ristaurazione delle nominate belle arti fino ai tempi presenti. Tomo V. Firenze 1772. alla Stamperia di Domenico Marzi e Compagni. In 4to S. 218 ohne Eitelblatt Bueignungefdrift und Regifter. Die 25 Runfte Ier, welche hierinnen vorfommen, lebten alle im Anfange bes fecheschnten Jahrhunderts. Untonio Licinio, mit bem Bennamen Por: Denone; Domenico Beccafumi, ein Maler; Balerio Bicentino, ein Greinschneiber; Dis chele San Michele, ein Architeft; Sebastias no del Piombo, Morte da Feltre, Bens venuto Garofalo, Ridolfo Chirlandajo, vier Maler; Baccio Bandinelli, ein Maler und Bilbhauer; Alfonso Combardo, ein Bilde hauer; Giov. Francesco Penni, Polidoro bi Caravaggio, Antonio Allegri, genannt il Cors regio, Giulio Pipi, Bartolommeo ba Ba. gnacavallo, Giacomo da Pantormo, Lucas bon Leiden, lauter Maler, worunter Dipi gu. gleich ein Architeft war; Lorenzetto Cotti, ein Bilbhauer; Lorenzo Cotto, Domenico Riccio, Properzia de' Roffi, Giovanni da Udine, Roffo del Roffo, funf Maler, worunter bie Pros pergia auch verfchiebene fchagbare Stude mit bem Meifel gearbeitet bat; Simone Mosca, ein Bilbhauer, und Biulio Clovio, ein vortrefflicher Miniaturmaler.

M 4

In biesem Banbe werden gelegentlich verschies bene gute Unmerkungen eingestreuet; welche die Geschichte ber Runst bereichern. Hieber gehöret hauptsächlich dassenige, was von ber Runst Ebelgesteine und Cameen zu schneiben angeführet wird.

Mom. Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti, che hanno lavorato in Roma, morti dal 1641. fino al 1673. di Gi. Batista Passeri Prima edizione 1772. pittore e poeta. Roma presso Gregorio Letterati. Sieben und brenfig; Leben berühmter Runft= ler aus bem borigen Jahrhunderte find in biefer Schrift enthalten. Gie ift aus einer Sanbichrift abgedruckt morben, welche bem berühmten Dialer, Benedetto Luti jugeborte: Der eigentliche Berf. berfelben, Bio. Batiffa Pafferi, batte fie gwar nicht bis zur bochften Bollfommenbeit bringen fons nen: allein was er gefchrieben, bat er boch mit ber größten Aufrichtigfeit, Chrlichkeit und Bewißbeit borgetragen, fo baß er felbit Umftanbe mit einges flochten, welche andre aus politischen Urfachen wurs ben berfchwiegen haben. Er fchrieb ferner als ein Runftler, und bediente fich allemal ber eigentlichften Ginen großern Werth bat bem Werfe Muebrude. bie Mube gegeben, welche ber Berausgeber ben bemfelben angewendet bat, ingleichen die feinen Uns merkungen bes Monfig. Bottari, wobirch vieles in ben Leben felbit erlautert wirb. Es fommen auch viele intereffante Unefboten barinnen bor. Der Berf. Pafferi, murbe 1610 ju Dom geboren, unb und farb 1679. Er bat nicht nur viele fcone Ars beiten feines Pinfels, fondern auch artige Poefien binterlaffen.

Chendas. Ragionamento sulla tragica e comica Poesia di Giovacchino Pizzi, Romano Pro-Custode Generale d' Arcadia. Roma presso i Casaletti 1772. in 8. S. 32. Durch Diefe Borlefung wollte ber Br. Berf. Diggi, feine Landeleute anreigen, fich um bie gu Parma fur bramatifche Arbeiten aufgefesten Preife mit allem Ernfte ju bemuben, und fich in biefer Gattung von Arbeiten eben fo febr, als in ben ans bern Schonen Runften berborguthun. Er fchreibt mit ungemeiner Lebhaftiakeit: und fein angebangs tes Gedicht auf die neugeborne Pringeffinn von Meapel und Sicilien, Il Natale di Pallade betis telt, ift ein Beweiß feiner eigenen poetifcher Talente.

Dell' origine, unione e forza, progress, separazioni e corruzioni della poe-sia e della musica, dissertazione del Dottor Gio. Brown, tradotta in lingua Italiana dall' originale Inglese ed accresciuta di note dal Dottor Pietro Crocchi, Senefe, Accademico Fifiocritico, a cui si aggiunge la cura di Saule, ode facra dall' istesse autore, tradotta fedelmente in poesia Italiana di metro irregolare a confronto del testo Inglese da Oresbio Agico P. A.

Michie

Grata

Grata testudo - . . laborum Dulce lemmen, mihi cunque salue Rite vocanti.

Hor, l. I. od. 32.

In Firenze civioccexxii nella Stamperia Bonducciana. In 8. di pag. 248. Eine lles bersegung bes Brownischen Werkes, bas auch burch eine beutsche llebersegung unter uns bekannt

genug ift.

e- 17

Benedig. Il primo Navigatore, e Selim e Selima, Poemi tradotti dal Tedesco dall' Abbate Ginlio Perini, Nobile Fiorentino. Venezia nella Stamperia di Carlo Palese 1771.

8. di pag. 112. Wir sehen es nicht ungern, daß man auch in Walschland anfängt, dem deutsschen Wise Gerechtigkeit wiedersahren zu lassen. Der Uederseher, Hr. Abht Perini verspricht, noch andre seinen Landsleuten undergnnte Schriften der Deutschen bekannt zu machen, und wir wunschen, daß seine Wahl auf das Beste dieser Art sallen möge.

Rom. Ragionamento di Orazio Orlandi sopra un' ara antica, posseduta da Monssig. Antonio Casali, Governatore di Roma. Rom, 1772 per Arcangelo Casaletti, in 4. S. 96. Dieser alte Altar ist zwar vom Fabretti, in seiner Abhandlung über die trajanische Saule, von Pier Santi Bartoli, und vom P. Montsaus con, sien bekannt gemacht worden: allein sie ere

fceint

scheint in biefer Abhandlung viel richtiger und schos ner; und wird jugleich auf eine gelehrte Weise er= lautert. Ginige fleine Jerthumer bes Berf. in ber Erklarung wollen wir hier nicht rugen.

Chenb. Ragionamento di D. Clemente Biagi, Cremonese, Monaco Camaldolese, fopra una antica statua singolarissima, nuovamente scoperta nell' agro Romano. Roma 1772. per Arçangelo Cafaletti, in 4. S. Diefe Statue ift vor ungefahr 3 Jahren im romifden Bebiete, an einem Orte, gemeiniglich Torre nuova genannt, gefunden worden, als ber Pring Marcantonio Borghese, ein Liebhaber von Alterthumern, baselbft in folder Absicht batte aufs araben laffen. Diefelbe mar unbollfommen, unb es fehlten ihr ficben Strablen, wovon bie Locher eis ner gleichen Angabl übrig maren; woran aber bie Sande und anbre Denfbilber jur Erflarung biens Richts befto weniger bat ber Sr. D. Biagi mit vieler Benauigfeit erwicfen, baß fie nichts ans bers, als die Sonne vorstelle. Diefes giebe ber Statue einen borguglichen Werth, weil unter ben romifchen febr wenige Statuen, mit einer Borftele lung biefes Weltforpers gefunden werben, herr Berf. bat fich ben feinem Bortrage ber geomes trifchen Lebrart bebient, eine Sache, Die ist in Itas lien fo Dobe wirb, ale fie es ju einer gewiffen Beit ben une mar, und feltfam genug ben einer folden Abbandlung ift.

Ebend.

Differtazione sopra un antico Cammeo esibita alla Reale Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere di Parigi da Giacchino Pizzi, Romano, Pro-Custode Generale d'Arcadia. Roma presso i Casaletti 1772 in 8. 6. 89. Diefer Stein in Ichat geborte ehemals bem Marchese Alessandro Cappona, und fam nach: mals in bas Museum Kircherianum ju Rom, wo er G. 7 in Rupfer gestochen borfommt. Er war auch vom P. Ambrogi, einem Jesuiten, in biejenige Ausgabe Birgile miteingerucft worben, welche von Srn. Monaldini veranstaltet worden Bier wird er von einem Ulnffes, ber fo eben bas Valladium erobert bat, erflart : allein Sr. Diggi, erflart fie bom Uhiffed, ber feinen Debenbublern Bormurfe macht, und fich jum Zeichen feis ner Tapferfeit auf die Leichname beruft , auf beren einem er, gleichfam als auf bem Pfabe gur Ehre gebet. Bufalliger Weife erflart er eine alte Dinn: ge, auf welcher man bas Palladium mit ber Aufe fchrift AOHNAS. IAIAAOS, und in bem Abschnitte ATHMANOOT liest. Fontenon, ein Frangos, nahm es fur einem Bennamen ber Minerva an; Diggi erflart es fur ben Damen bes jabrlichen Protanen, ober Archonten.

Bassano. Tragedie di Saverio Bettinelli della Compagnia di Gesù con la traduzione della Roma Salvata di Monsieur Voltaire, e una Cantata per la venuta dell' Imperatore a Roma,

a Roma, dedicate all' Altezza Reale della Serenissima Principessa Maria Beatrice Ricciarda d' Este Arciduchessa d' Austria. In Bassano 1771 nella Stamperia Romandini, con licenza dei Superiori, e privilegio in 8. di pag. 350 ohne die Bufchrift, und eine Abhandlung über bie italienische Schanbugne und bie Tragobie, Die 40 G. einnehmen. Der Berf, giebt uns in . berfelben Abhandlung eine Vorftellung von bem Un= fange und Fortgange ber italienischen Schanbubne feit bem 14ten Jahrhunderte bis auf unfre Beiten. Rurge und fritifdie Renntnig machen fie lefensmur: Weiter banbelt er von feinen bren Trauers fpiclen, bie in biefem Banbe, aber beranbert und verbeffert, enthalten find. Gie find Gionata, Demetrius und Berres.

Reapel. Teodosio il Grande, Tragedia per comando Sovrano scritta in prosa di Michele Sarcone, e rappresentata nel Real Teatro di Caserta. Napoli, 1773 nella Stamperia Simoniana, in §. S. 88. Der Hauptstoff des Drama ist aus der Geschichte R. Theodosius des Großen genommen, welscher sich des jungern Balentinian, der zu jenes Huld und Macht sliehet, um vor den Nachstellungen des Rebellen Maximus sicher zu senn, nachs drücklich annimmt, um ihn wieder auf den väterzlichen Thron des occidentalischen Reichs seget. Es sind eine Menge Episoden eingeschoben: indessen

Meapel.

Ebend. Della Legge di Natura, Poema di Oratio Antonio Capelli &c. In Napoli 1772 presso Donato Campo in 8. Dies ses schone Lehrgedichte ist in ungereimten Bersen geschrieben. Nach einer sehr poetischen Anrufung an die Wahrheit fagt er, seine Absicht sen zu ern klaren:

Chio che ne detta

Il lume di ragion, che oprar mai deggia
L'uomo in ver del suo Dio, ver di se stesso,
Ver de compagni suoi, di sua cittade &c.

und dieß ist ber Innhalt ber 4 Bucher aus benett bas Werk besteht.

Rufin. Versi sciolti del Conte di S. Rafaele 1772, in 8. Der Graf Rafaele ber als ein guter Philosoph bekannt ist, zeiget sich in biesen Poesien als ein vortrefflicher Dichter. Außer einiz gen Ucbersehungen, als bes Messias, der heiligen Ekloge des Pope, Windsor's forest eben dieses Dichters und des Anfangs der Lusiade aus dem Portugiesischen des Camoens, sinder man hier ein Gedichte in 3 Gesangen L'Italia.

Rom. Della Città di Aveja ne Vestini ed altri luoghi di antica Memoria. Dissertazione di Vito Maria Giovenazzi, nel quale oltre XXIII iscrizioni aneddote, che si riportano a disteso, vengono illustrati, e corretti molti luoghi di scrittori ed altri antichi Monumenti, 1773. nella Stamperia di Giov. Zempel.

Zempel, a Spese di Venanzio Monaldini, in: 4. grande. Ben Gelegenheit einer schonen Inns schrift, die man 1759 in dem Thurme oder Schlosser von Amiterno, heute zu Tage S. Victorino ges nannt, gefunden, werden viel gelehrte Untersuchuns gen über die Stadt Aveja angestellt. Hierben wers den noch andere Aufschriften erklatet und verschies bene Irrthumer von Gelehrten widerlegt.

Meapel. Dell' Opera in Musica trattato del Cavaliere Antonio Planelli dell' Ordine Gerofolimitano; 1772. in 8. Dieg Wert bandelt von der italienischen Oper, ihrer Geschichte, ihren Gigenschaften, ihren Wirkungen auf die Gins ne; von ihrer Berbindung mit ben übrigen ichonen Runften, Doefie, Dialeren, Architeftur, Tang: bon ber Entstehung ber Tone und ber Datur ber Mufif, bie bas Drama erfobert: bon ben Schaus fpielern, bon ber theatralifchen Bergierung, und mas zu einem Operntheater geboret, von ber Die reftion einer Oper. Enblich von ben Vortbeilen und bem Ginfluffe auf Die Sitten, Die ein folches Schaufpiel ben einer geborigen Ginrichtung baben Dief gefchieht in 7 Abschnitten, und ber Berf. faget viel Gutes baruber.

Ebendas. Istituzioni di Architettura Civile di Nicolò Carletti 1772 Vol. 2. in 4., So mahr und richtig bes Berf. Grundsäse senn mögen, und so fehr es ihm zum Lobe gereicht, baß er sich von vielen Borurtheilen seiner Landesleute, ber isigen italienischen Baumeister, losgemacht:

fo ist boch sein Werk außerst trocken und schwer. Es kömmt baju, baß er sich ber mathematischen, ober, wie er es nennt analytischen Methobe bedies net und der häufigen Anführungen ber schon vorher gesagten Dinge ben jeden Sage kein Ende wird.

Cesena. La coltivazione dell' Anice di Arnerio Laurisseo, P. A. 1772 in 8. Der Berf. bieses georgischen Gebichts ift Sig. Luigk Ranieri, ein angesehener Innwohner von Melbola, um beren Gegend ber Unies sehr gebauet wird. Das Gebicht ist in 2 Buchern, in ungezreimten aber sehr zierlichen Versen und voller angeznehmen Bilder und Episoden.

Amerk, Zu S. 172 des 14ten B. der N. B. ber schönen Wissens Neapel. Mit dem von dorts aus, angekündigten 6ten Theile des herkulanischen Werkes sind wir, wie andere, auf einen Irrchum verleitet worden. Es ist weiter nichts, als der vor der Ausgabe des Hauptwerkes schon bekannt gesmachte trockne Catalogus des Bayardi, der vormals nicht vollendet worden, und nunmehr mit den andern fünf Banden verkaufet wird: doch meldet man uns, daß wir bald wieder einen Band zu geswarten haben.

Wir muffen noch aus bem XIII B. ber N. B. einen Druckfehler nachholen, ber fich felbst in bas Register eingeschlichen hat; S. 370. 3. 4. steht Tentry für Teutry.

## Neue Bibliothek

ber ichonen

# Wissenschaften

und

der freyen Künste.

Funfjehnten Bandes Zwentes Stuck.

Leipzig, in der Opcischen Buchhandlung. 1774.

## Inhalt.

| I. Ueber bas Elfenbein ber Alten : zwente Bor     |    |
|---------------------------------------------------|----|
| lefung von Herrn Hofrath Penne, aus ben           |    |
| Lateinischen, 19                                  | -  |
| 21. Ginige Anmerkungen über bie mufikalifden Arti |    |
| fel in Sulzers allgemeiner Theorie ber scho       |    |
| nen Runfte, 220                                   |    |
| III. Anmertungen über bie Landhaufer und bie Gar  | 8  |
| tenkunft, von C. C. hirschfeld, 249               | )  |
| IV. Soragens Epifteln an die Pifonen und at       | t  |
| ben Auguffus. Dit Rommentar zc. von R             |    |
| Surd. Mus bem Englifden überfest, unt             | )  |
| mit eignen Unmerfungen begleitet, von Joh         |    |
| Joach. Eschenburg, 269                            |    |
| v. Rarl Bilhelm Ramlers, Inrifte Gebichte         |    |
| Fortsegung, 28                                    |    |
| VI. Bermischte Nachrichten.                       | •  |
| Deutschland.                                      |    |
| Machricht von einen Gemalbe herrn Joh             |    |
| Beinr. Tifchbeins, Die Errichtung bei             |    |
| Trophaen Hermanns vorftellend, 31                 |    |
|                                                   |    |
| Reue Rupferstiche und Runftnachrichten, aus       | •  |
| Leipzig, 322. Wien, 323.                          |    |
| Petersburg. Absterben Beren be Deriche            |    |
| und Serrn Guglielmi; fortgefestes te              | ٠, |
| ben bes lettern, 324                              | -  |
| Leben herrn Sophonias be Derichs, 32              | •  |
| Berlin, 327                                       | 1  |
| engel                                             |    |

## Inhalt.

| Engelland.                                                     |
|----------------------------------------------------------------|
| Runfinachrichten; Gemalbeausstellung ben                       |
| ber Konigl. Afabemie, 6. 328                                   |
| Reue Rupferstiche, 334                                         |
| Neue wißige Schriften.                                         |
| The dying Negro, a poetical Epiftle. 34                        |
| The Siege of Tamor, a Tragedy, by Gor-                         |
| ges Edmund Howard.                                             |
| A new Hiltory of London, by John Noort:                        |
| The academic Sportsman, a Winter's Day, by                     |
| the Rev. Fitzgerald, 343                                       |
| The Jesuit, an allegorical Poem, by Mr. Ma-                    |
| riott, ebenb.                                                  |
| Dialogues of Lucian, chenb.                                    |
| She stoops to conquer, or the Mistakes of                      |
| a Night, Comedy by D. Goldsmith. ebenb.                        |
| The Origin of the English Drama &c. by                         |
| Thomas Hawkins, 344                                            |
| Of the Origin and Progress of Language.                        |
| The Manument in Annalis a law . Bent.                          |
| The Monument in Arcadia, a dramatic Poem, by George Keate, 346 |
| The Love of Order, a poetical Essay, ebend,                    |
| Orlando Furiosa translated from the Italian                    |
| of Lud. Ariosta by John Hoole, 347                             |
| The Passions, personify'd in familiar fabels,                  |
| rbend.                                                         |
| The Adventures of Telemachus translated                        |
| into English verse, ebend.                                     |
| The Works of Edmund Waller, to which is                        |
| prefixed the Life of the Author, by Perci-                     |
| val Stockdale, 348                                             |
| An                                                             |

## Infait.

| An poetical Epistle to Christopher Ansley,         |
|----------------------------------------------------|
| €. 348                                             |
| Select Works of Mr. Abraham Cowley. 349            |
| Poems by Mis Aikin, ebenb.                         |
| The Origin of the Veil, a Poem, by D. Lang-        |
| horne, 350                                         |
| The Duel, a Play as performed at the Thea-         |
| tre Royal, 351                                     |
| Travels through Sicily and that Part of Italy,     |
| formerly called Magna Graecia ebenb.               |
| The Works in Architecture of Robert and            |
| James Adam: ebenb.                                 |
| The Antiquities of England and Wales &c.           |
| by Francis Grofe. 352                              |
| Poems on various Subjects, religious and           |
| moral by Phillis Wheatley, 353                     |
| The Poems of Mark Ackenfide, thenb.                |
| Comedies of Plantus translated into familiar       |
| Blank Verfe, Vol. III.IV. 354                      |
| Faldoni and Terefa, a Poem by Mr. Jening-          |
| ham, 355                                           |
| The antiquities of Herculanum, translated          |
| from the Italian by Thomas Mattyn and              |
| John Lettice, ebend.                               |
| Letters by several eminent Persons deceased,       |
| including the Correspondence of John Hug-          |
| hes &c. with Notes &c. ebend.                      |
| Conscience, an ethical Essay by the Rev. J. Brand, |
| Brand, 358                                         |
| Conscience, a poetical Essay, by W. Gibson,        |
| An agreable Companion for a few Hours.             |
|                                                    |
| ebend,                                             |
| * 3 The                                            |

## Inhalf.

| The Tryal of dramatic Genius, 5. 258                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|
| The Iliad of Homer, translated by James                                 |
| Macpherson, 259                                                         |
| The Prince of Tunis, a Tragedy, ebend.                                  |
| An Essay of Happiness, by John Duncan,                                  |
| ebenb.                                                                  |
| A Discourse delivered to the Students of the                            |
| Royal Academy, &c. by the President, 360                                |
| The present state of Music in Germany, the                              |
| Netherlands and united Provinces, &c. by                                |
| Charles Burney, 361                                                     |
| The poetical Works of Sir John Davies,                                  |
| ebenb.                                                                  |
| An heroic Epistle to Sir William Chambers                               |
| &c. ebenb.                                                              |
| The Register of Felly &c. 363                                           |
| The Power of Fancy, a Poem. ebenb.                                      |
| The Works of Mr. Jonathan Richardson &c.                                |
| corrected &c. by his Son Mr. J. Richardson.                             |
| ,                                                                       |
| Evelina, a Poem by John Huddestone Winns ebend.                         |
|                                                                         |
| The Macarony, a Comedy, 363 The Pantheonites, a dramatic Entertainment, |
| therantheonites, a dramatic tribertainment,                             |
| Alonzo, a Tragedy, 364                                                  |
|                                                                         |
| Alzuma, a Tragedy, ebenb. Sir Harry Gaylove, or Comedy in Embryo.       |
| ebenb.                                                                  |
| The fentimental Sailor, or St. Preux to Eloifa,                         |
|                                                                         |
| an Elegy, ebent.                                                        |
|                                                                         |

The

## Inhalt.

| The Search of Happiness, a pastoral Drai    | na,   |
|---------------------------------------------|-------|
| by Miss A. More, S. 3                       | 65    |
| Illustrations of natural History: by R. Dru |       |
|                                             | 66    |
| Miscellaneous Pieces, in Prose by 3. and    |       |
| L. Aikin, ebe                               | nd.   |
| A Differtation of the Phaedon of Plato,     | &c.   |
| 3                                           | 67    |
| The Poer, a Poem.                           | mb.   |
| A General History of Music &c. by Cha       | rles  |
| Burney, eb                                  | nb.   |
| Archaeologia, or miscellaneous Tracts r     | ela-  |
|                                             | 68    |
| Frankreich.                                 |       |
| Meue Rupferstiche bom Jahre 1773.           | 69    |
| Deue frangofifche Bucher bie Runfte betreff | enb.  |
| L'Art du Relieur doreur de Livres, par      | Mr.   |
|                                             | 377   |
| Essais pratiques de Géometrie & Suite       | de    |
| l'Art du Trait &c.                          | enb.  |
| Manière d'enluminer l'estampe posée sur te  | oile. |
|                                             | 3 - 8 |
| Expolition au Salon du Louvre des peint     | ures  |
| &c. de Mrs. de l'Academie Royale,           | 379   |
| Le Devidoir du Palais Róyal,                | enb.  |
| Eloge des Tableaux, exposés &c. et          | enb.  |
| L'Art de graver au Pinceau, par Mr. Sta     | part, |
|                                             | 380   |
|                                             | _     |

### Inhalt.

| L'Art du Fabriquant d'Etoffes  | de Soie, par   |
|--------------------------------|----------------|
| Mr. Paulet,                    | Ø. 380         |
| Dictionnaire raisonné universe | l des Arts &   |
| Metiers,                       | 381            |
| L'Art du Peintre doreur-verni  | seur par lesr. |
| Watin,                         | ebenb.         |
| Le Monde primitif analysé &    | comparé avec - |
| le moderne,                    | 382            |

Ueber bas Elfenbein ber Alten: zwente Borlefung von Brn. Hofrath C. G. Denne in Gottingen, aus bem Lateinischen.

Betrachtungen über die Runst ber Alten, in Verfertigung größerer Vilder aus Elfenbein verschren. Um diese gehörig anstellen zu können, muß ich ben Spuren ber Runst das Elfenbein zu bearbeiten von den altesten Zeiten art, nachgeben, bamit man sich einen deutlichen Begriff von ihrem Anfange, Fortgange und der Vollkommenheit, welsche sie erreicht hat, machen könne.

Die Griechen wußten schon fruh bas Elfenbein ju schneiden. Wenigstens kommt Agisas und redugsessiedens benm Homer") etlichemal vor. Und warum nennet es ber Dichter redugisses frisch geschnitten? Weil er Elfenbein von der reinen Beiße, welche dem frischen Elfenbeine eigen ist, anzeigen will.

Die Runft das Elfenbein zu farben, befons bers mit Purpur, bon welcher man ben uns auch in ben gemeinsten Lehrbuchern Unterricht findet, war schon zur Zeit des trojanischen Krieges befannt, und nicht nur ben ben Sidoniern oder Phoniciern, sons bern sogar auch ben ben Kariern und Maoniern im Gebrauche, beren Weiber, wie man aus einer merks

<sup>\*) 3.</sup> B. Odyff. O, 40,4. T1. Bibl. XV. B. 2 St. N

#### 194 Meber bas Elfenbein ber Alten

wurdigen Stelle bes Homers \*) fiebt, fich bamit

beschäffrigten.

Elfenbein mit anberen Materien nicht nur bere einigen, \*\*) fonbern auch einfaffen, b. i. andere Dias terien bamit auslegen, mar eine Sache, an welcher man in ben alteften Zeiten, fo wenig fie auch viels leicht unfern Benfall erhalt, febr viel Befchmack fand. Chen fo pflegte man bajumal bie verfchies benften Metalle, beren Bereinigung bem Muge uns möglich angenehm ju fenn fcheinen follte, in ebens bemfelben Werke burch toten ju berbinben. Sache felber ift fcon aus ben virgilianifchen Bers fen bekannt, Quale per artem inclusum buxo aut Oricia terebinto Lucet ebur. \*\*\*) Auf chen biefe Art icheinen Tifche, Gruble, Betten und ander Berath, vielleicht auch die Bande, ausgezieret worden gu fenn. †) Und biefe Gewohnheit haben Die Gelehrten nach bem Bochart ††) auch ben ben 2068

\*) E. II. A, 141.

\*\*) Befonders mit Golde in der Heldenzeit, daher ift in der Od. 4, 7. ein Schluffel zannin. zunn d' exeparros enger, wo Eustathius sehr wohl bemerket, die alte Leseart sen zewsein gewesen.

\*\*\*) Aen. X, 130. Wir fagen Solg mit Elfenbein

eingelegt.

t) Dergleichen Werfe ben und aus Platten geschnittener Schilbfrote gemacht werden, ob schon eben folche auch in Nom, besonders zu Nero Zeiten, angetroffen werden, f. Plin. XVI, 84.

ttanstra navium ex ebore in buxo b. i. 44 Buchs.

baumhol; mit Elfenbein eingelegt.

Phoniciern aus dem Czechiel \*) erwiesen. Es war zu Homers Zeiten nichts Ungewöhnliches, Elfenbein mit Gold oder Silber einzufassen, oder Silber mit Elsenbein auszulegen. In dem Pazlaste des Unsses war der Stuhl der Penelope, von welchem in der Folge noch wird geredet werden, aus Elsenbein und Silber gearbeitet, \*\*) und das von Ulnsses Handen versertigte Bette \*\*\*) mit Gold, Silber und Elsenbein verzieret. Nachher hat man auch, wie wir aus dem Plinius \*\*\*\*) sehen, andere Materien damit überzogen.

Wir finden also, daß man zu Homers Zeiten gewußt habe das Elfenbein zu schneiden, zu farben und mit anderen Materien einzusassen. Wahrs scheinlicher Weise find diese Kunste von den Phon weiern auf die Griechen gekommen. Auch ben den alten Juden, einer Nation, welche vor Salomons Zeiten von aller Pracht entfernet war, werden unter dieses Königes Regierung, zwar 200 Jahre nach den trojanischen Kriege, eben diese Dinge erwähnt. Salomons Thron war aus Elsenbein und Gold. †)

<sup>\*)</sup> Ezech. XXVII, 5.6.

<sup>\*\*)</sup> Odyst. T, 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Odyst. 4, 200.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Plin. XVI, 43. §. 84. Coepere tingi animalium cornua, dentes fecari, lignum ebore diftingui mox operiri.

t) 1 B. d. König. X, 18. welche Stelle schon oben angeführet worden: dennich versiehe sie nicht so, daß der Thron aus Elsenbein ware gemacht und mit Gold überzogen worden, ob ich gleich nicht längne, daß das hehrbische Wort in andern Stellen diese Bebrutung habe.

#### 196 Meber bas Elfenbein ber Alten

Und schon oben, \*) ist der mit elfenbeinern Decken und Wanden ausgeschmucketen Palaste gedacht worden, bergleichen des Uhabs und anderer Reichen und Vornehmen Hauser zu Amos Zeiten waren: hierben werden auch elfenbeinerne Betten erwähenet, deren man sich ben Tische bedienete. \*\*) Im hohen Liede \*\*\*) kömmt Elfenbein mit Saphiren ausgelegt vor, welles nach unserm Geschmacke selts sam scheinen muß; vielleicht sind aber solche zu verstehen, von denen Plinius sagt: die Saphire mit Purpurslecken werden am besten in Medien gefunsen: †) und alsbann wurde der Körper eines schös nen Menschen nicht unschielich mit Elsenbein senn verzieret und ausgelegt ist.

Die bieber ermahnten Werke haben alle mit bem Grabeifen konnen ausgearbeitet werden. Denn juBerzierungen bes Geraths, ber Waffen und Wanbe, wurden bald glatte, bald durch Sculpturarbeit erhas bene Platten geschnittenen und geglätteten Elfenbeins erfobert. ††) Auch in Ansehung ber Arms bander.

<sup>\*)</sup> In ber erften Vorlefung.

<sup>\*\*)</sup> Amos III, 15. VI, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Lieb. V, 14.

<sup>+)</sup> Plin. XXXV, 9. §. 39.

th) Diese Bearbeitung hat auch ben anderen Materien mussen hinreichend sepn. Denn wenn 3. B. der Traume Thore von horn erwähnet werden, so ist dieses zwar eine Erdichtung, aber sie muß boch aus dem wirklichen Gebrauche der damaligen Zeiten entlehnet sepn. Die Stelle ist in der Odyst.

T, 562

#### und bie baraus verfertigten Bilber. . 197

banber, Siegelringe, Griffe an Degen und Schluse feln, fann man nicht zweifeln, baf nicht eine uner: mubete, obgleich langfame und berbruffliche Arbeit mit bem Grabeifen, endlich auch biefe babe ju Grans Es ift befannt, baf felbft bie be bringen fonnen. Bottentoten Sals und Urmbanber aus Bein ober Elfenbein mit Bulfe eines Meffers verfertigen. Doch scheint zu bes homers Zeiten ber Gebrauch ber Drebbank nicht gang unbefannt ober ungewohne lich gewesen zu fenn, ob man gleich bie Sache nicht fo vollkommen erweifen fann, bag nicht noch einige Zweifel übrig bleiben follten. Denn bag in beine felben bie Runftworter Toereo Das und dies Das anges troffen werben, beweiset bier nichts, indem fie in M 2 ber

T, 562 fq. Ich will ben biefer Gelegenheit, bie Beschaffenheit und Bebeutung biefer Thore nach Unleitung ber alten Dichter furg erlautern. Die Tradition gab ber Unterwelt Thore, benm Orph. Arg. 1160 halten fich bie Traume in ben Thoren ber Solle; benm Somer aber Odyff. Y, 12 in ben Thoren ber Conne, namlich ber untergebenben auf, wo ber llebergang in bie linterwelt ben ben Dich. tern ift. Daß bas eine Thor aus Elfenbein ift, gielet vielleicht barauf, bag bas Elfenbein gwar ben Chein bes lichtes hat, indem es glanget, aber boch nicht burchfichtig, und also bunfel und betruglich ift. Das Thor aus horn bingegen ift burchfichtig, und zeigt besmegen an, bag bie aus bemfelben fommenben Traume beutlich und mahr find. Diefe Scheint unter ben übrigen Erflarungen bes Scholiaften und bes Euffathins bie mabricheinlichfte su fenn.

#### 198 Heber bas Elfenbein ber Alten

ber Bebeutung nichts anders anzeigen als etwas in einen Krenß herumziehen, oder ein Ding abrunden und ihm die Form eines Zirkels geben. \*) Allein es wird doch auch vieler Werke aus andern Materien, als Horn und Bernstein, gedacht, von welchen man kaum glauben sollte, daß sie in so allgemeinem Gebrauch hatten sein konnen, wenn sie durch die verdrüßliche und langweilige Arbeit des Grabeisens hatten mussen verfertiget werden.

Allein in ben folgenden Zeiten, (benn zu des Homers seinen finde ich keine Meldung elfendemers ner Vilder,) schritt die griechische Kunft zur Bers fertigung kleinerer und größerer Figuren aus Elfensbein, wie auch der Werke in tiefer und erhobener Arheit aus eben dieser Materie, und diese letzteren konnten theils durch Hulfe der Drehbank theils des Grabeisens vollendet werden. Ich verstehe aber hier unter der Drehbank nicht die gemeine und eins fache, sondern die keinere und zusammengesetze, welsche von den Kunstlern die sigurirte genennet wird,

<sup>\*)</sup> Odyst E, 249. II. Y, 255 und Od. T, 56. Kaisin dirwid exequire and derifen. Doch hier hindert und nichts einen auf ber Drehbank aus Elfenbein und Gold gearbeiteten Stuhl zu verstehen. Abergauch Arat. Phaen. 401 fagt: dirwird ubunde auch fann gestrechfelt heißen, ob man est zweich besser von ber Bewegung des himmels versteht, unter welcher est auf und untergeht.

wirb, \*), und auf welcher bie auf ber Dberflache ber Materie befindliche Figur bald bober balb tiefer fann gebilbet werben, inbem nicht die ju bilbenbe Materie fonbern bas Gifen (Plinius nennt es terebram) berum gebrebet wirb. Db, und bon welcher Zeit an fich bie Alten biefer Art ber Drebe bank bedienet haben , babon ift bier eigentlich bie Rebe: benn was bie von ber erften Art betrifft, baran ift fein Zweifel, wenigstens von ber Belbenzeit an ju rechnen. Meine Grunde, warum ich in Une febung ber anbern zweifele, finb, baf man erftlich ben ben Alten feine ausbruckliche Dielbung und Bes fcbreibung bierbon, wie bon andern Runften fine bet; und bann lagt fich aus ben borfommenben Worten tornus, tornare, τοςεύεσθαι, τόςευμα, TOPEUTIKH nichts Sicheres fchliefen; indem Die Schrifs fteller fich berfelben oft uneigentlich und alfo am uns rechten Orte bebienen. \*\*) Plinius, ber fich bocham erften bie Benguigfeit im Ausbrucke batte follen anges legen

<sup>\*)</sup> Ein sehr gelehrtes Werk in biesem Fache, ist bes Plumier art de tourner Leid. 1701. Hicher gehos ren auch die Abhandlungen des Condamine unter dem Titel: Recherches sur le Tour. Mem. de l'Acad. des Scienc. S. 216 sq. 295 sq.

<sup>\*\*)</sup> Eustath. p., 1715, 12 führt aus bem Oppianus an divoror ausov. Wie uneigentlich! Benm Hom. Od. E., 249 edagog vnase rogenserm aung, wo es überhaupt verfertigen heißt, so daß die Gelehrten vergebens, wegen des Unterschiedes der Worte rogennu und rogennu, oder welches einerlen ist rogen, streiten: f. über III Ecl. Virg. v. 38 Anmerkung.

legen fenn laffen; gebrauchet, wie ich glaube bemerft ju baben, Diefes Wort obne Unterfchieb bon jedem Inftrumente bes Bilbhauers ju Ansare beitung barter Diaterien. Die Torevtif nimmt et bald fo, daß fie überhaupt bie Runft einzugraben und auszuhauen in fich begreift, balb aber von ber Bilbbaueren unterschieben mirb und nur bie Gonise funft anzeiget. Rann man Dicfe Dachläfigfeit bem Plinius verzeihen, wie vielmehr ift fie nicht bem Dichter erlaubt, wenn j. B. Borag fagen fann male tornatos incudi reddere versus, \*) und Birgil feinem Birten einen Becher gufchreibt, Lenta quibus torno facili superaddita vitis Diffusos hedera vestit pallente corymbos. Denn wenn Birgil ben einem um die Drebfunft unbefammerten Birten ber Datur treu gemefen ift, fo fann tornus in Diefer Stelle nichts anders fenn als ein Schnismeffer, mit welchem bie Birten auf ibren Bedern aus Buchenholz bie Riguren ausare beiteten Much gebrauchen bie Alten bie Worter sculpere und scalpere, welche, ob fie gleich von vielen unterschieden werben, nach meiner Ginficht einerlen bedeuten, und nur, wie ben ben Griechen γλάφειν und γλύφειν, anders ausgesprochen worden, obne Unterschied von allen Arbeiten fo wohl in bars ten als weichen Materien. Auch ber Musbruck, opus ebore scalptum, \*\*) ift fo unbestimmt, baß man

<sup>\*)</sup> Horat Art. 441. welche Stelle ichon burch bie Berbefferungen der Gelehrten genugsam befannt ift.

<sup>\*\*)</sup> Ou d. Mer. X, 247 Pygmalion niueum mira feliciter arte Sculpit opus.

man fich baraus von ber Befchaffenbeit bes Werks Feinen genauen Begriff machen fann, Dan wurs be leichter ein Urtheil über bie Drechselfunft ber Alten fallen konnen, wenn uns ein Werf von Diefer Art aus bem Alterthume übrig geblieben mare. Aber es ift feine etwas große Rigur aus Elfenbein auf unfere Beiten gefommen, faum wird eines und bes anderen fleinen Bilbes aus Diefer Materie ges bacht, \*) von welchem man diefes vermuthet, wels des aber auch, fo viel ich mich erinnere, noch fein Renner unterfuchet bat. Daß aber bas Elfenbein fo verganglich und von furger Dauer gemefen ift, biefes muß feiner naturlichen Beschaffenbeit juge= fdrieben werben. Denn ce pflegt burch bie Luft aufgelofet ju werben, und in einen vermoberten und leicht zu gerreibenben Staub überzugeben; \*\*) boch manchmal ift bie Beschaffenheit bes trockenen Bobens, ober bie Reuchtigfeit, wenn fie es mit einer Minde übergieht, ju ber Erhaltung bes Elfenbeins und überhaupt aller Beine behulflich, wie tas in ben fibirifchen Cbenen gegrabene Elfenbein beweifet,

Da sich also von der Runft, und der mechanis schen Behandlung bes Elfenbeins unter ben Alten, Die nirgends

\*\*) d'Aubenton Hist. nat. du Cabinet du Roi Tom.
XXII. p. 208.

<sup>&</sup>quot;) In dem victorianischen Museo sollen sich einige fleine Bilder und erhobene Arbeiten aus Elsenbein befunden haben, aber meistens aus spätern Zeiten und von byzantinischer Runst. De diese nebst den übrigen Kostbarkeiten dieses Musei in das Capitoslium gekommen sind, kann ich nicht sagen.

nirgends eine glaubwurdige Dadricht finbet, fo muß man, befonders in Anschung ber foloffifchen Bilber, aus ber Befchaffenheit und bem Buftanbe ber Runft, und ber elfenbeinernen Werte felbit, Die Befchicke lichfeit und Bearbeitung ber Runftler beurtbeilen. Man fiebt von felbit ein, bag bie folofischen Bils ber nicht haben fonnen aus einem einzigen Babne berfertiget werben Denn ob gleich unter biefent bas Alter und bas Baterland ber Elephanten eine große Berichiebenheit verurfachet, fo find fie boch gemeiniglich 3 ober 4 Ruß lang; felten erreichen fie 6 ober 7, bergleichen fich, wie ich bore, in bem fos niglichen Rabinete ju Roppenhagen befinden, \*) wels de 165 Pfund wiegen und faum ben britten Theil bobl find. Denn fonft betragt biefe Soblung oft 3 Theile, fo bag bas fogenannte Blockthen, welches ber Runftler brauchen fann, und gemeiniglich in Form eines Burfels gefchnitten wird, faum bie Lange eines Rufes bat. Denn erftlich ift ber Theil bes Babnes, welcher in bem Bebaltniffe bes Babns fleisches verborgen wird, unbrauchbar, welches auch Plinius anzeigt, \*\*) wenn er fagt et in his quoque (dentibus) qua corpus intexit (sc. den-Ferner bat ber immenbig tem) vilitas offea. boble Theil, wie ich ichon ermabnet babe, feine Res ftigfeit.

\*\*) Plin, VIII, 4.

<sup>\*)</sup> Ich habe biefe Erzählung von dem Hrn. Spenge ler, einem Manne von vieler Einsicht, in der Runft und Naturgeschichte, welcher auch wegen seiner Geschicklichkeit das Elseubein zu drechseln berühmt ist.

fligfeit. Bloß alfo ber vordere fpisig julaufenbe Theil, welcher bie geborige Restigkeit befitt, und gemeiniglich in Geftalt eines Burfels, gefchnitten wird, fann ju bergleichen Werfen gebrauchet mers Mus folden Blockchen alfo muß eine Grarue pon 26 Ellen wie die Minerva zu Athen mar, zus fammengefeget werben? Aber wie biele, und mas für eine fünftliche Busammenfügung erfobert bicfce! Doch gefest auch, bie Statue ber Gottinn babe aus fo ungabligen Blockgen zufammengefest merben fonnen, fo ift boch ber Blang und bie Weife ber Babne nicht einerlen, fonbern einer ift nach bem berfchiebenen Alter, Baterland, Boben, Simmel und andern Urfachen balb gelber und bleicher, balb glangender und weißer als ber andere. Die Babne ber Elephanten, welche fich in fumpfigen Begenben aufbalten, follen ins blaue fallen und fnotigt und fcmammig fenn: bererjenigen ibre, welche bie Ebes nen bewohnen, werben fur die großten und weißes ften ausgegeben, fo wie berjenigen ibre, bie fich auf ben Bipfeln ber Berge befinden, fur bie fleinften. Das centonifche und achemiche Elfenbein bat wegen feines Glanges einen großen Borgug, und man faat auch, baß es nicmals gelb merbe. Ueberhaupt wird bas Elfenbein aus tem Driente, beni Elfenbeine aus ben weftlichen Gegenden borgezogen. Die Weiße ein Zeichen ber Jugend bes Elephantenfen, ift fcon burch bes Plinius \*) Muefpruch befannt. Der Ginfluß ber Luft auf bas Elfenbein

<sup>\*)</sup> Plin. V.III, 3, 4.

# 204 Meber bas Elfenbein ber Alten

ist auch sehr groß. Es ist daher ebenberfelbe Zahn, wo er vom Zahnsteische umgeben wird und wo er über dasselbe hervorstehet, von verschiedenem Glanz und Weiße. So ist auch ein Zahn, nachdem er entweber erst vor kurzem von seinem Körper getrens net worden oder einige Zeit ohne Nahrung der Feuchtigkeit und Luft ist ausgestehet gewesen, bald weißer, bald bleicher; ju geschweigen, daß die Farbe eben desselben Zahnes, wenn er geschnitten worden inwendig an einem Orte ins Gelbe, an einem andern ins Grünliche fällt, und seine außere Rinde, zumal wenn sie etwas dichte ist, oft weniger gelb wird. \*)

Ja

\*) Ich muß die mit meiner Absicht zwar in feiner Berbindung ftebende Frage, doch wenigstens fur; berühren: ob namlich auch bie Alten fich ber Beine gewiffer Thiere fatt bes Elfenbeins bebienet has ben, fo wie unfere Runftler berer, bie ein gemeiner Arthum Mammuts Babne nennt, und einem gemiffen Geefische gufchreibt. Sich rede bier nicht von ber gemeinen Art von Beinen, welche fich bem Rünftler durch ihre Trockenheit und Sarte in ber Bearbeitung mit bem Deffer gleich verrathen, ob gleich bie Alten fie um nichts befto weniger ju alltäglichen Werfen gebraucht haben. Aber Plin. VIII. 3. 6. 4 fagt: bor furgen hat man angefangen auch bie Knochen in Platten zu fchneiben, welches, wie ich glaube, auf bie Beine ber Thiere gielt, bie man auch wie bas Elfenbein behandeln tann. Paufan. VIII, 46. ermabnt eine aus Precanneg gefommene Ctatue ber Magna Dea, deren Geficht, in Ermangelung bes Elfenbeins, aus bem Zahne eines Geefisches mar. Solin. Polyh. c. 22 p. 42, B. erzählet,

Ja eben baffelbe Elfenbein von etwas grunlicher Rarbe, wenn es einer trocfnen und marmen Luft ausgefestet wirb, befommt einige Weife; wirb aber bald bierauf bleich, und endlich gar gelb. finden fich auch von Matur an bem Elfenbeine oft. baufige Rebler, inbem es balb Rlecken bat, balb eis nige Ribern baran ftarfer find , als bie anbern, wess balben es auch bisweilen die Runftler felber verwere Da alfo ber Glang und bie Beife bes Ele fenbeine fo verschieden ift; welchen Reig fann mobi eine folde Statue gehabt baben, wenn ihre Dberflache in Unfebung ber Farbe und Berbindung ber Theile fo unabulich war? Es ift baber unfer bers forbener Berr von Uffenbach, ein ebemaliges Mits glied biefer Befellschaft und um bie Gottingifche Universitat febr verbienter Belehrte, biefer fage ich. ift burch bie Menge ber Schwurigkeiten bewogen morben, alles mas von elfenbeinern Statuen ergab. let wird, unter bie Erdichtungen bes Alterthums gut Das Urtheil biefed Belehrten und in bent Runften und Runftwerfen einfichesvollen Dannes, bat gemacht, bag ich nicht nur die Glaubmurbigfeit ber Zeugniffe, und bie mechanische Behandlung bes Elfen!

erzählet von den Brittaniern, daß diesenigen, welche jum Pute geneigt maren, die Degengriffe mit Bahnen von Seethieren ausschmückten, deren Glanz dem Effenbeine gleich. Eudlich erwähnet auch Plin. XXXVI, 18. §. 29 aus dem Theopheastus gegrebenes Elfenbein.

<sup>\*)</sup> Daubenton, 1. c. p. 171.

## 206 - Neber bas Elfenbein ber Alten

Sifenbeins naber untersuchet habe, sonbern auch mich hierinne bes Unterrichts bes oben ermähnten Hrn. Spenglers, welcher in biesen Sachen eine außerordentliche Geschieflichkeit besitzet, bedienete. Denn ich war nicht geneigt, die Glaubwurdigkeit des Alterthums, zumal in einer Sache, welche ein jeder täglich vor Augen haben konnte, ohne entscheidende Brunde in Zweisel zu ziehen.

Daß alfo erftlich biefe Bilber aus bielen

Blocken und Scheiben zusammengesetzet gewessen sind, daran ist nicht zu zweiseln. Paufazusas ") erzählet an einer gewisen Stelle, daß Damophon, ein messenischer Bildhauer den olnmpissichen Jupiter, an dem die Zusammenfügungen des Elfenbeins sich aufgelöset hatten, sehr schieslich und genau wieder zusammengesetzet habe. Diese Zusammenfügungen bestunden vermuthlich in Verbinz dungen des Elfenbeins, welche durch einen auch ben und nicht undekannten Kutt bewerkstelliger wurden. Sveton erzählt unter den, ben der Ermordung des Raisers Sajus vorgefallenen Wundern, daß die Stastue des olympischen Jupiters, die man hatte ausseinander nehmen und nach Rom bringen wollen, eis

nen Laut von sich gegeben habe. Gin foldes Bilb muß also aus mehreren Platten ausgearbeiteten Elfenbeins, bestanden haben. Der Kunftler muß ohne Zweifel eine außerordentliche Menge solcher

Blocks

<sup>\*)</sup> Lib. IV, 31. p. 357. δε καὶ τὸν Δία δι Ολυμτία, διετηκότος ήθη τὰ ἐλέφαντος συνήςμοσεν δς τὸ ἀκριβέςα-

Blorichen und murfelformiger Scheiben ben ber Sand gehabt baben; biefes ift mobl augenscheinlich; Damit er unter ihnen abnliche an Glang und Weiße aussuchen konnte, welche fich an einander fugen und Diefe, gwar außerorbentliche perbinden ließen. Menge bes Elfenbeins bat boch nichts unwahrscheine liches. Wenn gleich jest bie afrifanischen und ins Dianischen Balber von Glephantengabnen in etwas erichopfet find, fo baß fie bem Sandel nur fleinere und ichmachere liefern : fo bat boch in ben alteften Beiten eine anfehnlichere Dienge ber größten Babne porhanden fenn fonnen. Und es ift nicht zu zweis feln, bag man ju einem Werfe, welches mit ber Meligion in Berbindung fund, und ju einem Buns berwerfe ber gangen Belt bestimmt mar, \*) wirb gefuchet haben, eine binreichenbe Dienge von Elfens bein angufchaffen. Much bas Unfeben bes Plinius unter ftubet biefe Brunde. \*\*) Die größten Babne. faat er, trifft man in ben Tempeln an. Polybius \*\*\*) fabrt er fort, ergabit auf bem Bericht bes Roniges Gulufa, baf in ben außerften Gegenben von Ufrifa. mo es an Aethiopien granget, man bas Elfenbein in

<sup>\*)</sup> Die Morte des Phidias benm Valer. Max. I. ext. 7. de Atheniensium religione bienen hier zur Ersläuterung. Iidem Phidiam tulerunt, quamdiu is marmore potius quam ebore Mineruam sieri debere dicebat, quod diutius nitor esset mansurus, fed ut adjecit, et vilius, tacere justerunt.

<sup>\*\*)</sup> Plin. VIII, 10. §. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Schon Barduin hat diese Stelle angezeiget, ex Exc. de Virt. lib. 31. p. 1473.

ben Saufern ftatt ber Thurpfoften gebrauche, und ebenbafelbit ftatt ber Pfable zu ben Biebftallen und Baunen Glephanten Babne nehme. Gben bies fer Schriftsteller fagt an einem anberen Orte: \*) bie großen Babne fangen fcon an felten ju werben, außer in Indien ; in ben ubrigen Begenben bes Erbbobens bat imfre lleppigfeit alles erfchopfet. Rere ner in ber Stelle, ba er bon Afrifa banbelt, \*\*) fpridet er: bie Schwelgeren jeigt fich in ihrer gans gen Thatigfeit und Große, wenn gange Balber burdifuchet werben, um Elfenbein und Citronens bolg gut finden. Die bie Begenden um ben Berg Dinfa berum bewohnenben Methiopier muften, nach bem Zeugniffe bes Berobotus, \*\*\*) bem Cambne fes, ber fie fich unterwarf, jahrlich fatt eines Eris buts, außer einem bestimmten Bewichte von Golbe und 200 Balten von Cbenholz, auch 20 große Elephanten Babne liefern. Die Elephanten murs ben alfo auch zu einer Zeit mehr als zur anbern berfolget. Chen fo batte auch, ben ber Unfunft ber Gurovaer an ben Ruften bes weftlichen Afrifa, Cons go, eine wegen ber fich weit erftreckenben oben Bal ber raube Landschaft, einen großen lleberfluß an Elfenbein, welches aber boch nach einigen Jahren, wegen ber beständigen und baufigen Musfuhr, in eben biefen Begenben anfing außerorbentlich felten

<sup>\*)</sup> Plin. VIII, 3. §. 4.

<sup>\*\*)</sup> Lib. V, 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. III, 97. Kal Exequitor 680ving μεγάλως κκοσι. cf. Plin. XIII, 4. 5. 8.

ju werben. \*) Dennoch aber berichten einige Reues re, Zahne von 9 und mehr Fußen gesehen zu haben, welche 120 bis 200 Pfund wogen. \*\*)

Es fonnte alfo burch bie Bufammenfetung mehrerer Ealfelchen bie großte Statue gebilbet mer-Aber wiefonnte ber Runftler biefe, mit einer Art von Rutt verbundenen Platten nach bem Berbaltniffe und ber Ennimetrie bes Rorpers geboria jufammenfegen, und in berfelben bie weichen Bieaungen ber Gliebmagen, bie Ralten bes Bewandes und die außeren Umriffe bes Rorpers ausbrucken? Es wird mahrscheinlich, bag ber Runftler erftlich aus Thon ober Erbe ein Mobell verfertiget, und alsbann, nach biefem Mufter aus Soly ober einer weichen Materie, Die balb bart marb, nach: bem er ihr burch Afche, Pferbehaare ober Diff bie geborige Seftigfeit gegeben batte, bie Form ber Sta: tue felber gebildet babe; biefe Korm murbe, gleichfant als ein Rern, an fatt einer, feine Dberflache allent, balben umgebenbe Schale mit elfenbeinernen, gu: fammengefütteten Zafelchen ausgelegt und übergo: Wenn Diefes gefcheben mar, mußte bie irdene Rorm entweder beraus genommen werben, welches gefcheben fonnte, wenn fie burch ben Bobrer gere fructet, ober burch Reuchtigfeit und auf andere Urt erweichet und gerschmelget wurde, ober fie bienete bet Statue, wenn fie, wenigstens jum Theil barinne blieb,

<sup>\*)</sup> G. Siftor. ber Reifen V. B. p. 82.

<sup>\*\*)</sup> S. Buffon, Hift, nat, T. XXII. p. 122 fq; 17.23ibl. XV. 23. 2.St. Q

#### 210 Ueber bas Elfenbein ber Alten

blieb, zur Stuge, woburch fie auf bem Boben fest frund. Daß aber die elfenbeinern Statuen inwendig eine Hohlung gehabt haben, wird in der Folge burch sichere Grunde bargethan werden.

Da biefe Tafelchen, aus welchen bas Bilb bes ftund, verschiedene Schwunge, Soblungen, Falten, Einbiegungen, Erhobenbeiten und Bertiefungen bar ben mußten, fo wird fich ber Runftler vermutblich bierben balb bes Grabeifens (worunter man jebes Werkzeug jum Graben, es fen fpigig ober frumm, breit ober fcmal, berftebt ) balb ber Drebbank (ber funftlichen, verfteht es fich) bedienet haben, nach bem er etwas bat abrunden, ober boblen ober ausbohren wollen, welches fonberlich ben ben Saarlos den, Ralten und Ginbiegungen ber Achfeln und anderer Gliedmaßen bat gefcheben muffen. \*) Der Runftler Scheint also bas Modell feines Werkes vor barnach feine elfen= unb genommen , fid beinernen Safelchen auf ber Drebbant ober mit bem Grabeifen fo bearbeitet, gebilbet und gufammengefes Bet ju baben, baf er von einem Theile bes Rorpers ju Bilbung bes anbern fortgegangen ift. Es warb alfo ju einem folden Werfe benbes Grabeifen und Drebbank erfobert. Winkelmann, \*\*) glaubte aufanglich, baß die Drebbank alleine hinreichend ges wefen

\*\*) Gefdichte b. R. 252.

<sup>\*)</sup> Ich hore, daß der Hr. Rath Raspe, an einer Abhandlung über den Gebrauch der Drehbank, auch in Marmor, ben den Alten, arbeite. Man vergl. Caylus Recueil To. I. p. 356.

wefen ware: gllein eben berfelbe urtheilet nach ges nauerer Ueberlegung in einer andern Scelle \*) felbit, daß ohne Grabeisen bergleichen Statuen nicht hatten können berfertiget werben. Am geschwindes sten wird frenlich diese Arbeit vollendet, wenn das Grabeisen an der so genannten kunftlichen Drebbank angebracht ist. \*\*)

Wer übrigens weiß, wie zu unfern Zeiten Pors traite und Bilderchen auf der Drehdank verfertis get werden, kann leicht darauf fallen, daß schon den Alten eine folche Art mit der Drehdank zu vers fahren sen bekannt gewesen, und muthmaßen, daß sie vielleicht auf diese Weise jene große Statuen gez arbeitet hatten. Aber Briefe des obenerwähneten Hrn. Spengler haben mich belehret, daß diese Erzssindung neu und nicht über die Zeiten des Raiserd Leopolds hinaus gehe, als woran annoch Hr. Plus mier gezweiselt hat. Der große Czar Peter war in dieser Arbeit vorzüglich geschickt, und es befinden sich zu Koppenhagen viele dergleichen Werke von

Drehbank nicht genau genug unterscheibe.

\*\*) Lucianus quomodo Hist. scrib. c. 51. δι τε (bie Runftler) έπλαττον μόνον και έπρων τον ελέφαντα, και έξεον, και ἐκόλλων. και ἐξρύθμιζον και ἐπήνθιζον τῷ χρυσῶ. If diefes so zu verstehen, daß das Elfenbein ware mit Gold überzogen gewesen? Ich glaube es nicht, sondern er redet von der Art von Bildern, welche theils aus Elfenbein theils aus übergoldez tem Holze waren. cf. sup. Trag. c. 8.

#### 212 - Ueber bas Elfenbein ber Alten

feiner Arbeit. Aus bem De kalande aber und schonvorher aus Renßlers M. sen habe ich ersehen, daß Bologna eine Sammlung von solchen Werken besiz zet, welche der Graf Marsigli angeschaffet hat. \*) Aber diese Art die Drehbank einzurichten und kunstz lich zu verändern, dienet nur zur Verfertigung kleis nerer Kiguren, zu größern hingegen langt sie nicht zu. Es fällt also schon hierdurch die Mushmas sung, daß die Statuen der Alten vielleicht auf diese Weise wären gearbeitet worden, über den Hausen.

3ch fomme jest ju ber Schwurigkeit, baf ein aus mehreren Platten und Safeln zusammengefets tes Bild, von gang verfchiebenem Glang und Beife muffe gemefen fenn, und baber ben Mugen wenig Allein ich glaube, baß biefe babe gefallen fonnen. Schwurigfeit benen, Die mit Elfenbein ju thun bas ben, nicht fo gar groß und wichtig fcheinen wirb. Denn es ift befannt, baß man bem Elfenbein einer-Jen Glang und Beife giebt, indem man theils uns ter bemfelben eine gewiffe Wahl anftellet, moben man auch auf bas Berhaltniß bes Bewichtes, (benn bas feuchtere ift etwas schwerer,) Achtung giebt, und badjenige, beffen Rafern ftarfer find, von bem glangendern und feinerem absonbert, theils es trocfnet ober anfeuchtet; benn wenn bas Elfenbein lange trocfen gehalten wirb, nimmt es eine gelbe Rarbe an und verliert bie überflufige Weiße; burch nachtlis den Than aber gewäffert, ober burch bie Connenftrablen

<sup>\*)</sup> Etwas undeutlicher erzählt dieses Quincy Vie du Comte de Marsigli P. III. p. 118.

frahlen erwarmt (welches am beften unter einer glafernen Decte oder unter wiederhohlter Befprengung mit Baffer gefchehen fann \*), faugt es gleichfam einen frifden Glang ein. Diefer aber wird badurch unverfehrt erhalten werden, daß man das Elfenbein vor der ein: bringenden Luft in Gidberheit bringet, indem man es in Baumwolle gewickelt in einem Raften verwahrt, ober in einem glafernen Befage aufbehalt. hindert uns aber zu glauben, daß die Alten burch lange Erfahrung eben diefe Entdeckungen gemacht haben, fo daß ihre foloffalifden Statuen bem Auge nichts Unangenehnies, fondern eine durch bas Bange gleich verbreitete Beiffe und Glang werden dargeboten haben. Aber auch eine Berichiedenheit bierinne wurde burch die Sohe des Orces, an dem man das Bild aufftellete, leicht haben verborgen werden tonnen. Go follen die Bufammenfugungen des Blafes in Mofaifcher Arbeit, in welcher man jest in Rom die Bemalbe ber grofften Deifter nachahmet, aus einiger Bobe gar nicht bemerfet werden. Man trifft auch oftere in Zimmern aus Schildfrote, oder Bernftein gearbeitete Bierrathen an, in welchen man gleichfalls, nur wenn man naber hingutritt, bie Bufammenfügungen erfennen fann.

Man konnte auch die Frage aufwerfen, ob eie ne Statue von folder Große ben ihrem blendenden Blanz und Weisse, einen angenehmen Anblick habe geben konnen. Ich getraue mich nicht weder dieses noch das Gegentheil zu behaupten. Vielleicht ist die Gewohnheit den elfenbeinernen Vildern ein gol:

3 den

<sup>\*)</sup> Much über einem Roblfeuer.

#### 214 Ucber bas Elfenbein ber Alten

denes Gewand umzuwerfen aus dieser Urfache herzzuleiten, daß dadurch den Augen eine angenehmere Empfindung verschaffet wurde.

Es hat aber diefe Schonheit und Weiffe bes Elfenbeins doch nicht allzu lange unverändert fonnen erhalten werben. Denn es ift von Matur fo beschaffen, daß es burch die Lange ber Zeit gelb wird und feine Glatte verliert. Das Unangeneh me diefer gelben Farbe war vermuthlich mit eine von denen Urfachen, warum man bas Elfenbein farbete. Diefes beweifet auch die Stelle des Duid \*). aut quod ne longis flavescere possit ab annis Moeonis affyrium femina tinxit ebur. Dag aber die Beiffe der elfenbeineren Siguren unbeftandig gewesen fen, davon ift auch der Ausspruch des Phibias ein Zeugniß. Die Athenienfer waren ungewiß, welche Materie fie ju der Statue der Minerva mablen follten \* \*); Phidias fagte, fie muffe in Marmor nicht in Elfenbein gearbeitet werden, weil alsbann ihre Schonheit von langerer Dauer fenn werde. Gine noch größere und uns angenehmere Unbequemlichfeit ift diefe , daß es bald ben fcarfen Reuchtigkeiten in der Luft aufschwillt, bald ben trockenem himmel fich einzieht, und das ber leicht Riffe befommt, fich erweitert, rauch und in feinen Busammenfügungen aufgelofet wird. Es ift baber febr ju verwundern, wie die Minerba und der Jupiter des Phibias bis auf des Paus fanias Zeiten, alfo über 600 Jahr fich haben er bal=

<sup>\*)</sup> Ouid. II. Am. 5, 39. 40.

<sup>\*\*</sup> Val. Max, I. ext. 7. de Athen. religione.

## und bie baraus verfertigten Bilber. 215

halten können. Ich zweiste nicht, daß der Glanz durch die länge der Zeit werde verloren gegangen fenn, aber schon dieses ist ausserordentlich genug, wenn die elsenbeinernen Täfelchen sich so viele Jahrhunderte hindurch in ihren Zusammenfügungen vers bunden erhalten haben.

Ben einem genauern Dachbenken bieruber haben fich mir folgende Bemerfungen angeboten-Bielleicht haben fich die Alten eines festern und dauerhaftern Rutts als der jest gewöhnlich ift bes Dienet. Dan findet baß aus den Gingeweiden gewisser Fische, welche oxirynchi genannt, und wie Aelianus \*) melbet, in einer gewissen See am Cafpifchen Meere gefunden werden, ein Leint gubereitet worden, den man besonders gu ber Berbindung des Elfenbeins brauchte. hat die gelinde und immer gleiche Suft des griechis fchen himmels das Elfenbein viel weniger anges griffen, als von den scharfen und salpeterischen Des bein unferer Begenden gefchehen wurde. Die Luft ju Tivoli foll fo gelinde fenn \*\*), bag das Elfenbein dafelbft feinen Glang und Weiffe behalt. Aufferdem befanden fich auch die Statuen allezeit an bedeckten Orten. Es fommt nur das einzige Benfpiel \* \*\*) des elfenbeinernen Apollo vor, welder in dem Foro Augusti fund, aber vielleicht 0 4 war

Diefes Fischleims gebenkt Aellan. Hift. Anim, XVII, 32.

<sup>\*\*)</sup> De la Lando Voyage en Italie T. V. p. 361, die Stellen ber Alten hat gefammelt Jun. p. 290.

<sup>\*\*\*)</sup> Plin: VII, 53. 54.

war auch diefer unter ein Dach ober eine andere Bedeckung geftellet. Bielleicht wuften auch bie Alten den Beranderungen der Luft guvorzukommen Die Gache felber führet mich oder abzuhelfen: auf diefe Muthmagung, Plining \*\*\*\*) fagt vom alten Dele, man bielte dafür, daß es dienlich fen das Elfenbein vor der Faulung ju bewahren, mes nigfiens fen bas Bilb bes Saturnus ju Rom inwendig bamit angefüllet. Gine andere mert: würdige Stelle findet man in dem Daufanias \*), von dem Tempel des Olympifthen Jupiters: Der Popen um Die Statute bes Gottes herum ift. fagt er, mit einem Rande eingefaffet, Damit nicht das Del abfließe, burch welches bas damit übergoffene Elfenbein bor ben Aus: bunfingen bes feuchten Bobens bewahret wird; dem ber Altis ift einer ber fumpfigften Derter um Olompia. Im Gegentheile fahrt er fort, ju Uthen in bem Parthenom welches in ber Oberftabt liegt, nubet bem Bilde der Minerva bas Waffer mehr als bas: Del. Denn ba es fich auf einem hohen und baber trocknen Orte befindet, fo ift es nothig daß es ofter mit Waffer angefeuchtet werde.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Plin. XV, 7,

<sup>\*)</sup> Paulan V, 112 fub f. Sarduin über bes Plinius nur angeführte Stelle bemerket, daß Epiphan, II. adv. Haerel. 64. eben diefes erzähle. Die Stelle ist im t T. p 542 nach bes Petav Ausgabe. Eben diefer Art der Erläuterung brauchte Methodius de Resurrect, v. Photius Cod. CCXXXIV. pr.

Eben diesen Schriftsteller war von den Priestern versichert worden, daß zu Epidaurus der Throndes Aeskulap, auf welchem der Gott saß, über einen Brunnen sen gestellet worden \*\*). Eben so verhielt es sich auch zu Pellena \*\*\*), wo sich die andere Minerna des Phidias befand, welche gleichfalls aus Elfenbein versertiget war.

Daß aber aller dieser Borsicht ohngeachtert das Elsenbein dieser Statuen bennoch durch die Lange der Zeit schadhaft geworden sen, und der Ausbesserung nothig gehabt habe, sieht man aus der Erzählung des Pausanias †), von Damophon, welcher die Statue des Olympischen Jupiters, deren Zusammenfügungen sich aufgelöset hatten, wieder zusammen verband. Bisweilen mußte auch das Elsenbein von dem Schmuße gereiniget werden.

Junius, beffen Sorgfalt in Auführung der Stellen mir viele Dienste geleistet hat, berichtet, p. 290. aus dem Chrysostomus, daß man fich des Schwe-

feld Gels jur Berhartung bes Elfenbeins bebienet habe. Die Stelle ift Orat. XII. p. 208. C.
Aber die Lefeart ift ohne Zweifel falfch und, es niuß
nach bem Cod. Par. heisseit nonagerru renn Juou,
nehmlich des Atlantischen Cederbaums. Denn
Chrysostomus glaubte, daß auch holz der Statue
bengefügt sep.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Pauf. VII. 27. pr.

<sup>†)</sup> In der oben angeführten Stelle IV. 31. Und Damophon mar in Anfebung der Zeit nicht weit vom Phidias entfernet, fiebe Deutsche Schriften der Botting. Soc. 1 B.

Pausanias berichtet ++), es sepen die Nachkommen des Phidias offentlich dazu bestellt worden, die Statue des Jupiters vom Schmuge rein zu halten, und sie bekommen daher den Namen Pauseurragenieus bemerkt im Borbengehen, daß der Retz tig zu Glättung des Elfenbeins sehe geschickt sen +++), wie auch die sehr rauhe haut eines Fifches, welchen er squatina nennt ++++).

Wenn man alles, was ich jest auseinander ge fetzet habe, überlegt, so wird man die Verfertigung elfenbeinerner Statuen nicht für so unmöglich halten, daß man entweder die Glaubwürdigkeit der Alten verwerfen, oder zu einer ihnen eigen gewesenen geheinen Kunst seine Zuslucht nehmen sollte. Denn es giebt keute, welche sagen, das Elsenbein, durch Feuer in Staub verwandelt, hierauf mit Wasser erweicht und wie das Mehl durchgearbeitet, nehme alsdann die beliebige Vildung leicht an, und wers de durch kuft wieder getrocknet und verhärtet. Ich bin von der Wahrseit dieser Mennung nicht genug überzeugt, und wenn ich es wäre, so bliebe mir doch

foberte auch der Marmor von Zeit ju Zeit. Ich glaube die Alten bedienten fich hierzu des Wachses und der Leinewand. G. Vitruv. VII. 9. Plin. XXXIII. 7, 40. Daber die lavacra, Aurea, der Gotter.

<sup>†††)</sup> Plin. XIX. 5, 26. Raphani ebora certepoliunt.

## und bie baraus verfertigten Bilber. 219

boch immer der Zweifel übrig, ob es die vorice Glatte mit feinem Glange wieder erhielte. das Elfenbein in fiedendem Baffer biegfamer und ge fcmeibiger werbe, fann wenigstens von dunnern Platteben nicht geläugnet werden. Denn in Anfe bung eines gangen Studes ift es, wie ich bore. zweifelhaft, ob es die Bewalt des Reuers zwingen Daß das Elfenbein überhaupt durch beife Reuchtigkeiten erweichet werde, war auch den Alten nicht unbefannt. Es beweisen biefes, aufer bem Plutarchus, Stellen bes Paufaniae und Dios-Der erfte \*), ba er zeigen will, bas Elfenbein fen nicht fur einen Bahn, fondern für ein Born des Elephanten gu halten', bedienet fich unter andern diefes Beweises, baf es der Bewalt bes Reuers leicht nachgabe: Bahne aber thaten bies fes nicht, da hingegen horn burch Seuer nach Bill: führ tonne gebogen und gebildet werden. Diostos ribes \*\*), fagt, daß die Alraunwurgeln hiergu febr ge= fdidt fen. Denn biefe fagt er, feche Grunden mit bem Elfenbein getocht, foll es fo weich machen, bağ es alebann jebe Form annahme, Die

Pauf. V. 12, p. 405. Β΄ μὴν βὸὲ ἐἴκειν πυρὶ ἔχωσιν δι ὁδόντες Φύσιν. κέρατα ὸὰ καὶ βοῶν καὶ ἰλεφάντων ἔχ διμαλές τε ἐκ περιφερῶς καὶ ἐς ἄλλκ ὑπὸ πυρὸς ἄγετας οχήματα.

<sup>\*\*)</sup> Diole, de Mater. Medica. hb.IV. 76. p. 274. ผลงส์จ-จะพ อิง หล่ ริงก์ตุลงรล งก์จะรพ ที่ รู้เริส จบารบุ่อนกท ล้บรที่ รัสง พีธุลธ รัธ , พพ อังสงลงรอง อิเร จันัก ระธ ผินหมินี ชากันส ของสะแบนรูยเน.

# 220 Meber bie musikalischen Artikel

Die man ihm geben wolle. Die Stelle des Plutarchus \*\*\*) zeigt, daß einige sich eines gewissen Bieres hier zu bedienet haben. Aus dem Sesneca †) sieht man, daß man dem Demotrit diese Ersindung zugeschrieben. Allein ich bekenne aufrichtig, daß ich nicht einsehe, was die Kenntniß, das Elsenbein weich zu machen, ben der Ausarbeitung großer Figuren für einen Nußen haben könne.

#### II.

Einige Anmerkungen über die musikalischen Artikel in Sulzers allgemeiner Theorie der schönen Kunste zc. Erster Theil zc.

prof. Sulzers geredet. Ein Werk, auf das ein Mann von einer so tiefen Einsicht in die Weltweisscheit

- Die auch vom Junius erwähnte Stelle ift p. 290. in der Abh. ελ αὐτάρκης ή κακία πρός κακοθαίμ. p. 499. D. ώς γὰρ ή κρόκη τὸ ὀτέον πρίει τέρρα καὶ ἔξει διάδροχον γενόμενον, (nehmlich Bein mit Eßig und Asch besteuchtet erweichet hat), καὶ τὸν ἐλέφαντα τῷ ζύθει μαλακὸν γενόμενον καὶ χαλώντα κάμπτησι καὶ διάσχηματίσησι καὶ διάσχημα καὶ διάσχημα καὶ διάσχηματίσησι καὶ διάσχημα καὶ δι
- †) Seneca Ep. XC. Democritum inuenisse, quemadmodum ebur emolliretur.

beit, und in alle Theile ber iconen Runfte und Biffenschaften, einen großen Theil feines Lebens verwandt hat , beffen geprufte Belehrfamteit und Rechtschaffenheit so burchgangig bekannt ift, braucht feine weitere Anpreifung. Wir haben icon erinnert, daß einem Runftrichter ben der Einrichtung eines Worterbuche nichte übrig bleibt, als fich über eine selne Begriffe und Entwickelungen mit dem lefer gu unterhalten. Dies ift über ein paar afthetifche Mr: tifel gefchehen. Giner unferer Freunde, ein Renner ber Mufit, hat diefes auch in Ansehung einiger Artifel diefe Runft betreffend gethan. Da diefelben einen beträchtlichen Theil diefes Werks ausmachen, und von einer ungemeinen Erfahrung des 3. fo wohl in der Theorie als der Ausübung zeigen, fo verdienen fie diese Aufmerksamkeit. Wir tragen aber befto weniger Bedenten biefe fleinen Unmer: Fungen mitgutheilen, da der Br. Prof. in feiner Worrede alle Freunde der Schonen Runfte und Wif: fenschaften zur Prufung auffodert, und bloß die Liebe gur Wahrheit ben ihm und ben uns ftatt finte Wir find nicht Mufikgelehrt genug, um ju emifcheiden, in wiefern fie gegrundet find: glauben aber, da der zwente Theil des Werfs noch zurude ift, daß fie vielleicht dem Brn. Berf. ju einer fleis nen Erläuterung ben einem oder dem andern mufis falifden Artifel noch Anlag geben tonnen.

Zuvorderft nehmen wir uns die Frenheit, wa gen der Berdeutschung einiger nufikalischen Runste worter etwas zu erinnern. Uns dunkt, daß Kunstwörter, die bereits in der Sprache, worinn

man

## 222 Meber Die mufikalischen Artikel

man fchreibt, bas Burgerrecht erhalten haben, gar wohl unüberfest bleiben tonnen, wofern das deute fche Bort, womit man bas alte Runftwort auszus brucken gedenket, unbestimmt, dunkel, beutig, oder wohl gar falfch und alfo unrecht ges wahlt ift, weil es die Sache, von der die Rede ift, ungewiß machet, oder nicht gehörig bezeichnet. Sollte dies nicht mit einigen Wortern, die in die fem Werte vorfommen, der Fall fenn? finden j. B. an ftatt Applicatur Anfetung. fes Wort icheinet une beffer durch bas ichon befannte und angenommene Ringerfegung, ober auch Bins gerordnung, ausgedruckt zu werden. Statt Bis cinien zwenstimmig, da boch jenes ein Gubftantis bum oder hauptwort, diefes aber nur ein Adjectis bum ober Benwort ift. Go wird auch unter Bis cinien insgemein etwas bestimmteres verftanden, als Schlechthin ein jedes zwenstimmiges Stud, ober alles was zwenftimmig ift. Das Bort Cafur bes beutet in der Mufit Durchschnitt, und nicht mohl Abschnitt. Durch den Durchschnitt werden die Zaktarten, die einer Theilung fabig find, in zween oder drey metrifche Sufe getheilet , nach dem fie namlich unter die geraden oder ungeraden Zaktars Daß aber Abschnitt etwas gang ten geboren. anderes fen, zeiget felbft die bier befindliche Erlaus terung diefes Wortes. Das Wort Sas für Coms polition tann ichwerlich gebrauchet werden. Coms position hat zwenerlen Bedeutung. QBenn ich fas ge: eine Composition, so verftehet man baburch ein mufitalifches Stud; fage ich aber die Compos fitte

fition: fo verftebe ich badurch die Runft', ein mus fitalifches Stud ju machen, oder furger Die Get-Das Wort Sag murbe also nicht bieber paffen. 1 Heberdieß ift biefes Wortchen icon auf eine andere Art in der Musik gebrauchlich; benn ein jedes musikalisches Stuck besteht aus verschies benen Gagen, Die aber eine Berbindung mit einans der haben, und von denen immer einer aus dem ans fließet, elen fo wie eine gange Rede verschiedenen Theilen ober Gagen bes aus Das Wort Claufel heißt unferes Beduns tens eben fo wenig Cabeng oder Schluß. bezeichnet gang eine andere Sache, auf welche fich im eigentlichen Berftande Cadens oder Schluß gar nicht wohl schicken. Go find auch Cadeng und Schluß zwenerlen Dinge, von benen jedes eine bes' fondere Erlauterung erfodert. Den wahren Uns terfchied diefer dron verschiedenen Dinge, Claufel, Cabeng, Schluß, wird der Br. Berfaffer in fols genden Theilen ohnfehlbar beftimmen. Doch fallt uns das Wort Declamation in die Augen; ein Wort, welches in der Mufif von großer Wichtigs tigfeit ift. Wir feben aber daß es durch Bortrag verdeutschet wird; da wir aber finden, daß auch Action und Geffus durch Bortrag gegeben wers ben : Declamation hingegen von diefen benden Bors tern doch gang verschieden ift, felbst auch eine gang andere Auftlarung erfobert, Die mit dem Worte Bortrag am wenigften erschöpft werben fann: fo fceint uns das Wort Bortrag allhier etwas ans flogig. Ein Wort, daß in vielerlen Bedeutung

Digwoodly Google

genommen werben fann, fann nicht die Ueberfes gung eines Runftwortes fenn, welches nur eine ein: sige Sache zu bezeichnen bestimmt war. Sier fallt uns noch das Wortchen Beiten ein, welches vom Brn, Berf. bin und wieder fur Zafttheile gebrauchet wird, vermuthlich jur Machahmung des lateinis fchen Ausbrucks: Tempora. Da uns aber bies fee Bort allguunbestimmt, in unfrer Sprache in Diefem Berftande gang fremde, der Gache aber am wenigsten angemeffen scheint, und folglich eine ges nauere Erlauterung erfodern murde: fo muffen wir es hier blog ben ber Anzeige laffen, und wunschen, man hatte es ben bem befanntern Ausdrucke Tafts theile bewenden laffen. - Doch wir fommen nunmehr auf die Artitel felbft.

Abschnitt in ber Melobie. Bielleicht hatte hier nicht unangemerkt bleiben follen, daß die Ab-Schnitte in der Melodie mannlich und weiblich fenn fonnen, und daß fie in einfachen geraden Zaftarten auf den Anfang des Zaktes, und in jufammengefets ten auch auf die andere Salfte des Zaktes, und al fo jedesmal auf die Stellen, auf welche der Durch: fchnitt oder die Cafur fallt, fteben muffen. gleiche Beschaffenheit hat es nach veranderten Ums ftanden mit den ungeraden Zaftarten. Sonft ift in biefem Artifel viel mahres und richtiges; ins: befondere gefällt es uns, wann es gegen das Ende beißt: "Die Abschnitte in der Mufit fonnen durch "bie Berfchiebenheit der Figuren, durch verschiedene "Mobificationen ber Stimmen, burch Machbruck "auf gewiffen Zonen, durch die Beranderung ber , Sars

"harmonie und andere Mittel bewirft werben; fie "fonnen bald weiter aus einander, bald enger in "einander ftehen, und dadurch fonnen fie einen fehr vor-"theilhaften Einfluß in den Ausdruck befommen.,

Accent in der Musik. Diefer Artifel ift von vieler Bichtigfeit, und jeder angehende Componift follte ihn wohl mit Machdenten durchftudiren. Bielleicht hatten wir noch eine deutlichere Erflarung des Unterschiedes der grammatischen, pratoris schen und pathetischen Accente ju finden ge wunscht, zumal da es bennahe gewiß ift, daß die lettern fich auf die grammatischen grunden muffen, weil fie mit Diesen auf einerlen Safttheil ju ffeben fommien, obicon die oratorischen und pathetischen gewissermaßen als Musdehnungen oder Erhöhungen ber grammatischen anzusehen find. Wir finden da= ber auch nicht, daß die Schwierigfeiten fo groß waren, den Lauf des Befanges und den Lauf der Des de mit dem Accente ju verbinden, jumal da er bens ben fehr naturlich ift. Denn die harmonie und der Zakt ichranten ben lauf bes Gefanges nur wenig ein, fie verschonern ihn vielmehr, und dadurch wird der Accent fowohl dem Laufe des Befanges, als bem Laufe ber Rebe defto wefentlicher und empfinde Die Worte erhalten baburch einen ihnen angemeffenen Zon, und vermittelft der oratorifchen und pathetifchen Accente, wenn der Componist bie mahre Art des Ausdrucks verftanden hat, werden fie bem Buborer fichtbarer. Wie aber die Paufen ber Singftimme, indem die Inftrumente die De riobe vollenden, Mittel fenn fonnen, wodurch det Com \*17.23(bl.XV.23.2.St. Ð

## 226 Heber bie musikalischen Artikel

Componist sich aus den vorgegebenen Schwierigkeisten heraus helfen konne, dieses hatten wir noch ein wenig mehr erläutert gewünscht, weil es dem Anfans ger in der Setkunst ein Rathsel senn mochte, das ihn mehr verwirren als unterrichten konnte, und welches aufzulösen er einen so erfahrnen kehrmeister nothig hatte. Es scheint, der Herr Bersfasser habe hier die Materie von den Accenten verslassen, und in die Materie von Ausdrucke überges hen wollen. —

Dasjenige, was man gegen biefen Accord. Artifel überhaupt einwenden fonnte, ift, daß ein Anfanger in der Musik schwerlich binlanglich dars. aus lernen fann, was eigentlich unter diefem Worte Es finden fich hier, unfere Bedung ju verfteben ift. tens, zwendeutige Begriffe und Boraussebungen; eine Vermischung der Accorde und der Grundacs corde, und endlich eine unnothige Ausführung des Rameauischen Softems der Barmonie, welches uns ter erfahrnen Zonfunftlern teinesweges einen fo alls gemeinen Benfall gefunden bat, als die Anhanger deffelben fich einbilden. Doch wir wollen uns hier: ben nicht aufhalten, sondern nur fürzlich anmerken, daß es nicht mit der Gefchichte der alten Dufif über: einstimmt, wenn vorgegeben wird, der einstimmis ge Gefang habe feine Accorde jum Grunde. fcon die alten Bebraer und Briechen, und nach ihnen die alten Lateiner, unfern brenftimmigen confonirenden Accord noch nicht gehabt haben mogen, welchen wir ihnen gwar nur einigermaßen abfpre den tonnen, weil wir ihnen ein feines Bebor cben

## in Sulzers Theorie ber Runfte. 227

fo wenig als unfern Beitgenoffen ftreitig ju machen Ur. fache haben : fo hatten fie doch ihre Octavengattungen eben fo wohl als wir die unfrigen. Es waren ihnen baraus ferner bie Octaven, die Quinten und Quarten befannt. Gollten nun die vornehmften Tone biefer ihrer Octavengattungen fo gang und gar ohne die geringfte Begleitung tiefer Inftrumens te, smalin ihren Choren, vorüber geraufcht fen? Das ift schwerlich ju benten, wenn wir ihnen nicht allen Gefchmad oder alle Empfindung bes Cobs nen in diefer Runft absprechen wollen. Gelbft vers Schiedene Stellen in ben alten Schriftstellern fcheis nen diefes ju beftatigen, ob fie fcon nicht von eis ner funftlichen Sarmonie, die ben neuern Zeiten aufbehalten war, reden konnten. Doch biefe Das terie zu untersuchen, wurde bier zu weitlauftig fenn-Wenn der Br. Berf. ferner vorgiebt, man fande beg ben Zonlehrern eine große Berfchiedenheit ber Mennungen über die Angahl, den Urfprung und ben Bebrauch aller ger Dufif bienlichen Accorde: und es fchiene diefe Materie überhaupt fo verwors ren, daß man benten follte, es fen unmöglich fie methodisch zu ordnen : so wiffen wir nicht, wie bet Berfaffer biefes gemennet wiffen will. Debet er überhaupt von allen Arten der Accorde? ober nur. bon den fogenannten Grundaccorden? In benden: Fallen icheint er fich nicht deutlich genug auszudrus Die Materie von den Tonen und ihren cons fonirenden und diffonirenden Accorden ift vielfältig, und von vielen ohne Verwirrung, abgehandelt work ben. Man hat von undenflichen Beiten ber beni barmos

## 228 Ueber bie musikalischen Artikel

harmonischen Drenklang, als ben fogenannten confonirenden Grundaccord, gar mohl gefannt. Die diffonirenden Accorde find ebenfalls, obicon nicht fo umfanglich als anist, bekannt gewefen; man hat aber feinen berfelben für einen Grundaccord ausgegeben; benn es war nicht nothig, bem Ge ptimenaccorde fo viel Borgug einzuraumen, und ihn ale eine fruchtbare Mutter aller andern biffonirens ben Accorde anzupreisen. Mithin ift der bes fondere Bunfch faum nothig, eine Methode guente decken, burch welche man alle brauchbare Accorde bestimmen konnte. Und ba man in den Zeiten vor der vermennten Entbeckung des Rameau die Barmonie bereits auf ben bochften Gipfel der Bolltoms menheit gebracht hatte, und ber Befchmack allein su verbeffern war, (wiewohl man auch ichon den Grund jur gegenwartigen Berbefferung geleget hatte: ) fo feben wir nicht wohl ein, daß man über die Berfchiedenheit ber Dennungen von den Accors ben, über das Berworrene barinn, und über dem Mangel einer Methode, fie ordentlich vorzutragen, fich zu beflagen Urfache habe. Und ift benn bie Bermechslung ber harmonie, fowohl der confonirens ben als diffonirenden Accorde ein fo großes Beheims niß gewesen? Saben wir nicht schon vor diefer merfwurdigen Epoche Conlehrer gehabt, die bicfes Beheimniß gefannt, und icon in Schriften, nur mit weniger Beranderung, aufgedecft haben? Bir wollen nur einen Gafparini in Italien, und einen Und enblich. Beinichen in Deutschland nennen. ift es wohl nothig, die Deuheit diefer Erfindung gu widere

widerlegen, da wir nur die Arten des doppelten Contrapuncts, des Canons und der Ruge nennen durfen, die fich insgesammt auf die Berwechslung ber harmonie, oder der confonirenden und diffonis renden Accorde grunden? Duf fie nicht alfo icon vor der Erfindung diefer funftlichen Gattuns gen von Mufit bekannt gewesen fenn? Auch mare es leicht ju erweisen, daß fie fogar icon ben alten Briechen und nach ihnen den Lateinern befannt Wir glauben alfo, daß ber Gr. Berfaffer den größten Theil Diefes Artifels, worinn ber Proceg der Erfindung der benden Nameauischen Grundaccorde ergablet wird, weglaffen fonnen, jumal da es uns falfch icheint, als hatten wir nur Gis nen diffonirenden Grundaccord, welches fich durch Grunde und Erfahrungen leicht genug widerles gen ließe, wenn es bier ber Raum gulaffen wollte.

Allabreve. Hier hatte noch eine wesentliche Eigenschaft des Allabrevetakts hinzu gesetzt werden können, namlich, daß er nur einen metrischen Juß ausmacht, und folglich keinen Durchschnitt versträgt. Hiernächst mangelt die Beschreibung des großen Allabrevetakts, welcher aus zwo ganzen Zaktnoten besiehet, keinesweges aber, wie Hr. Marpurg will, ein zusammengesetzter kleiner Allas brevetakt ist; denn er besieht ebenfalls nur aus Ernem metrischen Juße, und verträgt eben so wenig, wie dieser, einen Durchschnitt. Der große Allas brevetakt, den Hr. Marpurg beschreibet, ist nichts anders, als der kleine hier beschriebene, aber aus zweenen

## 230 Meber ble musikalischen Artikel

zweenen Takten zusammengeseite Allabrevetakt, der keinen andern Grund hat, als die Bequemlichkeit im Schreiben. Das Zeichen des großen Allabres verakts ist dieses &, und seine Bewegung ist etwas ernsthafter und langsamer, als die Bewegung des kleinen. Bende Taktnoten machen also nur einen Takt, oder, wie man eigentlicher redet, ein Tempo aus. Der falsche Gebrauch des Zeichens des Allabrevetakts hätte also wohl nicht angestihrt werden sollen, weil er mehr aus eis ner vernachläßigten Gewohnheit, als aus Absichten entskanden ist, und oft nur von der Unwissens heit der Abschreiber herrühret.

Alt. Der Sprengel der Altstimme ift vielleicht zu eingeschränkt beschrieben Man kann sowohl dem hohen als tiefen Alte in der Hohe noch einen ganzen Ton zusetzen; dieses stimmt auch mit der Ersfahrung und mit dem Gebrauche der Altstimmen in den Choren der besten Componissen überein. Hätte aber nicht der Conteralt eine besondere Beschreibung verdienet? als von welchem etwas mehr als vom eisgentlichen tiefen Alte zu sagen ist.

Anschlagende Noten. Die durchgehenden Doten haben zuweilen eben den Einfluß in die Hars monie, den die anschlagenden haben. Wo blieben fonst die sogenannten Note cambiate, oder Wechs felnoten? Ob diese Noten eigentlich zwar keinen Acs cent haben: so können doch Jälle vorkommen, in welchen sie den erstern den Accent gleichsam zu rauben scheinen. Ersahrne Componisten werden dieses am besten wissen.

Arie.

Urie. Es ift fcabe, daß es dem Brn. Berf. nicht gefallen bat, die andere und ist febr gebrauch liche Art der Arie ohne ba Capo su beschreiben, Sie ift gleichwol bekannt genug, und da die Einrichtung von der fonft gewöhnlichen gang verfchieben, unfere Beduntens aber der Datur und dem guten Beschmacke gemäßer ift: fo mare eine fritische Befdreibung berfelben nicht überflußig gewesen, jus mal da wir finden, daß fich angebende Componie. ften in das Gebaude derfelben noch nicht recht gu fins ben wiffen, fo naturlich und leicht es auch ift. Es ift fonft befannt, daß der fel. Graun in der Oper Monteguma und Haffe in der Oper Olimpiade fcon vorlangft viele Arien ohne ba Capo, die aber von der ist mehr gewöhnlichen Art abweichen, mit vielem Benfalle gemacht haben.

Auflosung ber Dissonang. Wenn die Dif fonangen im Durchgange erscheinen, fo ift es nas turlich, baf fie weder Borbereitung noch Auflds fung bedurfen. Daß aber die Regeln von der Aufs lofung ber Diffonangen von den altern Tonfegern für die langfamen Chorale und für die nachbrudlis de Allabrevebewegung erfunden worden, fann man ohne weitere Beweise schwerlich glauben. -Db nur eine einzige Regel ben der Auflofung ber Diffonangen zu beobachten fen, diefes ift noch eine große Frage; benn baß die Diffonang ben ber Mufs . lofung eine Stufe unter fich tritt, bas macht es noch nicht aus: - Wie und auf was Art aber auch alle Diffonangen juweilen gang regelmäßig aufwarts aufgelofet werben fonnen, Diefes wird allen guten Componiften nicht unbefannt fenn.

Ausbruck

## 232 Ueber bie musikalischen Artikel

Ausbruck in ber Mufit. Diefer vortrefflis de Artifel ift allen Componisten anzupreifen. Gie werben baraus viel lernen fonnen; benn auch Die besten feblen oft, wenn es auf ben mabren Musbruck ankommt. Die wenigsten verfteben ibn, welches man baraus fieht, bag fie nachbruckliche Borter auszudrucken verabfaumen, ober ihnen auch einen falfchen Musbruck geben. Man bat wohl gar bas Bort Schaffen (creare) mit einer Menge bunter Schnorfel und laufenber Gate ber: bramet, und bon feiner Burbe, in ber es ber Dichter gebrauchet batte, berabgefeget. - Ber bergleichen falfche und ben Worten unangemoffene Musbrude ftubieren will, barf fich nut bie beutigen Staliener ju Duftern nehmen; benn es fommt manchem berfelben nicht barauf an, bie Gplbe fon in io sono ober auch bas Wortchen non ober la, ingleichen eine Menge, bem Gplbenmaafe und ber Mussprache nach furger Oniben mit weitlauftigen Coloraturen auszubehnen; ba bingegen bie feinere Art bes Ausbruckes, welche ben Inhalt ber gans gen Arie erheben foll, fast ganglich vernachläßiget wird. Denn barauf ju feben, wer wollte bas thun? Es ift eine Schande fur uns Deutschen, bag fich unter und Leute finben, Die bergleichen Thorheiten nicht genug zu rubmen und nachzuahmen wiffen. -

Ausweichung. Auch dieser Artickel ist sehr schon gerathen. Mur wissen wir nicht, ob in hars ten Tonarten die Art der Ankundigung der Auss weichung in die Quarte durch die kleine Quarte dies ser Quarte, auf die in diesem Artikel vorges bildete Art, hrauchbar senn mochte. Wir wollen

sie weber loben noch tabeln, sonbern bas Urstheil bem Gefühle ber Zuhörer überlassen, ben aber ein so schleuniger Uebergang burch ben Accord ber kleinen Septime ber Tonart in die Quarte nicht allzuangenehm senn mochte, weil ber Quartenzirkel, ber der Grund von diesem Gange'ift, nicht allezeit bem besten Uebergang verursachet. Nicht viel besser scheint uns der durch das folgende Erempel vorges bildete Gang in die Sekunde. Der Grund davon ist dieser, daß bende Urten der Uebergange burch solche Accorde geschehen, welche zuvor nicht gehörig vorbereitet worden.

In dem Buchstaben A vermissen wir einige vorzügliche Worter, nemlich Aufführung einer Musit, Anführer eines Orchester, Ausführer und Ausführung. In Ansehung der benden letten sinden wir aber verschiedenes in dem Artikel Begleitung; allein die benden ersten fehlen noch zur Zeit ganzlich, ungeachtet sie uns eben von so großer Wichtigkeit scheinen.

Baß. So sehr die Hypothese von dem vers menntlichen Grundbaße in diesem Artikel aus eins ander gesetzt ift, so haben wir und doch eben dadurch von der Wichtigkeit und Gründlichkeit derz selben nicht überzeugen können. Die Entdeckung ist nichts weniger, als neu, denn die Alten haben so lange, bis der Gebrauch der Dissonanzen zunahm, und die verschiedenen Figuren, Durchgänge u. d. g. den Baß singender machten, nichts anders als Nauptznoten im Baße oder in der Grundstimme, und also, mit den Rameauisten zu reden, nichts als Grundzbäße hören lassen. Und als Bernhard der

# 234. Heber bie musikalischen Artikel

Deutsche ungefehr im Jahre 1470 in Benedig bas Debal erfant, fannte man ohne Zweifel feinen andern Bag, als biefen nun neuerfundenen Grunde Db aber unfere Componisten und Conlebe rer, und burch fie bie Sarmonie überhaupt, von biefer aufgewarmten Erfindung große Bortheile ges winnen werben, baran zweifeln wir febr. Denn. wenn wir bie Auflofungen bes fingenden ober ges meinen Bages in biefen vorgeblichen Grundbaff. wie fie bor einigen Jahren ber gute Dichelmann ber Welt fo juberfichtlich befannt gemacht bat, aufmertfam betrachten, fo werben wir nichts andere, als ben außersten 3mang und ein bolprichtes Wee fen gewahr, welches mehr jum Lachen reißet, als baf es biefe Snpothefe anpreifen follte. - Hebris gens enthalt biefer Artifel verfchiebene fchone und einem angebenben Componiften febr nubliche Uns merfungen. Der Artifel Fundamentalbaß gebort bieber, und ift biefem bennabe widerfpres dent, wie wir bernach feben werben.

Begleitung. In diesem Artikel-sindet sich berschiedenes, was in den beyden mangelnden Arstikeln Ausschihrer und Ausstührung hatte vorskommen sollen; doch dunken und diese Materien darinn noch nicht erschöpft. Uebrigens sind alle hier vorkommende Anmerkungen völlig wahr, und gute Ausstührer haben Ursache, sie mit Nachdenken durchzulesen und anzuwenden. Ausser den hier angeführten beyden Werken der Herrn Quanz und Bach hätte auch noch Mozarts Violinschule können angeführt werden.

Befegung. Unter biefem Artikel batte man billig

billig bas Berhaltniff, wie eine Musit befest mers ben foll, anzeigen follen. Dicht bie Ungabl ber Dersonen, fondern die proportionirliche Befegung ift es, mas bestimmt werben fann und muß, wenn eine Mufit gut befest fenn foll. Was Serr Quent im bier angeführten Buche bavon angemerfr bat, ift gwar febr gut, aber noch nicht hinreichend, gus mal ba barinnen einige Umftaube vorfommen, ges gen welche noch etwas einzuwenden mare, ober bie vielleicht nicht überall und auf alle Urten bon Mufiten paffen mochten. -

Bezifferung. Bir muffen allerbings gefter ben, bag bie gewohnliche Urt ber Begifferung einis germaßen unvollfommen ift. Allein wie foll man fich megen einer vollkommnern vereinigen? und wie follte biefe mobl beschaffen fenn? Das 3. 170 a. vom herrn Verfaffer vorgeschlagene Mittel wurde allem Ansehen nach bie Schwierigfeiten nicht beben, fonbern vielmehr neue erzeugen. Es fcheinet übers aus zwendeutig und ungewiß zu fenn, zumal ba es fich auf bie Rameanischen Grundaccorbe und ins fonderheit auf bie Ummechelung bes ibm fo febr beliebten Geptimenaccorbs grundet, fo gar auch aus Biffern und Buchftaben jufammengefest ift; eine Bermifchung, bie ein Generalbafichuler mit weit großerer Dube burchauftubiren batte, als er ben ber gewöhnlichen Begifferung nothig bat. Ules berdieß ift gar febr zu zweifeln, baf biefer Borfchlag burchaus ins Wert zu fegen fenn murbe, weil fich vielerlen Signaturen finben, bie fcmers lich in die Rameautsche Rangordnung zu brine gen fenn mochten. Und wurden baburch nicht weit mebrere

## 236 Ueber bie mufikalischen Artikel

mehrere Zwenbeutigkeiten und Ungewisseiten entsflehen, als diejenigen sind, welchen man badurch abzuhelfen gedenker? Man folge in Ansehung der Bezifferung nur den Anmerkungen des Herrn Bachs, die wir in seinem trefflichen Buche von Accompagnement hin und wieder sinden: so werden sich die Unvollsommenheiten unserer Bezifferung gar bald, wo nicht verlieren, doch wenigstens gar leicht übersehen lernen.

Bindung. Wenn es benn Schlusse bieses Artikels heißt: "Es ist ben der Bindung der Disso, nanzen eine wesentliche Regel, wiewohl die Tonglehrer ihrer selten erwähnen, daß der Dauer der "Dissonanz nicht größer sen, als der Consonanz, "in welche sie sich auslöset; " so wurden wir vielz mehr sagen: Die Dauer der Note, an welche die Dissonanz gebunden wird, soll der Größe der letzen gleich senn, d. i. es muß keine größere Mote an eine kleinere, wohl aber kann eine kleis nere an eine größere gebunden werden. Die Größe der Consonanz, in welche sich die Dissonanz auslöset, bleibt unbestimmt; benn der Componist kann ihr eine uneingeschränkte Dauer geben, d. i. er kann sie größer oder kleiner, als die Dissonanz war, machen.

Cadeng. So gut auch dieser Artikel ausges arbeitet ift, so wenig konnen wir bem Herrn B. in allen Sagen, die er barinnen vorträgt, Benfall geben. 3. B. Es ist gar nicht nothig, daß der Accord der Dominante, der vor dem Schlußtone vorhergehet, ein Septimenaccord senn soll. Es ist ebenfalls kein Geset, daß der Baß in dem Schlußtone eine Quinto fallen muß; denn er kann eben

eben fo gut in bemfelben eine Quarte fteigen. fommt in biefen Rallen auf ben Bang ber oberften Stimme an; benn nach ben Regeln ber Bewegung foll ber Bag fallen, wenn bie oberfte Stimme einen großen halben Ton fleiget, und ber Baf fleigen, wenn bie oberfte Stimme einen gangen Zon fallt. Der Gas, wenn nach ben Gerfquintenaccorbe ber Bag eine Quinte fleiget, ober eine Quarte fallt, fo wie er G. 185 b. vorgebilbet wird, ift unrichtig; benn ber biffonirenbe Gertquintenaccord wird nicht geborig aufgelofet. Die beutschen Tonseter thun recht baran, wenn fie fich von ben herrn Ras mean und Dalembert feine ungegrundeten Bes fege von biefer Urt borfchreiben laffen. wohl bas Unfeben ber Perfon ungegrundete Befete geltend machen? - Ferner ift es nicht gut, baß ber Berr Berfaffer bie Abschnitte unter Die Cabenjen ju rechnen scheint, wie folches G. 187 b. ges fcheben ift, wenn er von bem mannlichen und weib. lichen Abschnitte rebet. Go abnlich fie fich auch einanber gu fenn icheinen, fo berichieben find fie gleichwohl. Bas aber julest von ber bor bem Schluffe einer mufikalischen Deriode über einer angeschlagenen Bagnote angebrachten willführlich ausgezierten bunten Ginge : ober Spielcabeng gefaget wird, bas unterfchreiben wir ohne Bebenfen.

Cammermufik. Wir wollen nicht untersuchen, ob die angegebene Ursache vom Unterschiede des Cammertones und Chortones gegründet ist; uns dunkt nur, daß sie dadurch größtentheils wegfällt; weil man sich so wohl in der Cammer als in der Kirche des Cammertones gleich gut bedient, und der Organist dies falls

### 238 Ueber die musikalischen Artitel

falls jeberzeit feinen transponirten Bag bekommen, muß. — Ware es aber nicht nothwendig gewesen, ben biefer Gelegenheit auch in einem befondern Aretickel ben Chor : und Cammerton du erflaren?

Canon. Es war hier in der großen Ausgabe der Sulz. Theorie ein fehlerhaftes Erempel: man hat es aber in der letterschienen fleinern geandert. Wir hate ten gewünscht, hier die vornehmsten Regeln, worauf es ben dem Canon eigentlich ankömmt, kurzlich entwickelt zu sehen. Darinn geben wir ihm vollskommen recht, wenn er darauf dringt, daß einem Componisten die Runste des canonischen Contraspunktes bekant senn mussen, weil sie ihm ben verschiedenen Ausarbeitungen nüstiche Dienste thun können. Handel, Telemann, Hasse und Graun würden sich nicht einen so großen Ruhm erworben haben, wenn sie nicht in allem, was zur eigentlischen Runst gehöret, gleich stark gewesen wären.

Cantate. Es scheint, ber Hr. Berfasser glaube nicht, baß die Opern oder Singespiele nichts anders als fortgesetzte Cantaten sind, benn sonst wurde er schwerlich vorgegeben haben, die Cantaten mußten nicht dramatisch senn. Wassind denn seine historischen Cantaten? Wenn sie nicht dramatisch sind, so wissen wir nicht, wo die Personen herkommen. Sind ferner die so ges nannten Serenaten, die jederzeit dramatisch senn mussen, sie mögen nun aus allegorischen oder ans dern Personen bestehen, nicht ebenfalls Cantaten? Der verstorbene Herr Krause hat in seinem Buche von der musskalischen Poesse solches sehr wohl bestimmt und hatte hier zu Rathe gezogen werden sollen.

Eavelle

Capelle. Warum foll eine gut befeste Cas pelle eben aus nicht weniger als aus bunbert Ders fonen besteben? Wenn zuweilen ben fenerlichen Belegenheiten Mufifftucke, mit bunbert und auch wohl mehr Personen befest, aufgeführet werben, fo ift es barum nicht nothig, eine fo jablreiche Capelle ju unterhalten. Gine Capelle, Die aus 26 bis 30 Perfonen, Die aber alle in ihrer Art febr gut fenn muffen, beftebt, wird einem großen herrn Bergnugen genug machen; und foll fie ja fart befest fenn, fo werben einige 40 Perfonen binreichend genug fenn , auch ben fenerlichen Beles genheiten mit anftandiger Pracht ju erscheinen. und bie beften Liebhaber und Renner befriedigen gie tonnen. Die große Unjahl ber Perfonen macht, unfere Bebunfens, nicht allemal eine gute Capelle aus, jumal biefe nicht leicht ju vereinigen find ; menige geschickte und bernunftige Leute merben eben bas thun. Warum wird eben bie Galaburs aifde Capelle als ein Diufter angeführt? Und warum ift man nicht lieber in Berlin ober in Dresten geblieben?

Chor der heutigen Musik. Sind benn die Chore nur in groffen Oratorien und in Opern brauchbar? warum nicht auch in Rirchencantaten und in feperlichen Cammermusiken, 3. B. in Seres naten? Der franzosische Tonlehrer, der S. 203 angeführt wird, ist vielleicht von dem Hrn. Verf. zu Nathe gezogen worden, und halt vermuthe lich von den Mittelstimmen nur wenig. Und redet der Hr. Verf. zu kaltsimmig davon, indem er der Oberstimme und dem Vasse alles, den Mittelstimsenen

### 240 Ueber Die mufikalischen Artikel

men aber wenig ober nichts mittheilen will; bars aus muffen in ber That nicht die beffen Chore ente fteben. - Benn aber bie Chore eines Banbels und Grauns (man batte auch bie wenigstens eben fo beträchtlichen Chore eines Bachs und Teles manne bingufegen tonnen) als ber großten Meifter bierinn angeführet werben; fo mochte man wohl fragen: ob biefe großen Componiften ihre Mittels ftimmen auch fo gleichgultig abgefertiget haben? Da es in ben Choren auffer bem Musbrucke und ber Melobie, jugleich auf eine volle Sarmonie anfommt; fo mochte man abermals fragen: wo biefe bertom= men foll, wenn die Chore, nach bem gegeben Bilde, gleichsam nur aus ber Melodie und bem Baffe befteben, Die Mittelftimmen aber nicht einmal proportionirlich befest fenn follen? Die galante Schreibs ort kann bier fein Mufter fenn. Gie finbet nicht überall fatt, und fann nur in Operchoren, fonbers lich in ben fomischen, und boch nur mit Dies cretion, angewenbet werben. Wo bleiben endlich in Rirchenmusifen und insonberbeit in Deffen bie gearbeiteten Chore, worinn gleichwohl bie großte Runft und die mahre Pracht und Starte ber Sarmonie berrichen fann und muß?

Choral. Der Hr. Berf. hat im Anfange bieses Artikels ben alten Choralgesang mit unserm vierstimmigen Choral verwechselt. Jenen nennen die Italiener Canto fermo und die Franzosen richtiger plein Chant, und diesem kann man das cadenzirte, abgemessen, richt aber unsern Chora- len absprechen. Uebrigens sinden sich, unsere Chora- len absprechen. Uebrigens sinden sich, unsere Chora-

### in Sulzere Theorie ber Runfte. 241

rale betreffent, hier febr grundliche Anmerkungen, die fich die Rirchencomponisten und Organisten bile lig zu merken haben.

Consonanz. Das hier anfangs bengebrachte Schema ber Consonanzen nach ihrem Ursprunge ist eigentlich nichts anders, als der bekannte natürlische Sprengel ber Trompete, woraus vermuthlich Rameau seine Erfahrung von der Erzeugung der Tone zuerst mag genommen haben. Wir wollen solches zwar nicht ganzlich behaupten, es ist aber doch und sehr wahrscheinlich. Das ganze hier angeführte Softem von der Erzeugung der Tonsonanzen, nebst der daraus hergeleiteten Theorie der Idne, umfänglich zu untersuchen, wurde hier zu weitläuftig senn, und auch unsere Leser zu wenig interessiren, zumal da es auf Erfahrungen beruhet, den denen die Einbildung, durch vorgefaßte Mens nungen unterstührt, die besten Dienste thut.

Contrapunft. Diefer Artifel verbienet bes fonbers in Betrachtung gezogen zu merben. fast burchaus vortrefflich und grundlich ausgearbeis tet, und fellt in einer angenehmen Rurge bas Wichs tigfte bor, mas von biefer wichtigen Materie ges fagt werben fann. Wir fonnten awar gegen einis ge Stellen Gimwurfe machen, fie bienen aber nicht gur Bauptfache. 'Dur wenn ber Duberturen eines Banbels vorzüglich gebacht wird: fo fonnen wir bie Urfachen nicht einseben, warum man bie weit betrachtlichern Duberturen eines Telemanne übers gangen bat, bie boch jebergeit Originale ober vollfom: mene Diufter in biefer Urt ber Inftrumentalmufit 17. Bibl. XV. B. 2 St. gewefett

# 242 Meber Die musitalischen Artitel:

gewesen sind. Und was die Chore betrifft, so fonnten die Chore bes alten Bache als weit erhas benere Muster angeführet werden, wann die Chore bes fel. Grauns, ben aller ihrer Schönheit und Bollfommenheit, nur in ben zwenten Rang zu fer

gen find.

Diefer Actifel ift wieber mit Diffonanz. vielem Rleife ausgearbeitet, nur ift anzumerfen, baß ber Sr. Berf. vielleicht aus Uebereilung ben feblerhaften Geptimengang, ber fich im erften Erems: pel G. 266 befindet, wieder bingefdrieben bat. Die Septime fann bier nicht uber fich in die Quinte bes folgenden Accords geben, fie follte in beffen Eerg. unter fich fallen, und bie unten ftebenbe Quinte folls te, an fratt in Die Terg aufmarts, in Die Octave abs marts geben. Das fcheint uns fur einen guten harmonisten ein hauptfehler, wenn ihn auch Rameau ober D' Alembert felbft gemacht batte. Bon eben biefer fehlerhaften Befchaffenheit ift auch bas G. 269 a befindliche zwente Erempel, ba ebene: falls die Geptime fteigt, anftatt baf fie fallen follete. Chen fo unrichtig ift es, menn der B. ben biefem und bem folgenden Erempel, von ber in ber oberften Stimme flebenben großten ober übermaßigen Ges funde fagt : fie murbe als bas Gubfemitonium bes nachften Grundtones gebraucht, und gienge bese Doch zeiget bas Erempel felbft wegen über fich. weit richtiger, baf biefe übermäßige Gefunbe, gleich . ber fleinen oder großen Gefunde, mit ausweichenbem Baffe und liegend in die Terz aufgelofet wird. hiernachft ift es, wie bier borgegeben wird, gar feine Doth:

Rothmenbigfeit; fich ber Geptime über ber Do minate ju bedienen, wenn man in ben Grunbton' geben will , wie wir fcon oben angemerft baben. Aber alle biefe Conberbarfeiten, Die man vielleicht wirfliche Unrichtigfeiten nennen fann, find Rolgeneines unrichtigen Onftems. Dieber geboren noch anbere Stellen biefes Artifels, beren Unterfuchung bier zu weitlauftig fenn murbe. 3. 3. baß bie fleinfte ober verminberte Terz ihres eingebilbeten. Berhaltniffes wegen unbrauchbar mare ; baf bie fleinite ober berminberte Gefunde gar nicht vore fommt; baf ber B, Die mabre Gigenfchaft ber ubers. makiaen, Quinte nicht fenner, fonbern fie fur Die Ums februng ber fleinften ober verminberten Quarte ans fiebet u. f. m. ... Milles Rolgen eines mangelhaften Rameauifchen Onftems der Barmonie.

Drenftang. Auch diefer Artifel ift, wie man leicht benfen fann, durchaus bem angenommes nen System gemaß ausgearbeitet, daber wir uns' baben nicht aufhalten wollen.

Einflang. Man sollte fast auf die Schanken gerathen, dieser Artifel mußte einen andern Berefasser haben, als den Verfasser der schon angemerkten Artisel, weil er sonst nicht gegen sich selbst und Rameau so nachdrucklich reden wurde. Doch er hat es hier mit dem bekainnten J. J. Roußeau zuthun, aus dessen muntalischem Worterbuche hier eine werkwurdige Stelle, die Ersindung der Harmonie betreffend, angeführt wird. Weil sie gegen den Herrn Nameau gerichtet zu senn schener, und die ganze Harmonie eine gothische und barbarische

### 244 Ueber Die muftalischen Artitel

Erfindung genennet wird : fo folieft ber Sr. Berf? biefen Artifel mit folgenden ben Anbangern bes Rameau febr anftofigen Worren : ... Es ift aus when - Borten biefes etwas berbruflichen Musfalles gegen bie Barmonie beutlich ju feben "baß biefer große Renner (Rouffean) fich bier woon bem Berbruffe uber bie Prablerenen bes Ras meau weiter habe hinreiffen laffen, als ibn fein "Befchmad murbe geführt haben. Diefes ift ibm jum fo mehr zu verzeihen, ba es in ber That nicht "möglich ift, ben ben ausschweifenben tobspruchent geiniger Frangofen (und auch einiger Deuts "fchett,) wenn fie von ben vermennten barmonifchen: "Entbechungen bes Rameau fprechen, bie fie als "bie Epoche ber wahren Mufit angeben, ben fals "tem Geblute ju bleiben., Dach biefem Befennte miffe, mochte man wohl fragen: warum fo viele Artifel, voll von ben barmonifchen Entbedfungen best Manteau fich bier befinden? Course grant the "Freedy

Eng. Sollte wohl Enge heißen. Wir wols len nicht entscheiden, ob man aus diesem Wortschen einen musikalischen Artikel machen follen. Uns sers Bedünkens gehört alles das Gure, was hier vorkommt, in den Artikel Harmonie, nicht Harsmonik, wie hier aus Versehen steht, und dahin, wie man einen dren; oder mehrstimmigen Sah maschen soll. — Auch in diesem Artikel sinden wir das Sostem des Nameau von der Erzeugung der Tone. — Daß hohe concertirende Stimmen oder hohe Solostimmen, keinen tiefen Vaß zur Vegleistung haben könnten, ist gar nicht gewiß. Unsere

Erfahrung lehret uns, baß auch bas Gegentheil feine unangenehme Wirkung thun werde. Wirers innern uns, einem großen Solospieler eines hohen Instruments, namlich einer Violine, mehr als eine mal mit Vergnügen zugehört zu haben, wenn er sich sein Solo mit bem Flügel und bem Conterbasse begleiten ließ.

Fantaste. Als eine Ergänzung der Nachricht von dem holfeldischen Compositionsinstrumente hatte die Beschreibung und die Beurtheilung verselben, die sich in Scheibens Abhandlung vom Ursprunge und Alter der Musik
S. 46 : 48 der Borrede befindet, angeführt werden können; weil sie aus einem eigenhändigen Briefe
des sel. Grauns genommen und daher völlig zuverläßig sind.

Rundamentalbaß. Wird auch Grundbaß genennet, wie man in Marpurge lleberfegung bes D'Alembertichen Spfteme ber Barmonie fer ben fann. Aber bis jur Salfte mochte er wohl bon benjenigen Componisten nicht geglaubet werben, bie nicht aus D' Alemberts Schule find. Es ift fein Wunder, wenn ber Grundbag nicht jum Spies len, ober boch felten, in Deutschland aber fast nies mals, gefdrieben wirb. Die gange Sache ift von Ein folder Grundbag regieret bie Feinem Mugen. Barmonie nur in ber Ginbilbung, ber orbentliche gefdriebene Baf aber wirflich, und biefer ift alfo ber eigentliche Generalbaß, ber fur bie Orgel ober fur ben Rlugel begiffert wird. Uns icheint es fremd, baß man im zwenten Erempel G. art a fich ben

2 tem

## -246 Mber bie mufitalifthen Artitel

bem über ber Dote & befindlichen Geptimenaccorbe einen andern Grundton , namlich E mit bem Gente nonenaccorde einbilden foll. Als ob man aus bem & mit ber Septime nicht eben fo gut, ja weit beffer, in ben barauf folgenden Mecord M geben fonnte! Dian machet fich burch folche Mittel Die Erlernung ber Das vorzuglichste in bie-Darmonie nur fcmer. fem Artifel ift ber febr gegrunbete. Schluß beffel: ben ; wo es ausbrudlich beift : "Wer nur geinigermaffen wit ben wahren Regeln ber Sarmo-, nie befannt ift, bat felten norbig, bag ibm biefelbe "erft burch einen Rundamentalbaß erlautert werbe., - Sieranf folgt eine Erflarung, ber wir willig Benfall geben, weil fie vollig wahr und ges grundet ift, und die bermennte Erfindung ber mab: ren Grundfage ber harmonie, die bem Ramean von unwiffenden Zeuten febr breifte jugefchrieben wird, widerleget, basjenige aber, mas wir fcon im Artifel Accord babon angemerft baben, beita: tiget, baf namlich bie Erfindung berfelben febr alt ift und fich bie Wiffenschaft bes boppelten Contrar punfts barauf grundet. Bir maren biefe Wabre beiten und biefes frene Bekanntnig berfelben bier am weniaften bermutbend gewefen. Man febe auch ben Schluß bes Artifels Ginflang nach.

Gique. Die Beschreibung bieses, erft zum Tang erfundenen, hernach aber bloß zum Spielen veranderten Tonifticks hatre billig vollkommener senn sollen. Die Giquenartigen Sage sind ist insonders heit dem Rlavierspieler sehr interessant, urd erfos bern

bern noch eine größere Kenntniß ihrer Eigenschafsten, als bier vorgetragen wird.

Sarmonie. Es wundert uns, baf, nach: bem fchon in ben vorhergebenben berben Artifelu, namlich Einklang und Aundamentalbaß, in Uns febung ber Erfindung ber Grundfage ber harmonie bem Rameau diefe Chre mit allem Rechte abge: fprochen worden, man boch bem Schluffe biefes Ur. tifels noch folgende Worte bengefüget: "Manmuß "bem Rameau bie Gerechtigfeit wieberfahren lafe "fen, baß er ber erfte gewefen, ber biefe Wiffens "ichaft methobisch borgutragen unternommen bat. "Benn alfo gleich in feinem Spftem über die Sars "monie viel willfubrliches ift, und fein Bebaube "noch viel fcmache Theile bat, fo bleibet ibm ben-"noch ber Rubm eines Erfinbers., Aber ein Onftem, bas auf ichwachen und jum Theil auch auf gang falfchen und unerwiesenen Gagen rubet, fann man bas mobl ein mabres Enftem ober methos bifch nennen? Bochftens ift es bloß ein Dobes Inftem.

Was diesen Artikel an sich selbst betrifft: so erware teten wir, die wahren Grundsäge der reinen Harmonie mit und ohne Oissonatzen darinn zu sinden; allein es enthält größtentheils nichts als eine Untersuchung des Alters, der Nothwendigkeit oder Wichtigkeit, und des Nugens der Harmonic, wie auch der Fraz ge: ob sie der Melodie, oder diese jener vorzuzies hen sen? welche, unsers Bedünkens nach, mit

#### 248 Ueber die musikalischen Artitel ic.

allem Rechte jum Bortheile ber Melodie entschieben wird. Da biese Materie aber schon vielfaltig, und meistentheils jum Bortheile ber Melodie, abgehans belt worden; so hatten wir gewunscht, mehr bie Grundsate ber Harmonie selbst, ben Lehrbegierigen jum Unterrichte und Nugen, vorgestragen und erlaus tert zu sehen.

Intervall. Hatte dieser Artikel nicht volls ständiger senn können? Auch das hier angeführte Intervallensistem ist mangelhaft. Es hatte ins zwischen dem Hrn Verf. nicht an Hulfsmitteln ges mangelt, diese wichtige Materie vollkommener wers zutragen. Denn ohne das Telemanns und Scheis besche Intervallenipstem, das voch einige grunds liche Mathematiker berechnet haben, zu erwähnen; so hätte Herr Riedt in Verlin können zu Rathe gezogen werden.

Wir haben, wie man fieht, eine große Menge von Artikeln übergangen; weil sie theils von wenis ger Erheblichkeit, theils von der Beschaffenheit wanen, daß wir nur wenig oder nichts dagegen zu erinnern fanden, theils auch alle Nichtigkeit und Gründlichskeit hatten, die nur zu verlangen steht. Wir zweiseln nicht daran, daß die musikalische Artikel in der Fortschung dieses trefflichen Werkes damit übereinstimmen werden. Wie sehr wünschen wir dem Hrn. Verf, dazu die erfoberliche Gesundheit.

#### III.

Anmerkungen über die Landhauser und die Gartenkunst von E. E. Dirschfeld. Leipzig 1773, 173 Seiten in klein Octav.

om vorigen Banbe biefer Bibliothef zeigten wir Die Betrachtungen eines Englanders über bas Bartenwefen an, und fagten bag ber Berfaffer aleichfam bie Babn gebrochen, um etwas fuftematis fcbes uber bie Unlage ber Barten, ober Parfs, wie fie die Englander nennen, ju liefern, feitbem man angefangen bie Datur mehr baben ju Rathe ju gies und fich bon ben gezwangenen Runftelenen ber Frangofen zu entfernen. Sest tritt auch ein Deutscher auf, und macht einen Berfuch, biefe nas turliche Art ber Barten feinen Landeleuten gu ems pfeblen. Es find einzelne Bebanfen ober Anmers Fungen, bie Sr. Sirichfeld in ber ibm eignen und aus bem Canbleben icon befannten Schreibart portragt. Gie betreffen, wie er felbit fagt, meber bas Defonomifche noch Mechanische bes Gartenbaues, fundern bloß gemiffe Sciten bes Schonen, ohne einen Unfpruch auf bas Berbienft einer vollständigen Theo. rie ju machen. Wir wollen einiges bavon aus. zeichnen, ob wir gleich erft im vorigen Banbe unfre Lefer bon biefer Materie unterhalten baben Esift aber vielleicht nicht überfluffig, ba unfre Landsleute noch gar febr an bem frangofifchen Befchmacte bangen.

Im erften Abidmitte liefert ber Berf. eine furge Geschichte ber Lanbhaufer ber Romer:

### 250 Unmerkungen über bie Lanbhaufer

In biefen berrichte in ben alteften Beiten eine funftlofe Ginfalt, ebe fie mit bem lleberfluffe befannter murben, und ba fie, wie es bier beift, in bet Villa rustica noch nicht baran bachten, mas bie urbana fenn murbe. Mit ber Uleppiafeit nabm auch die Pracht ber Landbaufer ju, welche gulest bis jur größten Berichwendung getrieben marb. nur ein wenig mit ben Alten bekannt ift, wird bie Landbaufer bes Lufull, Dero, Sabrians und andrer fennen. Sie maren alles, mas man in biefer Urt Berrliches feben fonnte. Gine Menge anbrer maren aber auch fo eingerichtet, wie es bas nicht überfluffige Bermogen ihrer Besiger erfoberte. Der gange Umfang ber benben Meerbufen von Baia und Pugguoli, bie Begend um Rom, mo beutiges Zages Frafcati, Albano, Paleftrina, Tivoli (nicht Trivoli wie ein paarmal verbruckt ift) fteben, war gleichsam bamit befået. Dan zeigt bon manchen noch Ruinen, wies wohl mit vieler Ungewißbeit, baraus fich wenigstens fo viel abnehmen lagt, bag bie Alten angenehme Lagen mablten, wo bie Runft ber Datur nur etwas gu Sulfe fommen burfte. Um beften fann man fich einen Begriff von ber Ginrichtung folder Land. fige aus bem Plinius machen, ber uns bon feinen benben eine Befdhreibung gegeben. Berichiebne baben verfucht folde in Riffe ju bringen, unter benen Sr. Rrubfacius ben naturlichften und aluctlichiten Dlan entworfen bat. Alle biefe Berrliche feiten giengen nit ben Ginfallen und Bermuftungen ber Barbaren größtentheils verloren, und zugleich auch der Beschmack an ber Matur und an bem Schos.

inen. Alles war wilb und friegerifch. Wenn bie Bornehmen ja Baufer auf bem tanbe anlegten, fo waren es mehr Raubichloffer, ober gothifche Stein: flumpen zu ihrer Bertbeidigung; ober man bauete, fagt Sr. S., Ribfter und Rapellen zum Aufenthalte wohlgemafteter Duffigganger. Go febr ber lette Misbruck beutiges Tages auf ben allergrößten Sans fen paft, und fo überfluffige Gefchopfe fie meiften: theils in ber Welt find, fo leibet biefes boch in jenen Beiten eine Ginfdrankung. Die Monche maren villmehr bis jum inten Jahrhanderte nunliche Blies ber bes Staats; bie Bafilianer und Benebictiner, Baueten mufte und jum Theil ungefunde Begenben an, und manche Stabte baben ihnen ihren Urfprung in bonfen. Gie nabrten fich bamals von ber Mrs beit ihrer Sanbe, welches bem Zwecke ihrer Stifter gemaß war, und legten fich erft auf bie faule Seite, nachbem fie burch Rleiß, Sparfanteit und Bermacheniffe anfiengen reich zu werben. Doch biefes gebort nicht fur unfre Bibliothet. \*) Ben Bies berbers

Deine weitere gründlichere Nachricht davon lese man in des Denina Staatsveränderungen von Italien, welche im vorigen Jahre überget erschienen. Die historischen Berdienste die ses Buchs ben Seite gesetzt, können wir es auch in Absicht auf diese Bibliothek allen Freunden der Rünste und Wissenschaften empfehlen, weil der Berfasser nach jeder Hauptperiode der Seschichte allemal in besondern Kapitel den Zustand der Künste und Wissenschaften beschreibt, und diese Nachrichten sind um so wichtiger, da bekann-

### 252 Unmerkungen über bie Sanbhaufer

berberftellung ber Biffenschaften, und fo wie bie Menfchen ibre robe Lebensart in eine gefittere vers manbelten, nahm auch bie Deigung gu Lanbhaufern wieber ju, und bie vom gothifden Gefchmack ges reinigte Baufunft zeigte fich baben. Der berühms te Valladio legte eine Menge berfelben ben Vicenza an, und bie reichen romifchen Samilien fuchten es einander in foftbaren Billen gubor ju thun. Ine fonberbeit führte Ronig Lubwig ber vierzehnte, im porigen Sabrbunberte einen prachtigen Gefchmad ein. Allein feine Schmeichler mogen es noch fo febr preifen, bag er bie Datur gezwungen, fie mos gen bes Le Notre Geschicklichkeit bis in ben Sims mel erheben, wer feine Dationalvorurtheile bat, muß bem Laugier in feinen Unmerkungen über bie Baufunft barinn recht geben, baß man eben biefen 2mana, bas Abgezirkelte ber ewigen Becken, Alleen und Rabinette überbruffig wirb. Wenn ber erfte Einbruck ber auffallenben Große von bem gottlichen Berfailles vorben ift, fo geht man mit Efel unb Langerweile in ben Bangen, wo alle Rrafte bes Benies angewandt find, um fle angenehm ju mas Weniger foniglich, aber weit reigenber find bie in bem jegigen Gefchmade angelegten Parts ober Lanbfige ber Englander, weil fie ber Einfalt ber Matur piel naber fommen. Cim

termaßen Italien bas Land ift, wo jene juerft aus ber Barbaren und Finsterniß wieder iherauss geriffen wurden. Was wir von ben Monchen gesagt haben, wird im zten Bande 11tes Buch 7tes Rap. weitlauftiger ausgeführt. Man sehe auch bas 6te Rap. des 12ten Buchs S. 38.41.

Im andern Abschnitte kommen allgemeine Bors fdriften über bie Unlage, Bauart und Berfchone. rung ber Landhaufer vor. . Dur ein gleichfam aus bem Dieere gewachfener Sollander fann fagen: Alle Landhaufer und tuftgarten, muffen, um angel nehm au fenn, mit Baffergraben, Mauern, Dal lifaben und bergleichen umgeben fenn. \*). Das ers! fte ift nicht einmal der Gefundheit guträglich , und: bas lettere hemmt die Aussicht, einen fo wefentlichen Reis ber Landwohnungen. Alles, mas einen efels haften Eindruck macht, foll fo viel moglich vermies ben werden. Wenn fich biefes auch auf die wirthe Schafeliche Gebaube erftrecket, fo geben wir ben Berf. ben landfigen der Großen vollig recht; allein ben bem mittlern Abel, und ben manchen, die ein Beranugen an wirthichaftlichen Befchafftigungen finden, durfte eine juweit getriebene Gorgfalt in Diefem Puntte bennahe in einem Fehler fallen. Bu gefdweigen, daß es auf der einen Seite nuglich ift, wenn ber Befiger auch auf die Berrichtungen bes Sofes ein Muge haben fann, fo geben felbft diefe Berrichtungen bem Aufenthalte ein gewiffes Leben, Da bie reizenbfte Aussicht ohne Menschen, fo balb man folche beftanbig bat; eine tobte langweilige Stiffe wird. Bendes lagt fich verbinden.

Mit Necht werden nach des Home Kritif die geraden Zugänge getadelt. Der frumme abwechstelnde Zugang des Lords Cadegan in Reading hat unendliche Vorzüge vor der gepriesenen so gestann.

<sup>7)</sup> Das hollandische Buch von der Gartenkunft: Les agremens de la Campagne. Lepben, 1750. 4.

## 254 Unmerkungen über bie Canbhaufer

nannten belle avenue von Verfailles, wo man eine halbe Grunde in einer fchnurgeraben breiten, mit hohen Baumen befetten Allee fahrt, und ber ftandig bas Schloß vor fich hatche Ben ber fchnelles ften Sabrt wunfcht man immer bas. Enbe : Sir bem Bebaude felbit, in deffen innerlichen Ginriche tung, in der Deublirung foll eine gewiffe Simplial citat herrichen, die mit dem Zweck des ungefünftele ten Landlebens übereinftimmit. a. Der Engellanders füllt feine Landwohnung mit foftbaren Werten ber Romer und Griechen, mit den herrlichften Gemalden an, und fchide Zonnen Golbesu bafur nach Stas, Der Berf. mennt, das mare foretwas bas man übertrieben nennt. 106 Es fimmt freilich nicht mit ber ungefünftelten Ginfalt bes Lands lebens, wovon boch ber Aufenthalt ber Großen? ein Bild fenn foll, überein: : Allein man mill auch ben biefem Aufenthalte eine Befchafftigung haben, und fann fie edler fenn, als taglich einis ge Beit auf die Betrachtung ber Werte wendenge die den Geschmack bilden? Man laffe ihnen im mer diefe Liebhaberen , welche jur Aufmunterung? ber Runftler bient. Der Engellander liebt die Dasi tur, er beweift einen reinen Gefchmad, indem er ibri in feinem Part fo viel als moglich nachahmt, man erlaube ihm in feinen Zimmern die fconen Dente male der Runft aufzuftellen, follte es auch einim germaßen auf Roften der harmonie eines Theile mit; bem Gangen fenn.

Der dritte Abschnitt enthalt einige Anmerkuns gen über die Schickfale der neuen Gartenkunft.

Die Ausschweifungen unserer Zeiten werben mit Recht getadelt. Da der Garten eine Landschaft im Rleinen fenn foll, fo ift wohl nichts lächerlicher, als wenn ber Sollander fein Parterr mit allerlen ausges legten Riguren von Mufchelwert, bunten Steinchen und Porcellanscherben ziert; ober wenn man in ben Garten allerlen groteste Statuen, und wohl gar die Personen aus der Italienischen Romodie in Effen großen Puppen erblickt. Bas fann auss fdweifender und abgefchmactter fenn, als wenn ein Italiener einzelne Schnorfel und baroche archie. teftonische Bierrathen, in Stein gehauen, auf Doftemente in feinen Garten binftellt. \*\*) Ueberhaupt find Statuen in Garten mit großer Behutfamfeit und Sparfamfeit anzubringen. Go wenig Ges fcmacf der Chinefer hat, fo ift er doch der lehrmeis ffer der Britten in der Anlage der Barten gewefen. Er brachte fie guerft auf Die Bedanken, die Ratur gu fuchen. Sr. S. fagt fehr wohl, das durch die bescheidene Runft verschonerte Naturliche behalt ale lein das Borrecht einen mahren angenehmen Ein: bruck zu machen, und felbft ben Berftand zu ergo: Bas nugen alle gezirfelte Blumenbecte, große Bafferfunfte mit gar nicht dazu schicklichen Statuen, Grotten, Gitterwerf, gefdnigter Arbeit und dergleichen in den frangofischen Luftschlöffern? Durch ihren Domp verschwindet die Matur, und der Frangofe, wenn er anders nicht verblendet ift, muß .

Dein Benfpiel biefes Unfinns fieht man in Portici ben Reapel. f. Winkelmann und Volkmanns Rach. richten von Italien.

### 256 Anmerkungen über bie Canbhaufer

muß dem vernünftig kritisirenden Home recht geben, welcher sagt, man sollte glauben, die Natur
wäre zu geringe gehalten worden, in den Werken
eines großen Monarchen nachgeahmt zu werden,
und daß man daher unnatürlichen Dingen den
Borzug gegeben, die man vermuthlich für munders
bar angesehen habe. Dieses Vourtheil steckte auch
die gar zu gern nachahmenden Deutschen an. Die
meisten Lustschlösser unser Fürsten, und die vors
nehmsten Landsitze des Adels sind nach den franzosse

fchen Muftern angelegt.

Im aten Abschnitte wird uns bon ber Chinefte : fchen Gartenkunft ein furger Begriff gemacht. Der Chinefer giebt in feinen Garten bregerlen Gcenen Plas, ben lachenden, fürchterlichen und romantischen, und sucht folde geschickt mit einander Bum Benfpiel ber lettern wird oft aut berbinben. ein raufchenber Bach unter ber Erbe weggeleitet, ber ungefeben bas Gemuthe burch fein Beraufche ergost ; feltne Thiere, Baume und Pflangen wers ben bier unterhalten. Furchterlich fucht man ben Unblick burch überhangenbe Relfen, berabfturgenbe Wafferfalle, vom Sturm niebergeworfene Baume und vom Waffer fortgeriffene Stamme ju machen, und biefe werben bon angenehmen Auftritten, mo einen Die Matur anlachelt, unterbrochen. Die Bache führt man in Schlangenlinien burch bie Garten, und auf ben Triften fieht man bas Bieb. biefe naturlichen Schonbeiten find ibm lieber als Secfen und Parterre. Jeboch treibet er ben Sang jum Wilben in ber Matur auch oft ju weit, und mirb

wird felbst durch die Nachahmung gefünstelt, wenn er 3. B. von hohen Felsengipfeln herabhangende Baume vorstellt, die in der Luft zu schweben scheiznen. Sie konnen als Werke des Jufalls Bewung brung erregen, aber sie sind keine Gegenstände des Geschmacks, und nicht mit Bedacht in Garten aus zubringen.

Der ste Abschnitt liefert einige Benfviele ber englischen Bartentunft. Schon Abbison fieng im Bufchauer an, feiner Mation einen beffern und naturlichern Beschmack ju zeigen, ale ber frangbfifche Rent, ein Runftler von vielem Beiffe, mags te es nach Unfange biefes Sabrhunderts bie Megels maßigfeit und Ginformigfeit ju verlaffen, und ber Bartenfunft ibre Rechte ju geben; er warb baburch weit vorzuglicher, als le Rotre, wenn er gleich, nicht wie letterer, burch fo viel berebte Bungen ers boben worben. Das Maturliche und Große fagt Sr. S., ift ber eigentliche Charafter ber brittifchen Barten ober bes Parte, welche ungefahr in eben bem Berbaltniffe gegen einander fteben, wie großere Lands Schaftsgemalbe gegen fleinere. Der Britte unter: fucht bie Rrafte, welche Baffer, Felfen, Gebaube, Berge, Bugel, Walbungen, Baume und anbre Begenstande auf bie Geele beweifen, und überlegt alsbann, wie ben Wirkungen biefer Rrafte mehr Richtung, Starfe und befonders eine gluckliche Barmonie burch bie Runft gegeben werben fonne. Er merft, wie ber Landschaftmaler, auf bas gange Bemifch ber Wirfungen, welche bie Lage, Die Groffe, bie Entfernung, bie Ubwechfelungen bes Lichts und 17.36bl.XV. 3. 2.St. Schate R

#### 258 Unmerkungen über bie Lanbhaufer

Schattens hervorbringen, und felbst die kleinen Vorstheile, die sich in das Ganze mit Vortheil einflechten lassen, entgehen seiner Aufmerksamkeit nicht. Dies ses erläutert der Verf. mit ein paar Mustern engelischer Garten, beren Vischreibung aus den von und im letten Stuck des vorigen Bandes angezeigten Reisen des Youngs und den Vetrachtungen über das Gartenwesen eingerückt sind.

Der 6te Abschnitt giebt einige Grundfase an bie Band, wie Barten anzulegen find. fen in ber Berbindung gelefen werben und find nicht wohl eines Muszugs fabig. Das Bornehmfte berubet barauf, bag ber Bartenfunftler feine Unlage ben Grundfagen bes Maturlichen, Schicklichen, Mannichfaltigen und Lieblichen imterwerfe. Ende muß er die Ratur so wie der Landschaftmaler fleifig flubiren, und fich alle abmedsfelnbe, reigenbe und melanfolifche', gefällige und fürchterliche Gces nen befannt machen, um fie ben feinen Unlagen gu fopiren, jeboch allezeit auf bas Berhaltniß ber Theile au bem audzuführenben Bangen feben, um nichts Wiberfinniges ju liefern. Die Matur, fest ber Berf. bingu, ftellt bas Große, bas Melanfolifche, bas Sanfte, bas Ginfame, bas tachenbe in taus fend Auftritten vor ; jebe Art ber Gegenftanbe macht nach ibrer Lage, Große, Geftalt und Farbe einen unendlich fich abanbernben Ginbruck. bavon fo zu ordnen, bag bie baber entspringenben Bewegungen fich nicht wiberfprechen, vielmehr unter einander barmonifch vereinigt fich verftarten; und immer angiebend und unterhaltend bleiben; bies fcheint

fcheint fur ben Gartenfunftler bie bochfte Unftren-

gung feines Benies gu fenn.

Prenheit und Mannichfaltigkeit find wefentliche Theile eines Gartens. Wiber jene ftreitet es, went bie Mussichten gebemmt find, sie follen noch über ben Garten binaus geben, und fich in, burch beit Bald gehauene Durchsichten berlieren: und biefe fobern, baf man einen ichonen Barten nie in einet einformigen Cone anlege. - Der Dlas muß Uns boben, Abfate und Vertiefungen haben, welche bie Begenftande aus verschiebenen Befichtspunften geis Mus der Mannichfaltigfeit flieft bie Lieblich: feit. Sier muß ber Gartenfunftler bem Lanbichafts maler am nachften ju fommen fuchen. mable bie Stellung, bie Arten ber Baume, ber Straucher, ber Blumen und Gemachfe, gebe auf ihre Schattirung Acht, und berschaffe baburch bemt Bangen harmonie und boch auch zugleich Abmechfe-Bas bas Baffer und ben Gebrauch bet Brucken in ben Barten betrifft, fo beziehen wir uns auf bie Betrachtungen über bas Gartenmefent im vorigen Banbe.

Ben ben Unmerkungen über einzelne Theile in ben Garten erinnern wir nur, baß ber Berkaffer ben englischen Geschmack in Ansehung ber Obstebdume mit Recht übertrieben nennt. Warum will man sie ganz aus ben großen Garten verbannen: ba sie boch, ben Rugen nicht einmal gerechnet, Abwechselung genug in ber Farbe ber Bluthe, in ber Figur und in dem Anblicke, wenn sie voll von Früchten sind, barstellen? Warum mussen alle

### 260 Unmertungen über bie Landhaufer

Baume wild fenn? Gollte fich ein mit schonen Rirschbaumen besetzter Rafenplag am rechten Orte anges bracht nicht eben so gut ausnehmen, als wenn man ihn mit allerlen amerikanischen Baumen besetzt, wobonbie meisten nur ein Spielwerk smd?

Im letten Abschnitte theilt uns ber Berf. feine Bebanten über Die Bergierungen ber Garten mit. Man fann leicht benfen, bag bie bereits erwebnten Mufcheln und Steinchen in ben Parterren, bie Berirmaffer, Die Bafferfunfte, welche bald ben Schall einer Erompete oder Posaune, balb einer Ractete nachahmen, als Rinderenen verworfen wer-Grotten find febr felten, und in ber außer: ften Simplicitat anzubringen, fonft find fie ber Ratur nicht gemäß. Statuen fonnen ben einer flugen Wahl oft von großer Wirfung fenn : es werden aber viele Sehler baben begangen. Cift es nicht widerfinnig, ben Deptun in einer Allee, ober ben Bulfan benm Baffer ju feben? Gine Flora, Domona, Bacchus zc. Schicken fich fur bie Garten. Die Englander haben angefangen, die Statuen ib: rer großen Danner in ben Garten aufauftellen, viels leicht geboren biefe beffer auf offene Plate in ben Stadten: allenfalls fonnte man ben Dichtern einen Plat in ben lanblichen Scenen, Die fie befungen, Dbeliste und Triumphbogen find allers bings nicht fur Garten, ob fie ber Englander gleich anbringt: aber gang wiber bas Schickliche und wis ber bas Roftum lauft es, wenn man in einem eus ropaifchen Barten, dinefifche Tempel ober turfifche Mofcheen gewahr wirb. Man liebt in England febr

febr fleine Tempel in gewiffen Theilen anzubringen, ob fie gleich auch von bem Vorwurfe nicht fren find, baß fie mit unfern Sitten und unfrer Religion nicht Will man fich aber bar: übereinstimmend find. über hinwegfeten, fo muß wenigstens zwischen ber Bottheit, ber er gewibmet ift, und bem Plage, wo er feht, eine Berbindung fenn. Benus, Dan, Die Musen, Bachus zc. baben nach ber Minthologie einigen Unfpruch bier Tempel gut finden. che Ruinen find schwer fo anzulegen, bag fich bie Taufchung nicht bald verlieren follte, wie ber Bers faffer ber Betrachtungen bom Gartenwesen ebens falls fcon erinnert bat. Ben ber Unlage ber Bafferwerte, wird febr baufig wiber bie Babrbeit und ben reinen Geschmack gefundigt; bie symmetrischen Raffaden ber fonigl. frangofifden Barten ftreiten wiber bie Matur, und bie Kontanen ber Latona, ber Ceres, bes Apollo, find mabrer Unfinn. noch in vielen beutschen Barten benbehaltene Dobe biff und wieder an Baumen, in Labyrinthen, an Portalen und Lauben lateinische ober beutiche Bebenffprüchelchen anzukleben, verbienet allerdings eis nen Tadel, wenn es bloß trockne Moralen find, bie fich gar nicht fur ben Ort schicken, und nur ba ftes ben, fo wie fie gleichfam aus bem Gluckstopfe ges griffen finb.

#### IV.

Horazens Episteln an die Pisonen und an den Augustus. Mit Kommentar und Anmerkungen nebst einigen kritischen Abhandlungen von R. Hurd. Aus dem Englischen übersetzt, und mit eignen Anmerkungen begleitet von Joh. Joas chim Eschenburg. Leipzig 1772 ben Schwickert, gr. 8. 1 B. 418 S. 2 B. 321 S.

ber Hurd glaubt von Horazens Spisteln an bie Pisonen die wahre Absicht entdeckt zu has ben, welche von allen Erklärern ist verfehlt worden; nicht die griechischen Kunstrichter in einen Auszug zu bringen, oder einen Lehrbegriff der Dichtkunst zu entwerfen, sondern bloß: das romische Drama zu beurtheilen. Er hält seine Entdeckung für sehr wichtig, weil so viel Gelehrte, aus Mangel dieser Einsicht, in Irrthumer verfallen sind.

Der Tert Horazens befindet sich hier abges druckt, mit einem darunter beständig fortgehenden Rommentar. Den Plan zur Spistel giebt der Ansfang dieses Rommentars folgender Gestalt. Das erste Stück, i bis 89 B. besteht aus einer Borbes reitung zu dem eigentlichen Innhalte, und enthält einige allgemeine Regeln und Betrachtungen über die Poesse, aber vornehmlich in Rücksicht auf die folgenden Theile. So giebt diese Einleitung, die zum Zwecke

Zwecke bes Dichters führt, bem Anfange bie Miene ber Leichtigfeit und Dachläffigfeit, welche ber Schreibart in Briefen eigenthumlich ift. amente 89 bis 295 B., bes Briefes eigentlicher Saupts theil, enthalt Regeln fur Die romifche Schaububneüberhaupt, vornehmlich aber fur bas Trauerfpiel, nicht nur weil bieg bie bobere Gattung bes Schaus fpiele ift, fondern auch weil es, bem Unfebn nach, bis babin weniger bearbeitet und verftanden mar. Der lette Theil 291 B. bis jum Ende giebt Erinnerung gen über die Rorreftbeit im Schreiben, aber immer vorzüglich in Ruckficht auf bie bramatische Gattun: gen und beschäfftiget fich theils mit Wegraumung: ber Binderniffe, theils mit ben Mitteln gur Befors Diefen Entwurf führt Dr. B. im Roms mentare fo aus, bag er jebe Stelle bes Textes auf. feinen angenommenen Gas giebt und barnach ers-Diefem folgen Anmerfungen über eine zelne Stellen. Der Tert ift nach Bentlens Muse gabe abgebruckt, nur wenige Stellen ausgenommen, Die in ben Unmerkungen mit angezeigt werben. Die Unmerkungen find eben nicht alle fo unerbort, ale Brn. 5. Entbeckung von ber Epiftel Absidht, J. E. baß pictoribus atque poetis zc. Einwurf nicht Res Menere Benfpiele ju Horagens Geban. fen werben aus englischen Dichtern angeführt, bes fonders aus bem Chakespear. Die Worte norum si callida verbum reddiderit iunctura nouum, berurfachen eine ziemlich lange Wiberlegung Daciers und Sanadous, welche unter junetura nur bie Bilbung jufammengefester Worter ber: N 4 fteben.

### 264 Sorazens Epifteln an die Pisonen,

stehen. Hr. H. sest ihnen die Stelle wo bieses Wort noch einmal vorkommt entgegen: tantum series iunchuraque pollet, v. 242 da ist offens bar die Rede von der Anordnung. Auch Persus, Horazens Nachahmer oder vielmehr Dollmetscher, (so nennt ihn Hr. H., einen Dichter, der mehr als irgend ein anderer Dollmetschern zu schaffen gemacht hat, und sich also sehr schlecht zum Dollmetscher eis nes so beutlichen Schriftstellers als Horaz in den Satiren ist, schieft) dieser Persus sagt:

Verba togae sequeris iunctura callidus acri. Sat. V. 14.

b. i. Worter von gemeiner Art bergestalt anges bracht, daß sie die Starke, den Geist und den Nachs druck des satirischen Ausdrucks bekommen. — Also will nach Hr. H. Horaz sagen: anstatt neue Worter zu schaffen, empfehle ich lieber irgend eine Art einer geschickten Behandlung, durch welche man alten Worten eine neue Miene und Wendung zu ges ben im Stande ist. Dieses erläutert er durch untersschiedene Benspiele aus den Shakespear. Der Heberseger hat dieselbe mit deutschen wertauscht, aber doch die englischen darunter gesett. Das erste Benspiel einer solchen Behandlung sollen, ware es auch nur aus Gefälligkeit gegen die vorhin genannsten Ausleger,

- 1) Busammengefette Benworter fenn. "Lichthelle Buge bes ewigen Bilbes. "
- 2) Bufammengefette Zeitworter.

9Rak

War iche nicht felbst ber in bir ben Gebanken, Die Betlehemiten

Wegzuwürgen erschuf?

Meff. II, 518.

3) Substantiva in Berba vermanbelt, ober Berba in Substantiva.

Wie in luftige Dunfte gewebt, die der Abendstrahl rothet.

VIII, 429.

4) Active Berba wie Meutra, und umgefehrt.

- Wie ber Ocean drangte Da er von bren Welten bich, fernes Amerita, losrif.

5) Abjectiva in Substantiva.

Unter dem Liede das nach dem Dreymalbeilig bie himmel

Allezeit fingen.

1. 273.

6) Participia substantivisch.

Lag und ju bem Geopferten beten.

IX, 298.

7) Dber abberbialisch.

Sanftere Fluffe bie taufchend bie Seelen gur Ruh einluden.

V, 421.

8) Figurliche Anebrucke, bas heißt folche bie zwar im eigentlichen Verstande gebrauchlich, aber in ber figurlichen Anwendung ungewöhnlich sind.

Es gittern in ihrem verborgenften Leben die Belten. X, 29.

N 5

9) Worter

### 266 Sorazens Spifteln an die Pisonen,

- 9) Worter bie in ber figurlichen Bebeutung gewöhnlich, aber im buchftablichen Berftande ungebrauchlich find.
  - Dort unten wo sich die traurigen Graber Deffnen und sich sinkend mit des Delbergs Fusse ver-
- 10) Berfegungen ber Worter, noch nicht eingeführter Gebrauch ber Ausbrucke, ungramatifche Wortfusgung. Benfpiele baju find nicht fchwer ju finden.
- 11) Frembe Ibiomen.
  - Du bift fein Gunder geboren.

IV, 428.

Sr. S. erinnert, bag es leicht mare biefe Urten ber callidae iuncturae noch ju bermehren, baupt aber erhelle, daß fie fo viel beife, als Abmeis dung von ber gewöhnlichern und einfachern Art bes Musbrucks, ohne bie Unmuth ber Leichtigkeit und Deutlichkeit gar ju febr ju bernachlaffigen. kefvear, bem es bierinnen meift gelungen ift, wird boch zuweilen eben auch baburch fchwer, bunfel und Undere haben fo viel Geschicklichkeit unngturlich. ober fo viel Gluck, als er, nicht gehabt; um bie Dit te bes vorigen Jahrhunderts mar es in England gemein, die Benworter bis ine Unendliche ju baus fen, woruber eine fatirifche Ocene aus Shirlens Chances or Love in a Maze angeführt wird. Daß ben folgenden Stellen Horazens pr. H. viel Belegenheit hat, über griechische und romifche Erauerspiele und auch bramatische Werke Betrachtungen anzustellen, ift leicht ju erachten. Das Gefallen an Schäfergedichten leitet er baber, weil fie bren berrs fchenben

ichenben Trieben ber menfdlichen Datur gemäß find, ber Liebe gur Rube, ber Liebe gur Schonbeit und bem moralifchen Gefühle. Go angenehm aber biefe Borftellungen fur fich find, fo findet boch ber gute Befchmack feinen Wohlgefallen baran, wenn fie nicht in ber Datur und Wahrheit einigermaßent gegrundet find, und wenn fie nicht lebrreich find, ober bas Berg intereffiren, machen fie fdmachen Gindruck. Diefes bat ibre unterschiedene Fors men veranlagt. Theofrit aab feinen Gemalben Realitat oft mit rauben Pinfelftrichen, Birgils Schafer find anftanbiger, und er macht feine Bors ftellungen ju Behifeln des hiftorifchen, felbft bes philosophischen Unterrichts. Openfer verband mit ber funftlofen und gar ju naturlichen Zeichnung bes Griechen, bes Lateiners verftellte allegorifche Abficht; aber biefe rathfelbafte Wendung und Berfeinerung vertrug fich nicht mit ber Ginfalt bes landlichen Charafters und raubte einen großen Theil bes Bers gnugens, welches biefe malerifchen Bedichte gemab-Taffo machte bas Schafergebicht ren follten. aum Schaufpiele, und Shakefpear gab im Englis ichen bie erften Mufter einer Gattung, bie ber Schas ferpoefie abnlich waren, im Wintermabrchen, Wie es euch gefällt, u. a. b. Fleticher nahm fich im Ernfte bor ben Italianer nachjuahmen, boch mit Rucfficht auf ben Englander, in feiner treuen Schas ferinn : er übertrifft ben erften an Mannichfaltigfeit ber Gemalbe und Schonbeit ber Scene, und ftebt nur unter bem letten in ber Wahrheit ber Gitten und einer gemiffen originalen Unmuth ber Erfinbung,

#### 268 Boragens Epifteln an bie Pisonen,

bung, welche burch feine Machahnung erreicht wers Ben Johnson übertraf fich felbit in bem Rragmente feines traurigen Schafers; Dils ton fchloß ben Bug mit feinem Comus, ber in feis nen landlichen Gemalben bennabe bie Datur und Simplicitat bes Shakelvear und Rleticher er: reichte, und in ber Meinigfeit und Ochonbeit bes Musbrucks ben Taffo übertraf. Shakespears Gefdmack, ober vielmehr fein glucfliches Benie mar bewundernemurbig. Statt ber tiefen tragifchen Miene bes Taffo bie man überall nachahmte, und feiner bis jum lleberbruffe fortgefesten Durchfub: rung bes Schafertons durch funf Afte, brauchte er biefe lachenben Bilber nur bloß feine fomifchen Scenen zu bereichern. Er fab vermutblich ein, baß ber Innhalt ber Schaferpoefie feine tragifche Gin: Eleibung vertruge, und machte fich bas Onftem ber Reenmabrchen ju Dute, welches Die Stelle ber alten Balbaotterlebre auf eine fo naturliche Art ers Wenn alfo Taffo bie Chre batte bas eigents lich fo genannte Schaferfpiel ju erfinden, fo bat Shakespear Die geborige Unwendung ber Schafer: poefie gezeigt. Go fchmeichelnd fie auch fur bie Einbilbungefraft ift, fo wirb fie boch ber gute Beschmack schwerlich bulben konnen, außer in einem furgen Dialog ober in einigen bramatischen Scenen, und in biefen bloß in fo fern als fie baju bient, bie Charaftere ju entwickeln und bie Ausführung bes Sauptinnhalts ju beforbern. Wem biefes Urtheil uber bie Schaferpoefie ju ftrenge borfommt, ben erinnert Sr. S, an bie Urt, wie Cervantes fein 23uch

Buch endiget: mit dem Entwurfe des Mitters und des Stallmeisters, Schäfer zu werden, welches ein offenbarer Spott über den Hang der damaligen Zeiten zu Schäfergedichten ist, welche auf die Mitterbücher folgten. Bon den Franzosen sagt Hr. H.: Wenn diese Mation nicht von allen europäischen Bblefern am meisten unpoetisch ist, so ist sie doch wes migstens, wenn ich so reden darf am meisten unpasstoralisch. (Was werden zu diesem Ausspruche die französischen Marquis, und die deutschen Chapeaux sagen?) Fontenellens Abhandlung von der Schäferpoesse ist nach seinen Gedanken nur immer noch leidlicher als seine Schäferpoessen.

Dach ben Unmerfungen über horagens Dichtkunft, folgt bie Epiftel an ben Muguftus, auch mit Rommentat und Unmerfungen. Diefes Wert Dorgrend ift eine Vertheibigung ber Dichter feiner Beit, gegen ben verberbten Gefchmack ihres Beitals ters. Den vierten Bers, Si longo sermone u. f. w. hat man als eine Rechtfertigung wegen ber Rurge biefer Epiftel angefehn, und boch ift fie eine von Horazens langsten. Daß Horaz hiermit fagen wollte, wie Dacier mennt: Er habe fie noch viel langer machen fonnen; ware eine Bertrauliche Feit, die fich gegen ben August wohl eben nicht Br. B. verftebt alfo unter Sermone nicht bas Bange ber Epiftel, fonbern nur bie Einleitung, und fo mare Horagens Mennung, ben Raifer nicht mit einer langen Borrebe aufzuhalten, fontern gleich jur Gache ju fommen. Das Bange bon ber Sache felbft konnte als eine offentliche Un: gelegen:

### 270 Soragens Epifteln an bie Pisonen,

gelegenheit ber Lange nach auf bes Raifers Aufmert. famteit Unfpruch machen; bas Ceremoniel bes Gin= ganges abzufurgen erfoberte bas gemeine Beffe. (Also entschuldigte nach Sr. S. Gebanfen Horax fich mit bes romifchen Reichs bringenber Dothdurft, baß er in einem poetifchen Briefe ben August nicht plenissimis titulis anredet: Allerdurchlauch tigfter, Grofmachtigfter, Unuberwindlichfter Rais fer, Allergnabigfter Berr; Em. Raif. Diaj. gerus ben in allerhochften Gnaben fich unterthänigft bors tragen ju laffen, welchergestalt Dero treugehorfams fe Unterthanen, Die Poeten, in Em. Raif. Daj. Residen; Rom und mehrern bem S. R. R. incorporirten Provingen, u. f. f. Dag übrigens nach Brn. S. Musspruche ber Romer Geringschagung ibrer Dichter eine offentliche Angelegenheit gewesen, fur die Dorat bes Raifers Mufmerffamfeit ber gans gen Lange nach erwarten fonnen, mochte gwar mans den unferer Dichter, nach ber Wichtigfeit bie fie ibe ren Werfen gufchreiben, nicht unglaublich fenn; aber Horaz bachte schwerlich fo, wenigstens von feinen eignen Werfen, bie er bem Raifer nur wollte borges legt baben :

Si validus, fi laetus erit, si denique poscet. Alfo ift nicht vermuthlich, baß er den schlechten Ges schmack ber Romer fur ein Reichsgebrechen wird angesehen haben, bem ber Raiser vermöge allerhochester Gewalt abhelfliche Maaße leisten musse.)

Rach Hr. Hurds Anmerkungen über biefe Epistel folgen bes Hrn. Lleberseigers seine, über bem be Episteln. Sie zeigen nicht nur von Hrn. Prof.
Eschen-

Efchenburgs icon befannten fritifchen Ginfichten. fondern auch von vieler Belefenheit in Boragens Erflarern und andern zu gegenwartiger Abficht ges borigen Schriftstellern. Daß von ber Epiftel an Die Pisonen ber größte Theil Die Schaububne betreffe, und wenn man will, bie romifche, in fo fern berfelben Berbefferung allerdings bem Dichter anges legen fenn mußte, gesteht Br. Prof. E. bem Enge lander gu, mit ber Erinnerung, baß folches bie meis ften Musleger ichon eingeraumt batten. Mber baß alle Regeln, welche offenbar anbere Dichtungsarten betreffen, bloge Erlauterungen und Benfpiele gur bramatischen fenn follten, bas lauft wiber ben Mus Bu Br. Hurbe Untersuchung von bem Wergnugen, bas uns fchmerabafte Empfindungen benm Trauerfpiele geben, fugt Br. E. noch viel lebrs reiches hinzu. Im 185 B. hat man coram populo burchgangig von ben Bufchauern verftanben; mabre fcheinlicher geht es auf ben Chor. Es war noch weit unnaturlicher bergleichen Graufamfeiten vor ben Mugen biefes verfammleten Bolfes vorgeben gu laffen, bas an ber Sandlung Theil nahm, und bei folden Vorfallen unmöglich einen mußigen Bufchaus er batte abgeben fonnen. Gin merfwurdiges Bens fpiel von biefer Gorgfalt ber alten Dichter in Abficht auf ben Chor giebt bes Sophofles Mjar Dias fligophorus. Ein Bote unterrichtet ben Chor von bem Ausspruche bes Ralchas, baf Migr ben Tob gu erwarten habe, wann er biefen Zag aus feiner Belle gebe. Er ift fcon ausgegangen, bieg bejammert ber Chor und theilt feine Beforgnif ber Tefmeffa mit,

### 272 Horazens Spifteln an die Pisonen,

mit, bie baruber in auferfte Unrube gerath, ben Chor um Sulfe bittet, und ibn theilweise an unters Schiedene Derter geben beißt, mit ihr den Migr aufzufuchen. Der Chor geborcht ibr, und wird auf biefe Art von ber Buhne entfernt, wo Mjar erfcheint, und fein Gelbstgesprach und bie pathetischen Apos ftrophen, welche er in der Unterwelt fortfeben will, burch ben Gelbstmord unterbricht. Erft nach bies fem Borfalle fommt ber Chor theilweife juruck und beflagt nach erhaltner Dachricht von biefem Tobe. unter andern auch ben Umftand, bag er ben feiner Ermordung allein und ohne alle Freunde gemefen ift, bie ibn batten retten fonnen. Also ist es obne Brund, wenn man, wie bie meiften frangofifchen Runftrichter, bie Ermorbungen auf ber Buhne, mit bem Berfahren ber alten Dichter und gegenmar, tiger boragischen Borfchrift bestreitet. Der Grund ber lettern lag, fo wie ben ben meiften mechanischen Regeln bes alten Theaters, in beffelben Ginrichtung. und findet ben ber veranderten Befchaffenbeit unfer rer beutigen Bubne nicht mehr ftatt. Diefer Unmerfung, Schließt Sr. E., wird es noch mehr Bes wicht geben, wenn ich bingufete: bag es Sr. Leffing ift, welcher mich zuerft auf biefelbe aufmerts fam gemacht bat. Die Vorschrift: nec quarta loqui persona laboret, versteht Sr. Prof. E. fo: man foll nicht vier Perfonen, bie'an ber Sand= lung alle gleich farten Untheil haben, in einer Sces ne zugleich reben laffen. Der Untheil an ber Uns terredung wird baburch ju febr bertheilt, es foftet fcon Mube bas Befprach unter brenen fo abmech: feln

feln ju laffen, bag feine mußig bleibt. Diefe Une mertung bat auch ber Berfaffer ber Dif Sara Samfon und ber Emilia Galotti ben feinen Ausarbeitungen in ber Datur gegrundet gefunden. Die Grunde die Sr. Surd und ber Abbe' Batrn aus fubren, bag man ben Chor wieder in unfre Erquere fpiele aufbringen follte, entfraftet Sr. E. Die Urt, wic Gr. D. ben Gingang ber Spiftel an ben 211: auft erflart, nennt Sr. E. fein und finnreich, glaubt aber, es finde noch eine andere vielleicht naturlichere ftatt. In bem Leben bes Sprat, bas man insgemein bem Gueton gufdreibt, wird an: geführt, August babe es bem Sorag verwiefen, bag ber Dichter feines feiner Werke an ibn richte. Alfo fonnte ber ermabnte Gingang wohl eine Ent: foulbigung fenn, baß er feinen feiner Germonen ibrer Lange wegen an ben Raifer richte.

#### Zweyter Band.

Dieser enthalt vier Abhanblungen bes Englanders. Ueber ben Begriff von ber Poesie überhaupt, die verschiedenen Gebiete ber bramatischen Poesie, die poetische Nachahmung, und die Kennzeichen der Nachahmung. Ihnen folgen auch Anmerkungen bes lleberseigers. Unter der Poesie, als eine Kunst betrachtet, versteht Hr. H. diesenige Art oder Mesthode ein Subject zu behandeln, welche uns das meiste Vergnügen und Wohlgefallen gewährt. Ben allen übrigen Gattungen der Schreibare und Composition, ist das Vergnügen dem Nuhen unterges ordnet, nur ben der Poesie allein, ist das Vergnüs 17. Bibl. XV. B. 2 St.

#### 274 Boragens Spifteln an die Pisonen,

gen ber Endzweck, bem fich ber Dugen felbst, wenn er gleich aus gewissen Urfachen allemal zum Borwande gebraucht wird, unterwerfen muß.

Serr Eichenburg geffeht ben angegebenen 3weck ju, nennt aber mit Rechte bie bengebrachte Erflarung bochft mangelhaft und unbestimmt. Wem fallen nicht gleich bie Fragen ein: Die bebanbelt bie Poefic ein Subject ? Bas fur eine Urt bed Bergnigens bat fie jum 3mecte? benn Weranugen jum Zwecke ju baben, ift ihr mit allen fchonen Runften gemein. Dr. E. fest baber ftatt. bicfen Erflarung Sr. Gulgere feine, Die Poefie fen Die Runft, ben Borftellungen welche unter ben Musbruck ber Rebe fallen, nach Beschaffenbeit ber Abficht, ben bochften Grad ber finnlichen Rraft gu Bu ben wefentlichen Gigenfchaften ber Does geben. fie rechnet Sr. Surd Splbenmaag und Reim, und außert fich febr weitlauftig uber ben letten. Er febreibt feinen Urfprung weber ben Dionchen, noch ben Gothen ober Arabern gu, fonbern balt ibn fur eine Gingebung ber Matur, ober wie man fagen Fann, eine Appellation an bas Obr, in allen Spras chen, Die auch gewiffer maßen, in allen gefällt; nur fommen biefe Bufammenftimmungen in einigen Sprachen fo oft von fich felbft vor, baf fie eber Efel als Bergnugen erwecken, und baber bon auten Schriftstellern nicht gefucht, fonbern forgfaltig ber: In andern Sprachen bingegen mieben werben. wie in alle ben neuern, wo biefe Bufammenftimmungen nicht fo baufig find, und die Quantitat ber Onlben nicht fo beutlich bemerkt wirb, bag baraus

von felbit ein harmonisches Sylbenmaag und eine mufifalifche Mannichfaltigfeit entftunbe, mar es nothwendig, daß die Dichter ibre Buflucht jum Reis me nehmen mußten, ober irgend einem abnlichen Bulfemittel j. E. ber Alliteration. Daber fann Die frangofische Poefie nicht ohne Reim besteben; fo wie die italianische und englische, welchen ber leberfeger bie Deutsche benfügt, burd ben Reim nur bere Diefe Sprachen fagt Sr. S. find Schonert wirb. von Natur wohlflingenber und harmonischer als Die frangbfifche, und fonnen baber alle Melobien bes Schalls, welche man in gewiffen Dichtungsarten erwartet, ichon burch bie Abwechslung ber Rubes punfte und bie Quantitat ber Onlben berichaffen; ba es bingegen in antern Dichtungsarten, Die fich mehr bem Obre ju gefallen bestreben, und ben benen Diefes Beftreben, wenn ber lefer ober Buborer es ge= mabr wirb, nicht beleibiget, bienlich fenn fann, ober vielmehr in biefen Sprachen ein Befet wirb, fich bes Reimes zu bebienen. Go werben im Englis fchen, Die Erauerfpiele gewohnlich in reimlofen Bers fen gefdrieben; epifche und Inrifche Bebichte binger gen gefallen am nieiften, wenn fie gereimt finb. Milton icheint bier eine Ginwendung zu machen. Aber, wenn man einige gelehrte Lefer ausnimmt, bie fich gar ju balb, burch ibre Bewunderung ber griechischen und lateinischen Sprache, und vielleicht noch mehr burch bas gemeine Vorurtheil vom Urs fprunge ber Reime aus ben gothischen ober Donche: zeiten baben einnehmen laffen; fo wurden, nach Srn. D Mennung, alle übrigen, an biefem Dichter weit mebr

## 276 Sorazens Epifteln an die Pisonen,

mehr Bergnugen finden, wenn er außer feiner 26: mechelung bes Muhepunftes, und ber abgemeffenen Quantitat, feinen poetifchen Mumerus mit bem Meime bereichert batte. Die englische Rombbie wird frenlich meiftens in Profe gefdrieben, aber mehr aus Eragbeit ober ichlechtem Geschmacfe ber Dich. ter, als aus irgend einer andern erheblichen Urfache. Ein leichter und frener Jambe, wurde fich fur fie Schicken, in welchen bie englische Sprache von Da. tur ichon im Gefprache bes Ilmgangs zu berfallen pfleat, wovon er auch verschiedene Benfpiele in ben alten und beften englischen Dichtern fur bie fomt: fche Buhne giebt. Sr. Gichenburg bat in biefen Gebanfen unterschiebenes ju berichtigen. Er balt Die Abstammung bes Reims aus bem Arabifchen, und ben erften baufigen Gebrauch beffelben in ben Beiten ber wiffenschaftlichen Barbaren fur ausgemacht, und fucht ben Grund, warum fich bie Alten bes Reims nicht bedienten, nicht in ber oftmaligen Wieberfehr ber Busammenstimmungen, sonbern in bem bestimmten Enlbenmaafe, ben bem ein ander Beforderungsmittel bes Wohlflanges entbebrlich Der frangofischen Sprache ift ber Reim nothig, weil ihr bie Inverfion, und ein gulanalis der Unterfchied bes profaischen und poetischen Mus-In allen neuern Sprachen ift brucks mangelt. ber Reim eine Unnehmlichfeit fur bas Dbr, wos burch manche, befonders fleinere Dichtungsarten ibren Reis ungemein erhoben tonnen. Aber in manchen poetischen Gattungen, ber epischen und bras matifchen vornehmlich, wurde bicfer Reig bem burch andre

andre Gegenstande fortgeriffenem Seifte, und felbst bem Gebore, bas dem Geiste in seinem Fluge folgt, kann merklich, oder gar storend und hinderlich senn. In der dramatischen Gattung kömmt noch dazu, daß schon das Gylbenmaaß, geschweige denn der Reim, mit einem leichten und natürlichen Tone des Dialogs nicht wohl bestehen kann.

Die zwente Ubhandlung, zahlt folgende Gats tungen ber bramatischen Poefie: Eragodie, Komo: die, Poffenspiel. Tragodie foll Leibenschaften bes Mitleibs und ber Furcht erregen, Romodie bas Befubl bes Bergnugens, weldjes aus einem Unschauen ber Wahrheit der Charaftere entfteht, und vornehm: lich ihrer fpecifischen Berichiebenbeiten; bas Poffens fpiel bat jum einzigen Zwecke Belachter ju erregen. Daraus leitet Br. B. ber; baß ben ber Tragobie, handlungen, nicht Charaftere, ber bornehmfte Bes genftand find; biefe Sandlungen erheblich, und bie Perfonen vom borguglichem Range fenn muffen. Das Begentheil Diefes Alles gilt von ber Romodie. Die übertriebenen Berwickelungen fpanischer Romobien, welche auch fonft von Frangofen und Englandern find nachgeabeit worben, hindern ben eigentlichen 3meet ber Romodien, gieben burch ihre überrafchens den Wendungen von ben Charafteren ganglich ab, und benehmen felbit alle Belegenheit Diefe Charaftere ine Licht ju feten unbigt entwickeln. Denn bie Schaus spiele von allerlen Charafteren befinden fich in gleiche glucklichen Umftanden, und in gleicher Berlegens beit, wenn bie Werfgenae gu Ausführung ihrer Abe fichten bloß aunfichre Bimmer, finftre Gingange, S 3 pers

# 278 Horagens Spiffeln an Die Pisonen,

verstellte Kleiber, und Strickleitern sind. Die for mische Berwickelung, muß frensich durch Vetrug bewerkstelligt werben. Die spanische Schaubühne thut es dadurch, daß sie den Zuschauer durch seine eigne Sinne betrügt, Terenz und Moliere täuschen ihn durch seine Leidenschaften und Gemuthebewergung. Dieß ist die rechte Methode; denn durch die erste Art des Betrugs wird der Charafter nicht ins Licht gesetzt, ben der zwenten hingegen thut der Charafter alles.

In ber britten Abhandlung werben folgenbe bende Fragen unterfucht: 1) Db biejenige Gleiche formigfeit in Gebanken ober Ausbruden zwischen amen Schriftstellen aus verschiebenen Zeiten, welche wir Machahmung nennen, fich nicht meiftentheils, mit siemlicher Bahricheinlichfeit, aus allgemeinen Urfachen erflaren laffe, bie ihren Grund in unferer gemeinschaftlichen Datur baben, bas beift : aus ber Musübung unferer naturlichen Rabigfeit an folden Begenftanben, die allen Beobachtern gemeinschafts lich bor Augen liegen. 2) Db fich in bem Ralle; wenn die Machahmung offenbar ift, irgend ein ges wiffer und nothwendiger Schluß jum Dachcheile bes naturlichen Benies bes Dachahmers machen laffe. Der erfte Abichnitt ber Beantwortung biefer Fras gen fangt mit ber Erinnerung an, bag bie gange Poefie eigentlich Machahmung ift. ( Machab: mung ber Matur, nicht eines Schriftstellers. Daß herr hurd bier bon einem Gage, ber bas Wort in ber etften Bebeutung nimmt, ausboblt, eine Frage ju beantworten, ben welcher bie andere

anbere Bebeutung fatt finbet, giebt fur feine lo gifche Scharffinnigfeit eben fein großes Borurs Dazu ift bie Doefie oft nicht Dachahmung fonbern Ausbruck eigner Empfindung bes Diche Run theilt Br. S. bie Dachahmungen in Driginale und fopirte ein, und balt begbe gu unterfcheiben für fchwer. Denn 1) außer bem angenom= menen Driginal (einem anbern Schriftsteller) ift ber Begenftand felbit bem Dichter vor Mugen, und er fann von bemfelben eben bas Teuer und die Lebhaf= tigfeit entlebnen, und in bas Stuck bringen, mo: burch bic erfte Ropie belebt wurbe. 2) Er fann ferner Umftanbe bineinbringen, bie man vorber benbiefem gemeinschaftlichen Begenstande vorben gelafs fen ober überfeben batte, und fo feiner Dadhahmung neue Borguge geben. 3) Er fann ein ftarferes und mehr fcopferifches Genie befiten, und baber im Stanbe fenn, mit mehr Starfe bes Musbrucks, felbft biejenigen Umftanbe ju fdilbern, welche er offenbar nachgeabmt bat. (Wenn biefe Erinneruns den fatt finden, fo wirb ber Dichter fein bloffer Ropift eines Unbern fenn, fonbern nur von bem Mus bern ale feinem Lebrmeiffer lernen, bie Datur felbft au foilbern. Golde Dachahmer find bermuthlich alle Dichter gewesen, felbft bie, bie jego, weil wir ihre Borbilber nicht mehr haben, fur uns Originale find, wie Doung in feiner Schrift von ben Drigis nalwerfen bemertt bat. Dach biefer Erlauterung aber fcheint die Frage über ben Werth ber Dachab: mungen und ber Dachahmer nicht fo fchwer gu fenn, als Sr. Surd fie macht.) herr hurd zeigt nuns 4389 mebr,

#### 280 Soragens Episteln an die Pisonen,

mehr, hurch unterschiedene Benfpiele, wie einerlen Gegenstand von mehr Dichtern fann geschildert werden, wie sich selbst einer des andern Arbeit zu Rüse machen fann, ohne daß deswegen einer den andern abschreibt.

Die vierte Abhandlung, von ben Rennzeichen ber Machahmung, enthalt meiftens Stellen englischer Dichter , besendere Shakespeare, Miltons und. Popes, ben beren Beranlaffung Sr. S. zeigt, wie man die Nachabmung entbecken fonne. 3. E. wenn die Griechen und Lateiner, auch nach ihnen Die Provenzalbichter, bie milbe Anmuth bes Frublings erheben, feinen befruchtenben Thau, und feine ernabrenben tufte, fo fagen fie nichts anbere als was mit ihrer eignen Erfahrung und Empfindung übereinstimmt. Wenn wir nun aber eben biefe Frage von ben norblichen, und vornehmlich von ben englischen Dichtern boren, Die vielleicht zu eben ber Beit von ber falten Luft bes Morboftwindes ichaus bern, wenn fie ibre Ginbilbungefraft mit biefen Porftellungen zu ermarmen fuchen, fo weiß man geroif, bag biefes feine Rolge ber Erfahrung fonbern bloß einer belebten Phantafie fenn fonne, wels de von der angebornen Lieblichfeit biefer auslandis fchen Bilber, und burch ben gebeimen unsichtbaren Trieb ber Machahmung bezaubert wirb. Shafes Spear, der feinen biefer flaffischen ober Provenzal: bichter in Bedanfen baben fonnte, ichilbert feinen griechifden, italienifden ober provenzalifden Rrub. ling, fonbern einen englischen, moben wir viele nicht eben angenehme Charaftere antreffen, unter anbern, Statt

fatt bes Zephnes ober Favonius, ben bleichen. Morboitwind, ber bie aufblubenden Rinder bes Frublings verfehrt. Gegentheile am Schluffe Beinrichs bes achten, lagt er Cranmern, in einer prophetifchen Rede von ber Roniginn Elifabeth und Ronig Jafob, Musbrucke aus ben Pfalmen vom Weinstocke und ber Ceber brauchen. Dief mar. ba ein Erzbischof rebete, nicht unschicklich, aber es beweift, bag ibm bie Bilber nicht eigen geborten, bag ibm nicht bie eigne Beobachtung ber Datur, folche an die Sand gegeben batte; eben wie wenn ein englischer Landschaftmaler feine Scene mit einer italienischen Luft verzieren wollte, Die er bom Ein tian, nicht von ber Datur fopirt batte. Alfo ente becft bieburd Dr. D. ein ficheres Rennzeichen ber Dachahmung, wenn bie Eigenthumlichkeiten bes einen himmeloftrichs einem andern bene (Diefes Rennzeichen ift fcongelegt merben. lange in einem befonbern Ralle von Leuten bemerft. morben, bon benen frenlich bie jesigen Runftrichter. ber ichonen Wiffenschaften, nichts zu lernen miffen : von ben Uftronomen. Die romifchen Dichter befchreiben ben Auf. und Untergang ber Sterne in Absicht auf bie Jahrezeiten, nach bem griechischen Borijonte. )

Aus den angeführten Proben wird man feben, daß in diesem Buche von Hrn. Hurd fehr viel Wahrres und Brauchbares gesagt wird, befonders von Hrn. H. vornehmstem Gegenstande, dem Schausspiele. Indessen muß doch der Recensent bekensnen, daß ihm, Werbesserungen von Lesarten, historischen

### 282 Horazens Spifteln an Die Pisonen,

rischen Umständen, ober Gr. Hurds noch ziems lich unsichere Entbeckungen über die Absicht von Horazens Briefen und den Anfang des Briefs an den Raiser u. d. g. ausgenommen, in dem was zur Runft selbst gehört, nichts Neues von besondes rer Wichtigkeit vorgekommen ist, wie er boch besto eher hatte erwarten können, weil die Kritik der schos nen Runste, nie sein Hauptgeschäfft, und viel Jahre ehr nicht ein Geschäffte, nur Erhohlung, für ihn gewesen ist.

Ob ber Recenfent richtig empfindet, wenn ihm bes Buchs Schreibart trocken und langweilig vorskömmt? Ob sich nicht, was Hr. Hurd mit drens sig Worten sagt, mit funfzehn, eben so deutlich, und unterhaltender sagen ließe? bavon wird man aus vielen in dieser Absicht fast wortlich abgeschries benen Stellen urtheilen können. Ein speculativer Philosoph wurde vielleicht ohne Tadel so schreiben; ein Runstrichter der schonen Wissenschaften, sollte aber doch auch in seinen eignen Aufsägen einige Funsken von denen zeigen, mit denen er sich beschäftigt; sonst erinnert er einen muthwilligen teser an die tehe ver Beredtsamkeit, von denen Cicero sagt: Man könnte ben ihnen verstummen lernen.

Herr Prof. Eichenburgs eigne Anmerkungen haben ben großen Fehler, baß ihrer zu wenig find. Man fieht leicht, baß er im Stanbe gewesen ware, ein eben so gutes, wo nicht besseres Buch zu schreiben, als er übersetht hat. Indessen ift bas Buch bas er überseth hat, immer lehrreich genug für Anfanger. Für solche bie nicht mehr Anfan-

ger find, für Anslanber bie fich Meifter bunten, baben wir Deutsche, schon einen Leffing.

R.

#### V. . .

Rarl Wilhelm Ramlers Enrische Gedichte. Berlin, ben E. K. Boß, 1772.

(Bur Fortfegung.)

er lefer errath fcon bon felbft, bag wir uns nicht vorgefest baben, ben gangen Charafter unfers Dichters, fonbern nur von biefem Charafter einen einzigen Bug ju fchilbern. Wenn wir Rams lern als Dendichter, und besonders als Horagischen Dbenbichter betrachteten; wenn wir zeigten, wie er feiner Sprache einen gang neuen Con gegeben , unb fie ju ber gangen Gebrungenheit, ju bem gangen entzuckenben Wohllaute ber alten romifchen erhoben: wenn wir fagten, bag er bie Reile ber Rritif mit einer meifterhaften Geschicklichkeit ju fubren, und Die fleinsten Unebenbeiten, ber mannlichen Starte bes Musbrucks unbeschabet, binmeggunehmen ges wußt; furt, wenn wir uns auf ben gangen fpeciels len Charafter unfers Dichters einließen, fo murben wir nur bie Lobfpruche wieberbolen, bie ibm ichon langft alle Renner, wie aus Ginem Munbe, geges ben haben. Wenn wir aber befonbere fein philosos phisches Berbienft bemerken, feinen tief in bie Bes genstanbe genstände eindringenden Blick, feine immer wahren, immer grundlich gedachten Ideen; so vollenden wir in dem Gemalde seines Geistes einen der glanzendesten Zuge, und machen zugleich seine Nachahmer und Nebenbuhler auf die bochfte Schonbeit seiner Werke aufmerksam, die sie ben den ihrigen insges

mein zu vergeffen pflegen.

Daß Ramler fich bortrefliche Begenftanbe ges mablt, und über biefe Gegenftanbe vortreffich ges bacht babe; bas ift, glauben wir, ben bem erften Unblicke feiner Werte fichtbar. Dur baran moche ten einige zweifeln wollen, ob biefer benfenbe Beift and originaler Beift , ober welches mohl giems lich einerlen fagt, ob er Benie fen? Er ift, fonnte man fagen, von ber bochften Rlaffe ber Machahmer, und wenn man will, von allen Dachahmern, bie je gewesen find, ber erfte: Seine Ibeen fallen fo naturlich aus ben Begenftan: ben berbor, find fo innig jufammen berbunben; find mit fo großer Bolltommenbeit ausgebruckt, baß man glauben follte, fie maren aus biefen fpeciellen Begenftanben guerft berborgezogen worben, fie bate ten in biefem gangen genauen Bufammenbange nur von einem und eben bemfelben Ropfe gebacht merben tonnen, fie maren von ihrem lebenbigen Ausbrucke ungertrennlich, unb. in jebe andere Gprache unübers feslich; lauter Bestimmungen, Die fonft ben Dris ainalidriftsteller von bem Dachahmer zu unterfcheis ben pflegen. Aber gleichwohl find fo viele biefer Ibeen gang fichtbar aus bem Borag berübergetras gen; gleichipobligebort auch in benjenigen Grucken, worinn bie gange Materie Ramlers ift, boch bie Korm

Form bes Bortrags ofine allen Wiberspruch bem Hora; es ist Horazens Urt, bie Gegenstände ju fassen, Horazens Weise, bie Jbeen zusammenzuordenen, Horazens Mänier, seine Ibeen auszubrucken.

Bir wollen biefes einen Augenblick fo gang. wie es berftanben wird, gelten lagen, und wollen bann nur fragen: Bas feine Lefer baben verlieren? Bleich ju ber erften Obe bat Ramfer Sauptgebans fen und Wendung aus bem Borag entlebnt; aber er fürchtete fich fo wenig vor ber Bergleichung, baß er bie nachgenhinte Dbe G. 186. felbit überfeste. Bas findet man nun, wenn man Original und Rovie gusammenbalt? Dicht allein ben Sauptaes banten, wie ichon ein andrer vortreflicher Runftrichter bemerft bat, berichtigt und weiter geführt, fonbern auch alle Die einzelnen Ibeen, woburch et ausgebilbet wirb , neu , alle innigft in feinen befont bern Gegenftand bineingebacht, alle mit Boragis fchem und faft mehr als Boragifchem Rener vorgetras Man findet, obgleich alles vortreffich ift; gen. bennoch einige befonbers bervorragenbe Stellen, ben benen bie Aufmertfamfeit mit ber meiften Bewuns berung fteben bleibt, und bicfe geboren ?- Bang und gar unferm Ramler! Alfo ift auch fur benjenigen Lefer, ber Boragens Dbe auswendin weiß, die Rams lerifche bom Anfange bis ju Enbe neu; er verliert burch bie Machahmung fo wenig, bag er vielmehr gewinnt; benn er fieht mit Erftaunen ben Romer erreicht, ben er in allen neuern Sprachen unnach abmlich geglaubt batte. - Cben fo berliert nicht ber Lefer, fonbern gewinnt, in allen ben Dben, bie burds burchaus bis auf bie allgemeine Form und Manier, Mamlers find. Er giebt ihm bie beften Gebanten, in ber besten Form, nach bem besten Mufter.

Aber wenn bieben ber Lefer an feinem Beranus gen nichts verliert, fo fonnte boch ber Dichter an feiner Chre verlieren. Ginmal fcbrent nun alles um uns ber nach Originalen; prigingl ift ber bochite Lobipruch, ben unfre fritischen Braberten nur austheilen fonnen; ja fie erlauben es ben Schrifte ftellern fogar abicheulich ju fenn, wenn fie nur mitten in ihrer Abscheulichfeit original find. Blog um bies fer Berren willen muffen wir bie Unmerfung machen: bag es bod um gewiffe Dachahmer eine gang eigene Sache fen. Es giebt unter ihnen einige mes niae, die bollig eben fo einzig find, als bie Driginas le, benen fie nachahmen, Go mar Boras unter ben Homern, und fo ift Ramler unter ben Deutschen. Seit ber Wieberherftellung ber Wiffenfchaften bas ben fich fo viele beenfert, ibn in feiner eigenen und in ben neuern Sprachen ju erreichen; unter biefen Manner, bie ibn gewiß verftunben, gewiß feine Schonbeiten fühlten, gewiß febr große eigne Salente gur Dichtfunft batten. Much unter uns Deutschen baben es viele ber größten Dichter vers fucht: aber wem unter allen ift es fo gelungen. wie ibm? Wenn jene nur Boragens Chatten finb. fo ift er bagegen ber wieberaufgelebte Soraj. Dies fes laft fich folechterbings nicht erflaren, wo man nicht in benben Ropfen einerlen naturliche Grund. anlage annimmt, und fich Ramlers Genie mit bem Benie bes Momers gleichartig benft; wo man nicht festfest,

festfest, bag Ramler auch ohne biefes Muffer. amar nicht gang ber, ber er jest ift, aber boch ges wiß etwas febr abnliches geworben mare. viel er nun bon feinem Borganger noch angenoms men; ob, er ohne ibn ju feiner gangen jegigen Bolls fommenheit wurde gedieben fenn, ober wie frub und wie fpat er baju wurde gebieben fenn; bas fann iest frenlich meber Er, noch ein anderer miffen. Aber ohne jene Gleichartigfeit bes Benics - wir fagen es noch einmal - mare es in ber That uns moglich, bag er Borggen fo gang erreicht, und eis ner Oprache, bie baju garnicht gemacht ichien, ben gangen originellen Ton bes Romers follte gegeben Dimmt man bingegen biefe Gleichartigfeit an, bie wir frenlich nicht weiter erflaren fonnen; nimmt man an, baß ichon Ibeen und Tone in Ramlers Geele foliefen, Die burch Die Lefung feines Dorag nur erwecht murben; fo begreift man, mars um er von ben Schonbeiten biefes Dichters fo tief gerührt wurde, warum er fich fo innig in ibn bins einfeste, warum er fich von feiner gangen Urt unb Manier ein fo lebendiges Bild eindruckte, baf er nun in feiner Sprache ben gangen Son und Bang bes Romers wieber berausbringen fonnte. begreift, warum ibm bie Form beffelben fo gerecht ift, und er fie fo ganglich ausfüllt, als ob er fie felbft, burch eigne frene Bewegung feines Beiftes, fich ausgebilbet batte. Weit gefehlt alfo, baf man ibn unter die Rlaffe ber Dachahmer verftoßen follte, erhebe man ihn vielmehr zum Range ber beften Dris ginale; man weise ibm im Tempel ber Benies feinen Dlas Plat unmittelbar neben bem Romer an, und laffe ihn mit biefem alle Ehre und alle Bewunderung theilen.

In ber That fann man burch nichte, ale bloß burch Ramlers Achnlichfeit mit Boragen, verfucht werben, ihm bas großte eigene Genie gur Iprifchen Dichtfunft abzufprechen. Seine Werfe tragen fonft alle Die unterscheid nben Derfmale eines achten Benies an fich, wovon bas wefentlichfte ber ans Schauenbe Blief ift, mit bem er feine Begenftanbe burch und burch fieht. Man nehme, welche Dbe man wolle, und faffe nur recht ihren eigentlichen Gegenstant, fo wird man biefe Bemerfung überall mabr finden. Wir haben unfere Urfache, warum wir jum Beweife, gerabe bie an Delien mablen. Es ift in einem andern Journale gefagt worben, baß fich biefe Dbe burch bie barinn angebrachten Befchreibungen ausnahme; aber Ramler, beucht une, ift ber Mann nicht, ber nur burch angebrach. be Befchreibungen ju glangen fuchte; er erfchopft bor allen Dingen feine Saupribee, und eben barinn, nicht in ben gufalligen Answeichungen, liegt jebes mal bie bochite Schonbeit feiner Berfe. frer porhabenben Dbe will er Delien warnen, baf fic ihrem geliebten Bemable nicht untreu merbe. Wenn er fie marnt, fo muß er ihre Tugend in Ber fabr glauben; und biefe Befahr muß fich aus ihrer Situation und aus ihren Sandlungen erfennen laffen. Der Befdreibung ihrer Situation find bie vier erften Strophen gewibmet:

Schönste

Schonfte Delia! gleich muthig ein tobtenbes Erz zu fpannen, und gleich fertig ein welfches Lieb Bur Theorbe ju fingen :.

Du betrauerft ben Athamas,

Der am Sajo nur bich unter ben trofigen Rriegesichaaren, nur bich in bem gefahrlichern Birtel fcmachtenber Jungfraun Und liebtofenber Frauen benft.

Dir ben Gram gu gerfireun, becfft bu mit mannlichem Rederhute die Stirn, gurteft ein Jagofchwerdt um. Lentft mit purpurnem Bugel Den blauscheckigen Tartargaul.

Dich begleitet Rearch von bem gefällten Reb Dber Dambirich guruck ju ben Erfrifchungen . Unter fuble Plantanen, In fein feibenes Safelgelt.

Diefe Situation ifts, woraus ber Dichter im Role genben bie Gefahr ihrer Tugend entwickelt. ebe man weiter lieft, bemerke man, wie genau als les jum Zwecke geborig, wie fein und glucklich die Wendung fen, womit fich ber Dichter Gebor gu schaffen fucht. Er fangt mit bem tobe von Delis ens Schonheit und Geschicklichkeit an; bann rubmt er auf eine aufferftichmeidelnde Urt, Die aber ju= gleich ber folgenben Warnung bas ftartite Gemicht giebt, Die bemabrte Treue bes Uthamas, ben bem Die blofe Erinnerung feiner abwefenden Gattinn farfer, als alle gegenwartigen Reize ichmachtenber Stungfrauen und liebfofenber Frauen wirft. laßt nicht weniger ber aufrichtigen Bartlichkeit De: 77.Bibl.XV. B. 2.St. liens

liens ihr volles Recht wiederfahren; sie betrauert den Athamas; sie wurde, vielleicht mie ihrem Freunde nicht auf die Jagd gehn, wenn es nicht ges schähe, um sich den Bram zu zerstreun; aber eben diese Handlung, die sie doch aus Bewegungssgründen treuer Liebe unternimmt, kann ihrer Tugend gefährlich werden. Welche wichtige Lehre liegt in dieser bloßen Wendung verborgen! und wie tief muß nicht ben der so zärtlich vorbereiteten Delie der Eindruck der nun folgenden Strophen dringen:

Weib des treuen Gemahls, scheue die Dammerung! Und das wallende Blut nach der vertrauten Jagd! Und des Meeres und Landes Mark und Würze dir aufgetischt!

Und ben tucklischen Wein, ber wie bas Auge bes Rebhund rothelt, vom Blut Amors erhibet ift, Oft die Wächter ber Unschuld Bon ber Seite ber Nymphe schreckt:

Den verftandigen Ernft, und die beforgte Scham, Und den muthigen Stols, sich zu emporen rafch, Und die wachsame Rlugheit, Deren Aug' in die Zufunft fieht!

Durfen wirs unsern Lefern noch sagen, wie innig und wesentlich seber Zug sen? Wie der Dichter alle Gefahr, die Deliens Tugend brohte, in ihrer Sis tuation bemerkt und erschöpft habe? Sie begleicht den Nearch, nach geendigter Jagd, in sein Tasclzelt, und bleibt da in der Dammerung. Ben vollem Lichte, wo jede schwache Bewegung der Leis benschaft in Miene und Farbe weit eher bemerkt wird, wo jebes fogleich in bes anbern Muge und auf feinen errothenben Wangen bas Bewußtfenn einer ftrafe baren Wohlluft ausgedruckt fieht; ba emport fich Die weibliche Scham weit schneller gegen jebe ju bers trauliche Liebkofung: aber in ber Dammerung, und noch mehr in ber Dunkelheit, verschwindet biefe aufferfte Bartlichkeit ber Scham; man bat mebe-Muth ju ben erften fleinen Bermagenbeiten, bie bann immer weiter und weiter gebn, bis fie endlich ihr aufferftes Biel erreichen. Doch bebenflicher ift ber Umftand, baß burch bie Bewegung ber Jagb bas Blut erhist und alfo fcon ju allen ungeftumen und regellofen Bewegungen ber Leibenschaft vorbes Der größte und triftigfte Ginn aber liegt in bem einzigen Benworte: nach ber bertrauten Jagb! Dichte ift fur bie Engend eines Frauens simmere gefährlicher, ale wenn es fich mit einem liebenemurbigen Junglinge fcon mehrmalen in fols den lebhaften Situationen befunden bat, worinn man ber ftrengern Borfchriften bes Wohlftanbes bergifft und weber auf feine Reben noch auf feine Bandlungen bie genaueste Aufmerfamkeit bat. Berabe fo eine Situation ift bie Jagb; benn bier mirft bas gemeinschaftliche Intereffe, feinen Maub nicht au verfehlen, viel ju lebhaft, als baf man lange an Buruchaltung und Soffichkeit benfen follte. Das burch wird nun ber gange nachberige Unigang auf eis nen vertraulichern Ton gestimmt, und bende Perfos nen werden ber liebe immer naber gebracht, wirklich nichts, als ber bochfte Grad ber Bertraus Won ben benben legten Beilen biefer lichfeit ift. 2 2 Giros

Strophe: Und bes Meeres und Landes Mart und Burge Dir aufgetischt, burfen wir weiter nichts fagen, ba jeber leicht ihre Bezichung auf Des liens Reufchheit erfennt. Dur auf ben gemählten Musbruck: Mark und Wirge, und auf ben Ums fand, baf Dearth an Deliens Bewirthung bas Rollbarfte und Wohlschmeckenbife wendet, mas ibm Land und Dieer nur berichaffen fonnen, bitten wir aufmertfam ju fenn. Wir fteben bier ftille, weil wir fein Ende finden murben, wenn wir auf oleiche Urt auch bie folgenden, besonders bie britte Strophe, Die in jedem Worte einen fo triftigen Sinn enthalt, burchgeben wollten. Mber follte mane glauben, bag eben bie Beilen, bie wit fo vor: treffich gefunden, in einem frenlich febr elenden Yournale mit ber bitterffen Berachtung getabett und befonders die britte Beile, nach bem eigenen boffis chen Musbrucke bes Recenfenten, unausstehlich fahl gefunden worben? Was muß boch wohl ein Mann, wie Ramler, benfen, wenn er fo unges birnte Urtheile lieft? Muß er nicht über Die Gin: falt feiner Sadler lacheln ober mitteibig bie Achfeln jucten, wenn er gleich eben fo bescheiben schweigt, als fein Grain,

Marspas baurischen Con verhöhnte, noch Urtheil und Ohren
Der ungestimmten Mibagenfel?

Wir erinnern uns hier zu rechter Zeit ber borreflichen Obe an Moden, als worfnn biefer Midasenkel

entel eben ermabnt wirb. Der Gegenstand ift bier Die Befcheibenbeit biefes großen Runflers: wie tief ift nicht wieder Ramler in Diefen murbigen Begenftand eingedrungen! Unbere Dichter batten uns, fatt aller ber fimplen und auserlefenen Gbeen. bie wir bier finden, nichts als bochtrabende allge: meine Befdreibungen bes Grolges, ober unschicklichs prachtige Deflamationen über bie berrliche Tugend ber Bescheibenbeit geliefert; ja vielleicht barren fie aar ibre Ginbilbungsfraft in Unfoften gefest, und bie Befcheibenbeit in fichtbarer Geffalt vom Olnmy berabsteigen laffen, batten bem flugern Dias ler ihre gange Bildung mit allen fie umflatternben Grazien vorgeschildert, batten fie als unzertrennlich bom Berbienfte gezeigt, wie fie es immer Urm in Urm gefchlungen begleitete, und barren uns bann am Ende eben fo flug entlaffen, als wir gleich Unfangs Damler braucht alles biefes un: gefommen maren. bedeutenden Weschwaßes nicht, um feine Umwiffenheit ju verbergen; er fennt die Tugend ber Befcheiben: beit nach ihrem innerften Wefen, fennt ihre Quelle benm Menichen überhaupt, und benm Runftler befonders ; fennt ben Urfprung des ibr entgegengefes ten Runftlerftolges, ben er und in allen feinen fein= ften Meufferungen bemerten lebrt, fennt bie fchwers ften und prufendften Situationen, worinn die Befceibenheit eines fich fublenben Runftlere nur im: mer gefegt werben fann. Rurg, wenn es jemanten einfiele, über ben Runftlerftolz ein eigenes Buch zu fcreiben, fo fante er in biefer einzigen fleinen Dbe alle mefentliche Ibeen baju angegeben, obgleich uns ents

entwickelt, und wie es ben Dichter geziemt, ohne Methode durch einander geworfen. Er fande sie, sagen mir, eben so gut, als er in Shakespears Othello alle Data zu einer philosophischen Schrift über die Enfersucht sinden wurde. Da es hier der Ort nicht ist, so ein Buch zu schreiben, so wollen wir wur benkende bescr mit wenigem auf die Hauptzüge, und in eben der Ordnung, wie sie ben dem Dichter vorkommen, ausmerksam machen. Der Singang zeigt uns Noden zuerst als Maler Melpozmenens, und also als von der ersten Klasse der hie storischen Maler, die wiederum unter den übrigen Malern die ersten sind.

Der du dem blutenden Cafar benm Dolche des Freun-

Das Antlig bulleft, bas ben Morber liebreich

Philipps Cohn zu bes schnode gefeffelten Roniges

Boll Wehmuth hinführft; Ilione laut achzenden Priefter mir Orachen umwindeft, o Rode, Melpomenens Maler!

Er zeigt ihn uns ferner als einen Runftler von fehr fruchtbarer Sinbilbungsfraft; benn welche Menge angefangener Gemalbe, von benen er feine Aufmerksamkeit abwenden soll!

Berlaß bie feusche Großmuth beines Scipio, Deines Koriolans Gefahrenvollen Sehorsam, Berlaß ber Brennussürsten fiolze Reihe jest, Bon bem Fahneneroberer Albert Achill bis zu Wilhelms

Erhab.

Erhabnem Schatten, Wilhelme, ber burch Schnee, burch Gis;

Wie ber Sturmwind fein heer auf die fluchtige Ferfe, bes Feindes

Und feinen feigen Racten fiurgt - -

Erft nach biefem Eingange, ber uns Roben als ein so edles und so reiches Genie zeigt, kann bie folgende Frage ihre ganze Wirkung thun. Verlaß diese Reihe beiner Gemalbe

Belche Gottheit bir Feuer zu beinen Schopfungen eingog,

Und biefe falte Sanftmuth, eitlen Aberwitg Still zu dulben, ben Reid mit feinem Gemalbe gu ftrafen,

Den hohn mit keinem Blit? Entsagest bu bem - Geift

Der Apelle, der Bonarotti nur hierinn? verkennst

Den überwundnen steilen Fußpfad hinter dir, Ganz auf den stralenden Tempel der Kunst das Auge geheftet?

Diese lezten Zeilen geben ben Ursprung von bem Stolze und von der Bescheidenheit eines Kunftlers an. Wohre entstehet sein Stolz? Wenn er sich der unsäglichen Schwierigkeiten erinnert, die er in seiner Runst zu überwinden hatte, ehe er groß darinn wurde; wenn er sich mit der Menge derer verz gleicht, die unter ihm sind und die ihn niemals erzteichen werden. Woher entsteht seine Vescheidenzbeit? Wenn er fleißig an die größesten Meister und beson:

befonders an das unerreichbare Ibcal benft, das in feiner Einbildungsfraft schwebt und das ihn auch mit feinen besten Produktionen noch unzufrieden läft. —

und schweigst voll Demuth, wenn bir Reichthum, Chrenamt und der allwissende Jungling, gereift in geffigelter Eile

Durch ficben theure Bilberfale, Lebren giebt? Wie bebeutend find bie bier bingefesten blogen 26: ftrafta: Reichthum und Chrenamt! Denn weiter bat ber Reiche und Betitelte nichts, was ibn gur Beurtheilung bes Runftlere autorifiren fonnte, als blog bie bumme Buberficht, bie ibm fein Bermogen ober fein Rang giebt. Und vollends ber allwiffens be Jungling! - Ift es nicht, als ob wir uns in bie Geele bes Runftlere erboften, baf ber es magen foll, ibm Rebler gu geigen, ober ibm gur Berbefferung feines Werkes Rathichlage ju geben? Doch fo prufent auch fchon bicfe Situation fur eis nen Runftler ift, ber fich fublt; fo ift bie andre boch noch prufender, wenn Dichtkenner ober Salbkenner gerabe uber fein bochftes Berbienft binmegfebn, über ben Beift und Ausbruck in feinen Riguren, über Die Rlugbeit und Bedeutung in feiner Romposition, ober wenn fie wohl gar feiner gangen Runft einen perachtlichen Blik geben und ihr eine andre unends lich geringere vorgiebn :

Geometer und Rrieger und Widersprecher und Unwald Richt beines Bilbes Rede, Beisbeit, Abel ehrt? Sodtes Todtes Gemäuer vorzieht und grasende Rinder und Körbe Boll Trauben und die ganze lange Bettlerzunft?

Ein sehr feiner Kunstgriff bes Dichters, baß er selbst, ben der lebhaften Vorstellung des Ungerechten und Abgeschmackten in diesem Urtheile, hisig und bitter wird! Aber wie machtes benn der Kunstler, daß der in Fassung bleibt? Was in aller Welt kann ihn hindern, daß er nicht in laute Spotterenen über die Einfalt seiner Tadler ausbreche, oder durch satzrische Gemälde seines Pinsels an ihnen Nache übe? Eben das hindert ihn, was überhaupt den bes scheidnen Mann macht, der eble Grundsag: daß es noch andre Achtungswürdige Talente und Einssichten gebe, als die wir besisen, und daß ein Mann auch ohne alle vorzügliche Geisteskräfte bennoch groß se Tugenden haben könne, die für seine Schwachheisten Werzeihung fordern:

Bift bu ber Gine Gerechte, ber feinem Bige ges

"Berachte Manner nicht, in beiner Biffen-

"Ungeübter Sinne, gerustet mit nüglichen Ga-

"Die dir verfagt find, und mit Burgertusgenden?

Der Dichter fabrt in biefem Tone fort gu fragen, und tommt auf bas Betragen bes Runftlers gegen feine eignen Runftgenoffen:

£ 5

#### Karl Wilhelm Ramlers

298

Du ber besondere Mann, ber in ben mitbuhlenden Werfen

Der Zeitverwandten Meister feine Schonheit fieht?

Bebentaufenben überlaft, Die Fehler ju fpaben?

Meufferft bebeutend find bier wieder bie Benworter: in ben mitbuhlenben Werfen ber Zeitvermand. ten Meifter. Denn frage man j. B. einen Dich: ter , ob nicht Pinbar und Borag vortreffiche Mans ner maren? und er wird obne Bebenten in bie ubers maffigften Lobfpruche ausftromen. Aber nun frage man weiter: ob nicht auch Ramler groß fen? und wie langfam wird er, wenn er auch fein Banbchen Dben gefchrieben bat, mit einem bedachtigen Sa. und nach bem Ja, mit wie manchem Aber wird er bervorrucken! Eben fo gelten ein Raphael ober Cors reggio ben allen Runftlern fur große Maler: aber auch ein Defer? ein Dietrich? auch die Zeitvers manbten Meifter, beren Werfe mit um ben Preif bublen? - Wir fteben auch bier wieber ftille, ba es uns genug ift, bie Lefer auf Ramlers bochfte Schonbeiten aufmertfam gemacht ju haben. werben fie uberall in jebem feiner Bebichte wies berfinden, fobalb fie nur einige Mube anwenden wollen, fie ju fuchen.

Diefen scharfen burchbringenben Bilk, ber sogleich auf bas Wesentliche und Besondere geht, oh: ne sich erst lange ben bem Zufälligen und Allgemeisnen aufzuhalten; biefen haben wir, in unsern vorsangeschickten allgemeinen Resterionen, jum eigensthumlichen Charafter ber wahren Begeistrung gesmacht.

Inbeffen murben wir uns, nach ben jeste macht. berrichenben Begriffen ber Rritif, nicht wundern, wenn man eben ba, wo wir in Ramlern lauter Reus er und teben febn, wenig mehr als Dube und Arbeit fanbe. Frenlich, wenn man unter Benie eine raube gügellofe Bildbeit berftebt, wenn man bie Ausbrucke, worinn zuweilen die Dichter von ihrer eis genen Begeifterung gesprochen baben, nach bem Wortverftande nimmt, fo bag ber Begeifterte im gangen Ernfte Buth und Taumel und Raferen und Erunkenheit zeigen foll: fo ift Ramler nichts meniger als Benie; er ift ben aller feiner Phantafie und Dige ein viel ju nuchterner, viel ju vernunfs tiger Dichter. Goll aber Benie bem Geschmacke nicht entgegengefest fenn, foll es nur bas Bermbgen bezeichnen, feinen Ibeen ben bochften Grab von Rlarbeit und Lebhaftigfeit ju geben, und foll Bes geisterung nur die jedesmalige befondere Anwendung biefes allgemeinen Bermogens beiffen; fo find Ram= lers Berfe, Berfe bes iconften Genies, feine tobten Beburten bes falten mubfamen Rleiffes. Denn nach einer allgemein bestätigten Erfahrung gelingt es bem blogen Rleiffe, ben feinem geringen Grabe von Gefchwindigfeit nie, baß er bie aufre Schale ber Begenftanbe burchbrache, und noch mes niger, baf er einen Begenftand in einer gangen Reis, be aufferft lebhafter Ideen erfchopfte.

Also bie Erfindung ber Gebanken felbft gebort unläugbar bem Genie bes Dichters, und geschah mit Feuer und Schnelligkeit; nur ben ber Wahl und Zusammenordnung und Ausbildung derselben hat er Kleiß

Rleiß angewandt. Diefer Bleiß aber tann ibm fo wenig jum Bormurf gereichen, bag ibm vielmebr alle, benen die Ehre ber beutschen Litteratur am Dergen liegt, ben cifrigften Dant bafur fagen mufe Man unterscheibe nur ben fleinen angitlichen fen. Rleif, ber fogleich in Steifigfeit und gezwungenem Wefen fichtbar ift, von bem großen gefcmachvols len Rleife, ber aus ber bochften Schonbeit und Boll: fommenbeit ber Werfe bintennach erft gefchloffen Bener ift ber Febler unfruchtbarer und eine gefchranfter Ropfe, Die fo gerne gefallen mogten, und bie boch nicht burch eine eble Ginfalt, bas beifit, burch die simple Borftellung bes Wefentlichen, bas in einem intereffanten Gegenstande enthalten ift, ju gefallen wiffen. Gie bleiben auf jedem menig oder nichts bedeutenden Umftande liegen, malen jebes Fleine Debenibeechen aus, fchnigeln und funfteln an jedem Ausbrucke, bis er alle Rlarbeit und Eners gie verloren bat, wollen feinen einzigen ihrer gufams mengeraften Bebanten aufopfern und bangen bars über bie Theile, burch lauter gezwungene Wenbungen und llebergange, fo locker an einander, bag man Leim und Ruge allenthalben gewahr wirb. Bon Diefer Urt bes Bleiffes ift in Ramlers Werfen bas vollige Wegentheil ju finden. Er fest die wefentlis chen Steen, mit Absonderung aller weniger mefents lichen, fubn binter einander bin, lenft von feinen wenigen Ausschweifungen, beren boch feine ohne bebeutungevolle Beziehung aufe Bange ift, fogleich wieber in feinen Weg, bringt bie Theile, Die als lauter mabre und wefentliche, ibr Ganges gleichfam tion

bon felbit machen, in eine naturliche, aber ausgefuchticone Berbindung, worin feber feine meifte Wirkung thun fann, und über bas alles giebt er feinen Bebanfen ben simpelften, ebelften, pras cifeften Musbruck, ber nur ju finben ift. ben wir nun feinen Rleiß, aber wir ichließen ibn: benn wir miffen aus allgemeiner Erfahrung, baf auch bas grofite Genie, nicht gleich auf benerften Augenblick, ein gang vollkommnes Werk bervors Die Matur liefert fein Rorn ohne Spreu und untermengtes linkraut; und mo wir alfo jenes gang rein und untabelhaft finden, ba folgern wir, baff es langer und ofter fen gesichtet worden. gar ju langes und mubfames Sichten aber fonnen nur biejenigen fchließen, beren eigener Boden mebr Spreu als Rorn, und mehr Unfraut als Fruchte liefert.

Genug von dem Scharffinne, womit Ramler in seine eigenthumlichen Gegenstände eingedrungen ist! Jest noch ein Wort von der Vortrestlichkeit und Michtigkeit der ganzen Philosophie, die in seinen Gedichten herrscht. Wenn er einmal ausdrücklich Philosoph ift, so sind seine Ideen und Grundsäge eben die, die von den Steinen und aufgestlärtesten Weisen bekannt werden. Man lese 3. Reine De auf den Lod des Preussischen Prinzen Heinrichs. Sie einshalt die ganze Gumme der richtigsten und erhabensten Politik, und zugleich ist sie so dichterischschon, so ftark und so vollkommen im Alusdruck, daß wir von dieser Art nichts Aehnliches in unfrer ganzen Litteratur kennen.

- - Sen beines bich liebenben Baterlandes allwaltenber

Schuggeift! Treibe ben Reil feindlicher Donner von Seinen Felbheren im Streit jurud!

Site nachtlich am haupt junger Gefroneten: Beige biefem ben golbenen

Fallfrict, den ihm ein Eflav eines benachbarten Roniges legte; nimm jenem ben

Debel von bem Geficht, daß er die redlichen Beifen febe, von benen er

Lerne Bundniffe flug schließen und unverruckt Salten, Schage des Staates und

Seiner Burger jugleich mehren, ben Ueberfluß In die prachtig erweiterten

Stadte bringen, und Recht, Freyheit und Sicherheit In das Bolferbesuchte Land!

Ruf es allen im Lon erufter Dratel gu: Die von Gitt und Gefete fich

Loggufprechen, noch hochmuthig in gleicher Bag'

Eines Sterblichen Web. Lehre fie, jungerer Salbgott! daß fie ben Ramen bes

Bieberfürsten noch mehr, als des Eroberers, Achten, daß sie den hochsten Ruhm

In des Baterlands Ruhm suchend, ein träges Bolk Zu dem ersten der Welt erhöhn!

Wir erinnern uns noch, als wir zuerst diese Zeilen lasen, welche freudige Erschütterung wir empfanden, und welche tiefe Hochachtung gegen ben aufgeklarten Menschenfreund, ber im Stande war sie zu schreiben. Jest haben wir sie hieher geset, ohne nur einen Blick in das Buch zu thun, und doch sind wir sehr sicher, daß kein Wort dars inn falsch sen.

Gols

Golder Stellen' giebt es inbeffen nur wenig im Ramler, worinn er Wahrheiten und Grund. ber Philosophie geradezu lebrte. iff immer. als Dichter, bon feinen partifue Begenständen ju voll , um fich lange ben allgemeinen Begriffen gu berweilen. wohl liegen überall Begriffe jum Grunbe, und biefe laffen fich aus ber Urt und Beife, wie er jes ben Begenffand faßt, uber jeben benft, von jebent gerührt wird, eben fo leicht erratben, als fich bie Philosophie eines Stoifers ober Epifurders aus feis nen besondern Urtheilen und Sandlungen erratben laft, obne baf er bie allgemeinen Lebrfate feines Onftems, nach welchen er jebesmal benft ober banbelt, auebrucklich bingufegen burfte. Ier mag von Gott ober von Dienfchen, von Ro: nig ober bon Unterthan reben; er mag Runffler ober Dichter, mag Belben ober mag Staatsmanner verberrlichen; er mag loben ober mag tabeln, mag feurig ober mag gleichgultig fenn, mag wuns ichen ober mag Abichen bezeugen; fo verrath er uns allenthalben etwas von feinen Begriffen und Grunde fasen: und biefe Begriffe und Grundfage, bebaups ten wir, find allemal mabr und eines benfenden Philosophen murbig. Go gefund, als feine Begriffe ber Staatsfunft, in ber angeführten Dbe auf ben Pringen Beinrich find, eben fo gefund ift feine Poetif, bie fich aus ber Dbe an Incibas, aus bem Abschiebe von ben Belben, aus ber Dde an Philis bert berleiten ließe, eben fo gefund feine Moral, nadi

nach welcher er jebesmaltob ober Label austheilt. Bas er Brofe nennt, bas ift mabre Grofe; mas er Gute nennt, bas ift mabre Gute, mas er Selbenmuth nennt, bas ift mabrer Selbenmuth. Rein Bort in feinen Oben, worinn er uns falfche Tugend fur debte berfaufte! Reines, woburch er ben Reche ten ber Mienschheit ju nabe trate! Reines, bas bie Enrannen ober ben Berfolgungsgeift, ober einen unbernunftigen Patriotismus ober einen Schadlichen Aberglauben begunftigte! Wabre. beit, Gute ber Geele, eble und mannliche Dens funggart überall! Gollte man aus biefen Befichtes punkten bie Werfe mancher anberer Dichter prufen, mas fur Begriffe, glauben wohl bie Lefer, bag man berausbringen murbe? Ben einigen viel= feicht nur faliche und ungufammenbangenbe, -ben andern aber auch folche, vor benen bie Bers nunft erschrecken, und bie Menfchenliebe ergits tern mußte.

Daß wir alle biese Behauptungen einzeln bes weisen sollten, bas kann niemand verlangen ober erwarten; aber wir berufen uns beswegen ganz gestroft auf die Ueberzeugung jedes Renners, der Ramlern in dieser Absicht geprüft hat oder ihn kunftig noch prüfen will. Dur von Einem Borswurfe, den man ihm unter allen vielleicht am erssten machen könnte, wollen wir noch besonders rezden, von dem Borwurfe der Schneichelen. Es läßt sich nur auf zweierlen Artschmeicheln, entweder, indem man die Begriffe von Tugend und Verdiensten verkehrt und Fehler zu preiße wurdis

murbigen Gigenschaften macht, ober inbem man amar Die richtigen Begriffe benbebalt, aber fie auf bie unrechten Gegenstande anwendet. Bir laus anen Schlichterbings, bag Ramler jemals bas Gine pber bas Unbere getban babe. Dicht bie Begriffe berfehrt, benn bas chun nur die grobften und niebers . trachtigften Schmeichler, benen alle feinere Empfins bung fehlt; aber auch nicht bie Begriffe unrecht angewandt; benn fein bob ift nie allgemein, fons bern immer auf weltbefannte Geschichte und Rafta gegrundet. Daß er Sehler fonne verfdwiegen bas ben, bas laugnen wir nicht; aber mer batte ibmbenn auch bas Umt eines offentlichen Gittenrichters gegeben? Benug, mo er lobt, ba lobt er alles mal etwas unlaudbar Babres und etwas eben fo unlaugbar Lobensmurdiges. Dieß lagt fich nicht beffer geigen, als aus ber Rebe an bem fechgigften Beburtstage feines Ronigs, ben er boch unter ale len am meiften gepriefen bat, und von bem er in feinen übrigen Dben fast nichts gefagt, mas nicht in diefer Rebe jufammengedrangt mare. Dan lefe fie, und bann berfuche man, gegen irgend ein 206 einen Einwurf ju machen, ben er nicht mit ben Sabrbuchern feiner Megierung in ber Sand wibers legen tonnte. Bum Beweife ftebe bier nur eine Stelle, Die, gleich ben übrigen allen, nichts als Rafta enthalt :

Siehe! noch figen im Tempel der Gottimn: Dabrheit und tiefe

Wiffenschaft, unermübeter Fleiß u. Liebe der Menschen Führen die Wage noch, und entfernte Voller begehren 17. 23661, XV. 23.2 St. U Dier

Sier gewogen ju fepn. Roch fuchen Germaniens

Seiner Aerste Benftand. Doch gunden im Beilige thum Gottes

Seine Lehrer bie Factel ber halb erloschnen Bernunft an

und erleuchten die Welt und die Nachwelt. Roch find die Feldherren,

Unter ihm gebilbet, ber Fürsten Sifersucht; noch find Seine heere bas Mufter am Rhoban und Ifter und Oby.

Bas ift in biefer gangen Stelle, bas nicht buche ftablich mabr mare? Man mußte benn etwa nicht glauben, baß fo erleuchtete Gottebgelehrten wie ein Spalbing, ber Meligion unenbliche Dienste leiftes ten, ober nicht miffen, bag ber berühmte Bimmers mann aus Sannober, ein eben fo groffer Arit als Schriftsteller, feine Gefundheit in Berlin wieber Heberhaupt ift Ramlers Gewiffens aefucht babe. Baftigfeit, womit er ber Wahrheit treu bleibt, an einem Dichter, und befonbers an einem fo feuris gen, gang bewundernemurbig. Wir find febr ficher, baf in ber Dbe an Roben fein Gemalbe ges nannt fen, welches nicht in feinem eigenen ober in fremden Bilberfalen babienge, und eben fo ficher, bafi fich in feinem gangen Lobe fein Bug finbe, ber nicht feinem wirflichen Charafter entfprache. Gin Gleiches getrauen mir uns, von allen übrigen Rams lerifchen Loboben au behaupten.

Sben beswegen nun, weil Ramler ein so grundlichbenkenber Philosoph und ein eben so ebels benkenber Mensch ift, burften wir auch ben feinem Lobe Jobe feine Wenbungen fuchen; wir burften uns nicht binter gwendeutige Grunbfate berffecten, burg ften nicht fagen, bag man fich frenlich erft in bie gange Geele eines Dichters bineinbenfen alle feine Empfinbungen fich zu eigen machen mufice. um an feinen Werfen Befchmack ju finden. wir einen Dichter lefen, fo loffen wir ibn frenlich mit uns machen, mas ibm gut bunft; er mag uns mit fich nehmen, wobin er will, mag uns verfegen. in welche Zeiten und in welche Sitten er will, mag im launigten ober im ernfthaften, im eblen obet im niebrigen Tone fchreiben: wir ftebn ibm eine mal wie bas andere ju Diensten. Dur bas forbern wir, baf er uns allemal etwas au benfen gebe, und bann, bag er gemiffe Begriffe und Grundfage. Die unfrer gesunden Bernunft gu theuer fint, gewiffe allaugareliche Empfindungen unfere Bergens unges Frankt laffe. Dad jener uneingeschrankten Korbes rung fonnte ein Dichter fo ungeheuer, fo aberglaus bifch, fo voller Grribumer und Borurtbeile fenn. als er wollte; er fonnte bie unebelfte, bocartigfte, fcmarmerifchite Geele verrathen: er bliebe ims mer bewundernswerth. Rinbe ich ein Bingenbors 3ch werbe febr unrecht fiches Lied abscheulich? baben; benn ber Schmarmer wird feine Augen ans bachtig gen himmel breben, und wird mich anres ben : Werbe erft bas, mas ich bin! Dimm erft meine Geele, meine Denfungsart, meine Empfine bungen an: bann wirft bu in bem , was bir jest Unfinn fcheint, bobe Weisheit finden; bann wirft

bu ba, wo bu jest lachft ober gabnft, in fuße Was werbe ich aber, Ebranen gerschmelgen. fo lange ich meine gefunde Bernunft bebalte, aur Untwort geben? Bleibe but ber, ber but bift - und lag mid ben bleiben; ber ich bin! Deine Geele ift eine verfinfterte, aberglaubifche, gemigbile bete Geele; ich mag mich in fie nicht bineinbenten; ich mag mich nicht fo verschlechtern, bag ich ihre Ideen und Empfindungen nur einen Mugenblick jut ben meinigen machte. Ja, wenn ich auch wollte, fo zweifle ich noch febr, ob ich fonnte. Geele bat gewiffe Grunbfate fo burchbacht unb fich fo innig mit ihnen vereinigt, baß es ihr unmoglich ift, fie fahren zu laffen, und baß fie alles, mas ihnen entgegenfteht, mit bem lebhafteften Bers bruß juruditogt. Diefe mußte ich erft verlaus giten, wenn ich, wie bu, werben wollte, und bas fann ich eben fo wenig, ale ich es will ober barf. Ueberbem babe ich mich gewohnt, wo ich Worte bore, auch Gebanten gut fuchen, und bu verlangft, ich foll mich burch füßtonenbe Worte obne Ginn, Die bu mir mit beiligen Buchungen vormurmelft, hinreiffen laffen? Lachen will ich, und lachen muß ich, mein Freund, ober wenn ich weine, fo fann ich nur aus Mitleiden mit beinem Unfinne Diefes und bas Intereffe bes Beobache ters ift alles mas ich an bir finben fann; benn fann ich nicht mit bir , fo fann ich boch über bich benfen; ich fann in bir, als Bufchauer, bie Conberbarfeie ten bes menfchlichen Beiftes, Die Berirrungen feis ner Matur ftudieren. - Man fiebt, welch ein elenber

elenber Bebelf jener erbettelte Grunbfat ift, wos mit boch manche Runftrichter, wie mit einem Mans. tel ber Liebe, alle Fehler und Gebrechen ihrer Dichs ter ju bebecten fuchen. Ramlern ju empfehlen, braucht es folder Wenbungen nicht. Er bichtet für ben beften und aufgeflarteften Theil ber Mens fchen, bie alle, fo wie Er, empfinden und benfen; bie mobibemachte Scham, bie jungfte ber Charitinnen, ift feine Rubrerinn; Die Pfeile, Die et aus feinem Rocher giebt , follen nur ben Beifeften ein fußer Rlang fenn; bem Obre bes bloben Bolfs mogen fie immer unmerflich bleiben. Er barf alfo au bem benfenben und ebelempfinbenben Danne nicht erft fagen: Berlaß beine Ibeen und nimm bie meinigen an! Mein, er finbet Geelen unb Bergen ber Weisen schon gang fo bor, wie er fie braucht; er ift einer aus ihrem Mittel, ber nur bom Simmel bie beneidenswurdige Babe empfangen bat, jeder Idee mehr licht und leben ju ge: ben und jede edle Empfindung ju erhobn und ju Gie brauchen nicht ben minbeften Zwang, um fich in ibn bineinzufegen; fie benten ichon alle, wie Er, und rufen ibm boll Ungebulb ju, baß er nur anfangen foll.

Noch Ein Wort, ehr wir schließen! Rameler hat seit einiger Zeit sehr viel Nachahmer gefunden. Diese machen es, wie die Nachahmer alle; sie suchen nur seine außern Bollsommenheis ten zu erreichen, die sich mit Fleiß und Arbeit allenfalls noch erreichen lassen; aber seine wahre innere Bortreflichkeit lassen sie, als bas schwerste im Gefet, babinten. Ramler braucht viel mpthologis fche Bilber; fie auch: Ramler bedient fich freme ber oder veralteter Borter; fie auch: Mamler fest neue Worter jufammen, und reimt auf Bens worter; fie auch: Ramler verfchlingt juweilen eine Stropbe in Die anbere; fie auch: Ramler ift ein febr mobiflingenber und fuffer Dichter; fie, wenn Gott will, finbe auch. Grenlich errath man fcon, bag bas, was ben Ramlern Schonbeit ift, ben biefen Berren nicht felten jum Rebler merbe; daß ibre Mnthologie oft bloge nactte Mnthologie ohne gebeime Bedeutung fen; bag fie burch ibre fremben Worter nicht felten foitbar und burch ibre beralteten platt werben; baß fie neue Worter gus fammenfeten, obne neue Beariffe bamit ju bilden." obne mit ber moalichften Rurge befonbere Beftims mungen und Berbaltniffe baburch auszudrucken, an benen bier alles gelegen war; baß fie oft auf mußige Benworter reimen, benen ben einer richtigen Deflamation nicht ber minbeffe Dachbruck gufame, u. f. m. Aber bieß alles ben Geite gefest, ja in allen biefen Betrachtungen bie Dachabmer bem Borbilbe gleich gemacht: wo ift benn bas Bichtigfte geblieben? Ramlers Bedanfen; Ramlers Philosophie: Und wann und bie fehlen : was machen wir und ba aus allem enern mnthologischen Dompe? mas gebt uns ba aller euer Boblflang, alle Pracht und Berrlichfeit eurer Diftion an? Sabt erft fo lebenbig, wie Er, eure Gegenstande vor Mugen; bringt erft fo tief, wie Er, in ihr innerftes Mart, ein; babt erft euren Beift, wie Er, mit allen ben beften besten Ibeen ber aufgeklartesten Seelen euter Zeit angefüllt; gebt erst euren moralischen Grundsäßen so viel Bahrheit, eurem Gefühl so viel Feinheit und Erhabenheit, als wie Er: und dann, wenn ihr wollt — bichtet in keinem von seinen Sylbens maßen! rebet von nordischen Gottheiten, oder wollt ihr recht original seyn, von amerikanischen, wo er von griechischen spricht! laßt eure Gedansken aus seyn, wo eure Strophen aus sind! habt von seinem Wohlklange nichts, habt von seiner Süsigkeit nichts! und seyd versichert, ihr habt ihn besser erreicht, als ihr ihn, mit allen euren seizigen Zurüstungen, jemals erreichen werbet!

#### VI.

## Bermifchte Nachrichten.

Machricht von einem Gemalde Herrn Joh, Heine. Tischbeins in Cassel, die Errichtungen der Trophaen Hermanns vorstellend.

enn mancher ausländischer Runftler burch ben für Ausländer immer so vorzüglich gefällis gen Deutschen einen Namen erhalten hat, den zehn einheimische Künstler neben ihm eben sowohl berdienten: so sen es einem Deutschen erlaubt seinen tandsleuten das Werk eines deutschen Kunftlers mehr bekannt zu machen, den auch Ausländer unster unster unfre vorzüglichen Weister zu zählen gewohnt 11 4

## 312 Erricht, ber Trophaen Germanns,

find; ein Werk, bas gang Mationalstuck, ein

mabres beutsches Gemalbe ift.

Herr Professor Joh. Beinrich Tifchbein in Cassel. enthrannt bon ben rubmlichen Bebanten mit einis gen unferer großen Dichter ju wetteifern, und auch mit bem Pinfel ein Martonalfujet, einen beute fchen Gegenstand ju behandeln, fand ben Bers mann, ben berühmteften ber alten beutschen Sels ben, ju feiner Abficht am geschickteften. benft er Die Gefchichte biefes Befchugers ber beuts fchen Freiheit in mehreren Gemalben fortjufegen. Borjegt bat er ben fiegreichen Aufzug ober eigente lich die Errichtung der Trophaen Bermanns geendiger, ein großes Bemalbe, 16 Suß breit und 12 Juf boch; Die vorderften Figuren find in Lebens Große, Dieß Stud ift nunmehr an Ge. Durchl, ben Fürsten von Walbecf gefommen.

Der Herr Prof. hatte zuerst Schlegels Trauers spiel, ben Bermann gelesen, ohne Stof genug zu einem Gemälbe zu sinden: des Herrn Barons von Schonaich Hermann gab ihm noch weniger an die Hand. Hermanns Schlacht war damals noch nicht erschienen. Allerdings war es auch hier das Beste, auf die Quellen zurückzugehen. Er las den Tacitus nach a), wo sechs Jahre nach der Niederlage des Barus, Germanikus in die Gegens den den dem Teutsberger Balde kommt, die Wahls stadt jenes Treffens besieht, und die unbegrabenen

Gebeis

a) Tacit Annal. I. 61.

Bebeine ber gebliebenen Romer gur Erbe bestattet. Muf einem Relbe mitten zwischen zwen Lagern, einem großern und einem fleinern, mit balb niebers geriffenen Balbe und niedrigen Graben, mobin fich bie Gefchlagenen nach ihrem Berlufte gezogen batten, ,, lagen weiffe Knochen gerftreuet ober in Daufen, nachbem bie Rluchtigen gewichen waren sober fich gefeset batten: barneben Stude Bewehr sund Berippe bon Pferben; augleich Menfchens pfopfe an ben Baumen aufgestecht. "rauben Waldungen ftunben Altare nach "Art ber Barbaren gebauet, ben welchen fie "bie Tribunen und die vornehmften Centuri-"onen geschlachtet hatten. Ginige Ueberblies bene von jener Micherlage, Die bem Ereffen ober ber Befangenichaft entfloben waren, befchrieben nalles : wie bier bie Legaren fielen, bort bie Abler "berloren giengen, wo Barus die erfte Bunbe em: pfieng, wo er fich felbft mit ungludlicher Rauft und eigenem Stofe ben Tob authat; mo Bere "mann von einer Unbohe b) die Deutschen nangeredet hatte, wo die Gefangenen aufge-"bangt, ober in Graben geworfen worden, "wie er fein Gespotte mit ben Sahnen und "Ablern getrieben hatte.

Aus dieser Stelle hat fich ber herr Prof. feinen Entwurf gemocht aber mit ber Frenheit, welche

b) Quo exibunali concionatus Arminius; bermuthlich eine fleine Erhöhung, Die Lacitus eines Bubne vergleicht.

## 314 Erricht, ber Trophaen hermanns,

Die Befebe ber Erfindung in ber Maleren, einem Daler von Beichmack und Einficht erlauben.

. Die Begent ift raub und wilh, begin Gingange eines Gichenhanns. Auf ber andern Geite ents. fernte malbichte Berge, swifden welchen fich Thas Ier in ber Chene bes Golachtfelbes verlieren.

Schon biefe Scene giebt bem Bangen ein gemiß fes originelles Unfebn, bas int einer bijtorifchen

Schilberen ungemein auffalt,

Mitten auf bem Semalbe im Borbergrunde ers bebt fich auf einer Unbobe eine chrwurdige, bochs fammige, fcone, frifchbelaubte Giche, auf welche Die romifchen Erophaen aufgehangt werben follen, und vor welcher hermann ftebt; vermutblich als in ber Unrebe an feine fiegreichen Canbe-Teute begriffen, mit bem Blicke bormarts ge-Febrt, zeiget er mit ber Band nach ben Erophaen: welche in romifchen Baffen bestehn, bie ein beute fcher Rrieger auf einer Dife in Die Sobe, und eis nem anbern auf Dent Baume gureicht, bie Baffen binaufgiebt, um fie an einem abges brochenen Afte ju befestigen. Unterwarte an der Erpe por bem Gichenftamme befchaftiget fich ein feinen muftelreichen Ruden gutebrenber Deutscher romifche Fasces mit anbern Baffen, auf beren einem Theile er fniet, jufammen ju faffen und fie aufzubeben.

Bermann felbft tritt mit bem einen Juge hohnsprechend auf einige hingeworfene 210. ler und romische Fahnen. Sunter ibm fleben

einige

einige bornehme Saupter ber Deutschen, und jus nachft ben ihm, fein Baffentrager.

Bur linken Seite sieht man in einer lichtern Entsfernung das von den Deutschen erstiegene romische Las ger; ein Zug. deutscher Krieger kommt vom Schlachts felde her mit den eroberten Waffen und den Gesans genen: er nabert sich durch verschiedene tiefe Wege aus dem Thale herauf, der Anhöhe, auf welcher Hermann steht. Zwen raube Deutsche gehen vors aus, einer mit erbeuteten Waffen auf einer Pike, der andere mit einem eroberten Abler, den er nach Anweisung eines hinter Hermann stehenden Ansführers zu den Füßen Hermanns ben den andern Ablern hinzuwerfen im Wegriffe ift.

Mitten in dieser Colonne beutscher Sieger und gefangener Romer ragt Thusnelbe nebst einem Begleiter hervor, bende zu Pferde: sie zeigt mit der Hand nach dem jungen siegreichen Helden: ihr heiterer freudiger Blick spricht die frohlockende Empsindung ihres Herzens: und dieser Sieger aft mein Hermann!

Noch entfernter im hintergrunde fieht man in tiefen Wegen mehrere Kolonnen, die fich in ber Ferne verlieren, von Deutschen mit Gefangenen vach dem hanne zuziehen. Auf einem der hügel, non welchem man das ganze Thal und heer übers sehen kann, stehen die Barden und blasen auf krummen Hörnern den Siegesgesang hinunter in das Thal: ein großer feierlicher Gedanke, der dem Runster Ger macht.

## 316 Erricht. ber Trophaen hermanne,

Im Innern bes Sanns, rechter Hanb vonhermann und der Eiche, sieht man in einer Ents
fernang den Opferaltar; jur Seite einige Druiden;
ber sich nähernde Jug der Scfangenen läßt errathen, daß hier die Tribunen und Ceniturios
nen sollen geopfert werden. Schon brennt
has Feuer auf dem Altare und der Rauch windetsich durch die dickbelaubten Bäume hindurch, auf
in die Luft.

Endlich zieht zur Nechten vorwarts ganz im Worgrunde ein an einem Baume figender beuts scher Fürst das Auge auf sich. Mit dem Arme auf einen Stamm gestüßet, mit der Hand auf eine Streitart gestämmt, schauct er mit einem gezwuns genfrohen mit hämischem Neide erfüsten Blicke nach dem in der Anrede begriffenen Hermann. Man errath bald, daß dieß der auf des jungen Siegers Ruhm eifersüchtige Segest, Hermanns Schwiegers vater, ist. Hinter ihm steht ein Deutscher als sein Waffenträger an den Baum gelehnet, an deffen Stocke Segest sietet, und weiter hin werden seine oder Hermanns Pfetde von einem Anechte gehalten.

So wenig das Costume in Unsehung der Romer unbekannt oder streitig ist: so sehr musice der Kunste ler verlegen senn, wie er seine Deutschen vorsstellen sollte, da wir von der eigenthumlichen Tracht der Deutschen dieser Zeit so wenig umständliches wissen. Nicht sede Bekleidung konnte er auch so gleich mit Vortheil gebrauchen. Sanz nakte oder blos mir Fellen bekleidete Körper wurden keine gute Wurkung gethan haben. Schon damals waren die

bie Deutschen feit langer Beit mit ben Romern be-Fannt: es laft fich bermutben bag burch Sanbeli Beute und anbre Wege manch Rleidungsfructe mit anbern Bequemlichfeiten an die Deutschen gefome men ift. Ein Runftlet tann und muß endlich biet. weiter geben als ber froffige Untiquar.

Die nervichten, fleischigten, aber rauben Rors ver ber Deutschen contrastiren fcbon mit ben feine gebilbeten, ausgearbeiteten und boch mannlichen Rorpern ber Romer, fo wie bie Gefichter von jenen, Brimm, barbarifcher Ulebermuth und wilde Capfers Die Befleibung bes großern feit auszeichnet. Haufens ber Deutschen find Thierfelle c), turge Rocke d), ober auch nur umgeworfene grobe ftreis fare Decfen e). Einige baben bie Spare auf ben Schele:

- e) Cafar bom Gall. Rriege IV. I. bon ben Gbeben : fie haben sich so gewohnt, daß fie felbft in den talteften Gegenden, feine Rleidung als Thierfelle (pellus) tragen, und da diese nicht I weit reichen, fo ift ein groffer Theil des Rors pers entbloset.
  - d) Tacitus bon ben Gitten ber beutschen R. VI. Die gemeine Tracht ift ein Burger, Rod (lagum) mit einem Baft, oder in deffen Ermanglung mit einem Dorne jufammen gehalten: fonft find fie am gangen Leibe nacte, und bringen gange Tage am Beerde und Beuer gu.
  - e) Cafar vom Gall. Rriege VI. 19: & pellibut aut parvis rhenonum tegumentis utuntur magna corporis parte nuda.

## 318 Erricht. ber Trophaen Bermanns,

Scheitel gebunben, anbre Thierhauttopfe auf bem Saupte. Den Bornehmern bat ber Berr Drof. billig eine etwas anfehnlichere Rleibung gegeben. Heben einen furgen Unterroct bat hermann ein Pans gerhembe gezogen, ben ein breiter Gurtel befeftis get, an welchem bas lange beutsche Schlachtschwerbt bangt, auf bas fich feine linke Sand fruget. Untermarts ift er Burtel ftedt noch ein Dolch. nach Landebart mit Beinfleibern f) und mit Beins Riefeln aus Thierfellen verfeben, Gine gefutterte Tigerhaut g) uber bie Bruft gefnupft, fallt uber feinen Ruden als ein Oberrock. Ein Belm auch mit Thierfellen gefuttert, mit einem Rofichiveife gegieret, bebectt bas jugenbliche blonbe Saupt. Daß Die Deutschen blond waren, wer weiß bas nicht? herr Tifchbein bat baber feinen Selben blond und blaudugig gemacht: wenn auch ber furchtbare fries gerifche Blid in einem braunen Gefichte fonft mehr Musbruck baben fann.

Gegest

g) Tacitus an der angef. Stelle. Die Reichen tragen auch Thierbaute, und je tiefer ste in das Land hinein wohnen, desto mehr verswenden sie darauf. Sie wählen das Rauchswerk aus, sie versetzen es auch mit zellen von verschiedner Jarbe und mit zäuten, die weit über die See herkommen.

f) Braccae.

Segest ift in einen knapp anliegenden Rock ger kleiber, h) über welchen gleichfalls eine gefürterter Buchspelz geworfen ift, der über den Baumftock, worauf er sist, verbreitet und mit feiner linken Hand in der Mitte bes Leibes angezogen ift: fein Helm ift mit einem Bunde eingefaßt.

Thusnelbe hat über ihr anliegendes Unterfleid mit Acrmelineinen fliegenden, auf der Bruft befestigeten, streifigten Mantel i). Eine solche streifigte Decke und ein streifigtes Sagum k) sieht man noch an zwen andern Deutschen. Streitfolden und Aerte, die großen Schlachtschwerder, die langen Schils der, alles ist in der beutschen Art: die verschiednen Arten von Speeren und Piken konnten ohne Gesfahr bengebracht werden. Die Kleidungen und Waffen sind, wie man mich unterrichtet hat, von Trajans Schneckensaule zu Rom entlehnt: frenlich

- h) Tacitus ebendas. Die reichsten unterschreiden sich durch die Aleidung, die aber kein weit und fliegend Gewand ist, sondern knapp an dem Leibe anliegt, so daß man alle Glies der durchsieht.
- i) Man vergleiche ben Tacitus im angeführten Rap. am Eube und Eluvers Germanien 1. 18. wo man alle bie obigen Stellen und mehrere (auch viel frems best eingemischtes) findet.
- k) Der Geschmat ber nordischen Bolter für bie, noch unter ben Bergschotten übliche, buntgefreiste Zeuge ift bekannt. Cluver baf. G. 112.4.7.

## 320 Erricht. ber Trophaen hermanns,

also aus spätern Zeiten, aber boch immer ben Deuts sichen geinäß, die in der Zwischenzeit gewiß noch keine neuen Moden angenommen haben werden, so daß der Künstler gar wohl Gebrauch davon machen konnte. Fahnen, Udler und Waffen sind alles vortrestich im römischen Costume. Die Trophäen, welche aufgehänget werden, bestehen in einem Panzer mit dem Paludamentum, also dem Waffens rock des Feldherrn: und folglich sind es die Wafssen des Veldhern: Die Violetsarbe des Purspurd scheint durch die Lillafarbe angedeutet zu senn, Noch ist ein Bogen und Köcher mit Pfeilen

bengefügt.

Bermann feht naturlicher Weife im Borbergruns be und im bellften Lichte, felbit bie lichten und muntern Karben feiner Befleibung gieben bas Muge auf ibn. Die mit ben Tropbaen befchaftige ten Rrieger machen mit ibm eine lichte Sauptmaffe aus, in beren Mitte ber fcone Gichenstamm einen Bereinigungepunkt abgiebt. Mit Bergnugen vers weilt bas Muge an bem Stamme, woran bie außere, und an einem entbloften Theile bie innre Rinde, bas Baft, ber Moog, ausgedrudt ift. Das licht erboben fo mobl bie ftart im Schatten binter Bers mann geftelten Rriegebaupter, als rechter Sand bin bie weit bunflere Gruppe bes Segests. Die Rolonne, welche jur linken berbentommt, verbins bet fich mit ber mittlern Gruppe burch Die benbent vorangebenden Siguren mit bem Abler und ben Waffen auf ber Dife, welche aufwarts gegen ben Bermann fteigen. Die Rolonne felbft fommt aus bent dem tiefern Grunde gegen die Hohe, wo hermann steht, und ist also in den Schatten gestellt. Die weitere Entfernung ist durch verschiedene Tinten weit in die Liefe hinaus angedeutet. Die Lageszeit der Handlung ist kurz vor untergehender Sonne. Die sanstlung ist kurz vor untergehender Sonne. Die sanste Heiterkeit des Horizonts wird also durch Woleken unterbrochen, und vom Staube des Heers, das im Aufzuge begriffen ist, wird das Helle der Luft noch mehr gebrochen. In eben diesen Staubwolsken verlieren sich die ausziehenden Kolonnen.

Die britte Hauptgruppe recter Hand ift gang in bas Duntle gestellt; Segest sitt tief unten am Jufie eines Baums; über ihn zieht sich der Wald in berschiedenen Schattirungen die Kerne hinanf. Das auf dem Alcare des Hains flammende Opferfeuer macht ben innern Umfang des Hains mit den Druiden; die das Opfer zubereiten, sichtbar, und der aufsteigende Nauch unterbricht das Einsformige der Stämme.

Alle diese dren Gruppen sind so gestellt und vers bunden, daß das Auge von einer auf die andre gez leitet wird. Bor Segest sim erhebt sich die Ans hohe, auf welcher der eine Krieger die Wossen aufzliest, der andre die Trophäen aufrichtet: und zwischen ihnen steht hinterwärts im Schatten, hinz ter dem Hugel, der Knecht (unser Zeitalter wurde ihn Stallmeister nennen) mit den benden Pferden. Die Gruppen haben alle ihre Rundungen: Licht, Schlagschatten, Abstand, Uebergang, alles sindet sich, ben dem Nachdenken, mit Einsicht beobachtet und vertheist. Man gedenke sich, daß die Hand: 17. Bibl. XV. B. 2. St. X

lung eigentlich in bie Zeit bor Untergange ber Sonne falle und alfo fich bas Licht von hinten ber verbreitet.

Der Berr Prof. Tifchbein bat fich nach bem Domenichino bauptfachlich gebilbet : man fennt auch bereits feine richtige Zeichnung, ben ber Matur ges treuen Musbruck, feinen lieblichen Dinfel und leb: haftes Colorit. Die Bemander haben auch hier muntre Karben, fo wie fie bie Deutschen liebe ten. Die Thierfelle baben einen gefälligen Burf. fo wie auch ber Relbberrnrocf an ben Tropbaen. Das Madte an ben Benben, Die fich mit ben Eros phaen beschäfftigen, und an bem einen, welcher linker Sand ben Abler bringt, ift bem Ibeal von ben farten fleischigten Rorpern ber alten Deutschen gemaß. Der Muebruck an ben lettern, ber im Beariff ift, ben Ubler bingumerfen, ift auffallenb: fo wie ber bamifche Grimm am Segeft, und bas Rubis ae und Sanfre eines blonden Junglings im Ropfe Bermanns. Daß fich bie Romer von ben beute fchen Rorpern merflich unterscheiben, babe ich fcon porber erinnert. Un zween gefangenen Romern ift ber Musbruck bon Scham, Rummer, Schmerz bortreflic.

Doch ich habe bloß beschreiben und erzählen wols ten ohne zu loben, und ohne mich jeden Schritt burch eine Ausrufung zu unterbrechen. So ber hauptete ich wenigstens das Zutrauen der Wahrs heit und der Treue.

Leipzig. herr Genfer hat das Bilbnif bes vortrefflichen Sonfunftlers, herrn hillers, nach einer febr abnlichen Zeichnung von Füger in feiner bekannten angenehmen Manier radict. Der Kopf

Director Google

ift im Profil, und bas Blatt von ber Große wie bie Profilbildniffe ber frangofischen Afabemisten:

Wien. Herr Rath Riedel hat in einer Nachs richt an das Publikum eine ganz neu ausgearbeitete Beschichte der Runft von dem seligen Winkelmann, nebst verschiedenen kleinen Auffägen und Briefen, aus dessen hinterlassenen Handschriften auf Unterzeichnung, doch ohne vorhergehende Bezahlung, angekundiget. Das Werk wird in groß In art, mit Winkelmanns Bildnisse, von Schmuger ges stochen, verziert, nebst einer Lebensbeschreibung und Vorrede von Herrn Riedel erscheinen. Nach der legten Nachricht wird es auf 4 bis 5 Dukasten zu stehen kommen, und nach dem Verhältnisse, wie sich die Unterzeichnungen vermehren, noch weniger.

Ein anberer Subscriptionsplan betrifft eis nen großen Grundriß und perspektivischen Aufe jug von Wien samt den Vorstädten; ein Werk von 24 Realbogen, welches bisher auf der Kaiserl. Bibliothek aufbewahret wurde. Es wird solches in Kupfer gestochen werden, und die erste Hälfte im kunftigen Jahre, die zwente, welches die Vorsstädte enthält, zu Ende 1775 ausgegeben werden. Man nimmt bis im December 16 Gulden Pranusmeration an, nach der Zeit gilt das Eremplar 24 Gulb.

Hier find vor kurzem Abbrücke von 238 schönen Polzschnitten in klein Folio, aus ber Zeit und vielzleicht auch größtentheils von ber Hand Albrecht Durers, zur Geschichte Kaifer Maximilian beserften erschienen, wovon die Platten, wir wissen selbst nicht burch was fur einen Zufall, im Bers

£ 2

borgenen gelegen. Dan fagt, es werbe auf Rais ferl. Befehl eine Befchichte bes befagten Raifers basu von einer geschickten Sand verfertiget.

Geche fleine mobirabirte Lanbichaften bon Berrn Wolfgang Ropp R. R., auch afabemifchem Maler, laffen ben Unternehmung grofferer Blatter noch mehr bon biefem Runftler hoffen.

herr Schmuter bat nach einem malbe von 3. Steiner bas Bilbnif bes Rurften von Raunis, ein Rnieftud, geftochen. meifterhafte Grabstichel bes erftern Runftlers ift aus Dietriche Bilbniffe befannt; wenn man in bem bor uns liegenben, Saltung und Grabation ber Einten bermift, fo ift biefes bermuthlich bie Schuld bes Driginals, gegen bas fich in Abficht auf Zeichnung und Stellung, aufolge ber gestochenen Ropie, noch manche Erinnerungen! machen ließen.

Detersburg. Den iten Rebruar 1773 finb bier zwen murdige Runftler Berr be Derichs und herr Buglielmi in einem Tage; und ben Diorgen barauf bee erften Frau, alle brene an eis nem bosartigen Bieber geftorben. Bir haben bereits im soten Bande ber Dt. Bibl, bes Beren Guglielmi Lebensbefdreibung eingerudt, und mols len ben Raben bort aufnehmen und vollende bis ans Enbe fubren.

Im Jahre 1766 fam herr Guglielminach Mugfpurg, mo er in bem Saufe bes herrn Benedift Albam von Liebert, angefebenen Banquiers, bas Dectenstuct bee großen Saals und bie benben Treps pen in Freeco malte. RurgeBeit barauf verfereigte er

in Barfdau ebenfalls verfchiebene Dectenftuce und ein arofee Bemalbe fur ben ruffifchen Sof, ben Gieg ber Ruffen über bie Turfen ben Chogim und bie Berbrennung ber ruffifchen Flotte. Er murbe bierauf nach Petereburg als hofmaler mit einem jabrlichen Gebalte bon 2000 Rubeln berufen. 1771 gieng er wieber nach Stalien, feine Kamilie au befuchen. In Liborno wartete er bem ruffis fchen Abmiral Grafen von Orlow auf. Diefer ließ ein Schiff in Brand ftecken, um ihm einen Begriff bon einer Gache ju geben, Die er in feiner Runft nugen fonnte. 1772 im Monat Junius gieng er nach Deutschland gurude, wo er in Befellfchaft feines Freundes, bes herrn be Derichs und beffen Grau nach Petereburg gieng. Gie fas men bafelbit im Monat September an und enbigs ten, wie oben gemelbet, ibr Leben bafelbft.

# Lebens Nachrichten Herrn Sophonias de Derichs.

Herr Sophonias be Derichs frammte aus einer alten Grafichen Familie in Holland, welche in ben Religionsunruben an verschiedne Orte ger-ftrenet worden, so daß die Nachkommen sich in den Handelsstand begeben haben.

Er wurde 1712 ben 9ten Man in Stockholmegeboren. Sein Bater, Johann de Deriche, aus Aachen geburtig, ftubierte anfangs die Aranenskunft, hernach die Theologie, und wurde von der nen Generalstaaten als reformirter Gesandtschafts

£ 3

prebiger

prediger nach Stockholm gefandt. Diefer bes ftimmte ben jungen Gophonias jur Sanblung; aber feine Meigung gieng auf Die Maleren Beichenkunft; fie fchickten ihn alfo gu einem Bilbbauer in bie Schule. 1727 bers ftarb fein Bater, und ba fich beffen Schwes fter an einen Beinbanbler von Amfterbam verbeu. rathete, fo lag biefer feiner Schwiegermutter an, ben jungen be Deriche biefen Saubel ben ibm erlernen ju laffen, wie auch 1729 gefchab. Beichnen mar inbeffen fein liebfter Beitvertreib. Er begab fich alfo 1731 ju bem herrn von Mentene, eis nem Unverwandten von ibm, und begleitete ibn, als biefer von Schweden gurucke fam, nach Wien. Bier legte er fich mit foldem Gifer auf bie Maleren, baß er in furger Beit zwenmal ben Preif ben ber Afabemie erhielt. Er batte fich bie Manier feis nes Meisters fo eigen gemacht, baf er ibn 30 Jahr lang in feinen Arbeiten unterftuste und beffen gans ges Bertrauen gewann. Sauptfachlich überließ Bert von Mentens ibm ben feinen Werken, Die Stides ren , Spigen und Bemanber.

1750 verheurathete er fich mit Jungfer Anna Johanne Magbalene be la Hane, eines Galanteries arbeiters Tochter in Wien von englischen Eltern.

1761 begleitete bieß Paar ben Gregori Guglielmi, mit bem sie eine bertraute Freundschaft errichtet, nach Stutgardt, wo sie 1 Jahr blies ben, von da giengen sie nach Bruffel, und bann nach Berlin, wo sie sich 21 Jahr aufgehalten.

Unno

1766 kamen sie nach Augspurg, wo er, so wie in andern Stadten, viel schone Bildnisse verfertigte, barunter 2 große Raiserl. an den Bischossichen Hof sich befanden. Die genaue Freundschaft dieser bepe den Manner, sowohl als das Bestreben nach einem größern Glücke, bewog sie zusammen eine Reise nach Petersburg zu unternehmen. Im May 1772 giengen also Herr de Derichs mit seiner Frau von Augspurg ab: sie erwarteten ihren Freund Suglielmi in München, der wie schon gemeldet worden, 1771 nach Italien gegangen war, und sesten ihre Reise dann über Berlin nach Petersburg fort.

herr be Derichs vereinigte mit den Eigenschafz ten eines redlichen Manns und mahren Freundes ben Charafter eines gelehrten (denn er mußte viel, und sprach fast alle neuere Sprachen) und braven Kunstlers. Ungeachtet er verschiedene Gelegenheisten gehabt, an Höfen ein dauerhaftes Gluck zur machen, so zog er boch allezeit die Frenheit vor. Sein Bildniß hat vor kurzem Herr Kilian in schwars zer Kunst gestochen.

Berlin. Von bem Historienmaler, Herrn Bernhard Mode, sind zwen radirte Blatter hermusgekommen, nach eigenen in Lebensgröße verferztigten Gemälden. Das eine, welches bem Herrn Doktor Möhsen in Berlin zugeeignet ift, stellt die bren Parzen vor: Klotho halt die Spindel, Lachesis spinnt, und Atropos will eben den Faden abschneiden; aber der Genius der Arznenkunst, der an seinem Schlangenstade zu kennen ist, zieht ihr den Arm zurück. Das andere stellt die Hagar vor,

bie sich mit außerster Bekummernif von ihrem versschmachtenden Sohn Ismael wegwendet, der den leeren Wasserkrug in den Armen halt. Bende Blatter find, wie alle Arbeiten dieses Runftlers, von vortreflichen Ausbruck,

## Engelland

## Runftnachrichten.

Die Ronial. Afabemie ber bilbeng ben Runfte, bat bon ibren neuen Arbeiten im Aprile monate biefes Jahres bie funfte offentliche Muss ftellung gerban. Der Reichthum berfelben vers bieter uns eine umftanbliche Mugeige: und eine grundliche Beurebeilung tann nur von größern Rens nern ermariet merben, welche Zeit und Belegens beit haben, jebes Stud mit einem fichern Blicke, au betrachten, und Die Musführung babon mit ben besondern Berbaleniffen eines jeben Deifters abaus Unfere Abficht muß fich barquf einschrans fen, ben Fortgang ber Runft bemerflich ju machen, bie hoffnungevollen neuen Lehrlinge auszuzeichnen, und bad weitere Studium ber icon ju einem Das men gebiebenen Runftler auch unfern Mitburgern und abnlichen Afabemien jur Aufmunterung und Rolas porguftellen. Wir übergeben baber Beiche nungen, Modelle und Bilbbauerftucke, und tons nen auch bon ben Gemalben nur ben wenigften Theil anzeigen, welcher porzüglichen Benfall ges funden bar. Bir wollen hierben nach alphaberie, aber Ordnung ber Meifter verfahren, ba biefe in mancher

mancher Betrachtung für unfere tefer bie bequems

G. Barrett, hat verschiedene Landschaften ger liefert, woran nichts, als die einem verdickten Raude abnliche Luft getabelt worben.

Don Jakob Baren: Jupirer und Juno-auf bem Berge Iba, nach dem 14. Buche der Iliabe, da nämlich Juno die Parthenlichkeit des Gottes für die Trojaner durch den Zaubergürtel der Venus und den Bentritt des Morpheus zu überwinden sucht. Ein schöner Gedanke, der mit aller klassischen Richtigkeit ausgeführet, und besonders in der Farbeninischung meisterlich behandelt ist.

Bon Josias Bondell: ber Abschied bes Corio. lanus von seiner Familic. Boller Ausdruck so wohl der stolzen, harren, unwilligen Hauptsigur, als auch der Mutter, des Kindes mit der Amme, und übrigen Nebenpersonen.

Richard Cofway: bas Bilbnif einer Mute ter mit ihrem Sohne, als die siegende Benus und Rupido vorgestellet. Dem sittsamen Anschauer hat das Sewand der Mutter fast zu leicht geschies nen, welches doch wohl eben kein Fehler des Pinsels ist, der hingegen in den Nebenwerken, und besons bers den Tauben, weniger harre haben sollte.

Bon Downman: ber Tob ber Lufrezie, und bed Brutus Schwur ewiger Feinbschaft gegen ben Tarsquinius. Gin vorcreffliches Gemalbe, bem nur ein' höherer Ausbruck Romischer Burbe zu wunschen senn mochte.

Edward

Ebward Edwards: 3mo Landschaften mit der Geschichte bes Bacchus und der Ariadne auss staffiret, wovon die Figuren eine richtige Zeichs nung und schone Farben haben.

Steffan Eliver von Farnham hat verschies bene Stude mit tobtem Wildpret geliefert, barinn eine große Leichtigkeit und Bahrheit herrschet, bie aber burch eine besser Farbenmischung und harmos nie bes hellbunkeln noch vollkommener fenn konnten.

Bon Mademoiselle Jsaace: Hannibal, wie er ben bem Altare Jupiters ben Romern eine ewige Beinbschaft schworet. Ein oft behandelter Gegens fand, ber jedoch hier wohl vorgestellet ift.

Ungelita Raufmann, ein anderes uns mehr befanntes Frauengimmer, bat ihren großen Rubmi und ausnehmende Pertigfeit burch verschiebene Stude bestärft; borguglich muß man Die gludliche Wahl ber Gegenstanbe, bie eble Stellung und gute Beichs nung barinnen bewundern 1) Telemach wird am Sofe au Sparta burch ben Schmerz entbedet, welchen er ben ber Ergablung von bem Unglucke feines Bas ters nicht guruckhalten fann. Donffee B. 4. Schres fen und Rummer fonnen nicht ftarfer ausgebrudet werben, als foldes in ben Befichtern und Stelluns gen bes Telemachs, Menelaus und ber Belene bier geschehen ift. 2) Trenmor und Imbaca, in bem-Beitpunfte, ba biefe fich jenem entbectet, aus bem Dffian. Stiller, aber barum nicht geringer im Ausbrucke, als bas vorhergebenbe. Es entbalt nichts, als bie benben benannten Figuren. Trens mor bat feinen Spieß, und Imbaca ibren Bogen fallen

fallen lassen. Sie halt ihm ben entbloßten Busen dar, und verlangt, daß er seinen Wurfpfeil dars auf abschicken solle. Allein die Pseile, welche sie aus ihren Augen auf ihn schießt, sind schärfer, und er wird von ihren Reizen überwunden, 3) Ein griechisches Frauenzimmer ben ihrer Arbeit. 4) Eine heilige Familie. 5) Das Bildniß einer Dame mie ihrer Tochter. In allen ist die Zeichnung und Stellung richtig, und von welem Seschnung und Stellung richtig, und von wielem Seschnunge eine Kälte, welche diese Künstlerinn leicht heben, und ihre Werke dadurch zu noch größerer Vollkommens seit, bringen könnte.

Francisco Melle, ein Italianer, hat eines ber besten Gemalbe von der ganzen Ausstellung gelies fert. Es enthält die Geschichte der Boadicea, verwittweten Königinn der Icenier, und die an ihr von dem Mömischen Stadthalter Cajus Decias nus verübte Grausamseit. Der Zeitpunkt ist gleich nach der ihr wiederfahrnen öffentlichen Geisselung. Sie lieget von Verzweislung überwältiget zu Von den, woselbst sie von einem Manne gehalten wird, damit sie sich nicht selbst Leid zufüge. Einer ihrer Officier zeiget sie einem andern, um ihr Elend zu Herzen zu nehmen. Ihre benden Tochter aber stehen, von Gram und Wuch ergriffen, neben ihr, und werden gleichfalls sede von einem Manne gehalten.

C. Moore, ein junger Runftler, hat fich jum erstenmale burch zwen Stude fehr vortheilhaft gezeis get, wovon bas eine bie Fabel bes Chiron und Achils les, bas andere bie vom Debalus und Ifarus porffellet.

Won ber Maria Mofer find zwen schone

Blumenftude ju feben gemefen.

Der Prasident, Ritter Josua Rennolds, hat die bekannte Geschichte des Ugolino aus dem Dante abgebildet. Ugolino ist das mahre Vildenis der Berzweislung; einer seiner Sohne lieget schon todt ben ihm zur Erde: ein andrer bemüht sich kraftlos den Korper in die Hohe zu bringen, und die übrigen noch lebenden haben ihren gierigen schmerzhaften Blick auf ihren Vater geheftet. Ein vortrefsliches Stuck und neuer Beweis der sonderbas ven psychologischen Bemerkung, daß wir in der Runst oder Beschreidung auch solche Gegenstände, wenn sie meiskerlich behandelt sind, mit Vergnügen sehen, von deren Unblick in der Natur wir uns wege wenden, oder mit Schauer wurden erfüllet werden.

Bom Turner ift Mufibora, aus Thomfons Jahreszeiten, ausgestellet gewesen. Gine einzelne Figur, in bem Augenblicke, ba fle ihre Entbeckung

mertet, febr fcon ausgeführet.

Benjamin West bedarf keines neuen Lobes. Er hatte ben Saal biesmal mit folgenden vorzüglichen Stücken geschmücket. r.) Agrippina von ihren Rindern umgeben, weinet über der Asche des Germanicus. Ein mehrmalen behandelter Gesgenstand, bessen gegenwärtige Borstellung aber keis ner andern nachsteht, und durch die hinzugefügten sechs Kinder, welche ausnehmend schon gerathen sind, eine Neuigkeit emfalten hat. 2.) Der sters bende

Senbe Epaminonbas. Gine febr intereffante Sanbe lung, welcher burch bie Dieifterjuge bes Malers bie rubrenbefte Rraft ertheilet ift. Die rubiae Groffeit bes Epaminonbas und bie ausnehmenbe Befummerniß ber untergeordneten Perfonen find bortreflich ausgebrucker. 3.) ber flerbenbe Rirter Banard, in bem Beitpunfre, ba ber Bergog bon Bourbon ibn, nach bem Feinbe bas Geficht geriche tet, auf ber Erbe liegend entbecft. Bum Debens fturte bes vorhergebenben, und nicht minder fchon, moben bas Coftume febr wohl beobachtet ift. 4 ) Die erfte Unterrebung bes Telemachs mit ber Calipfo. Boller eigenthumlichen Buge bes Deifters, und bes fonbers in ber Borftellung bes Geefturms. 5) Chrys fes, bes Apollo Priefter, rufet feinen Gott um Rade gegen ben Agamemnon an. Dur Gine Figur, aber vielleicht bie fconfte, fo iemals von ber Des muth, Feierlichteit und bem Ernfte, womit Gebete sum Dimmel geschicket werben follen, gegeben ift. 6) Die Sole ber Bergweifelung, nach bem Spens fer, in bem Stile bes Ugolino, end murbe noch bon fchrechlicherem Girorucke fenn, wenn man fic nicht bier ber Erbichung und borten ber Babrheit bes Gegenftanbes bwuft mare.

Wir lassen es ben biesem Auszuge ber Machriche ten genug senn, und werden vielleicht ben Werth eie nes ober bes avoern Stuckes naber bestimmen konnen, wenn solches, wie nicht zu zweifeln ist, durch ben Rupferstick bekannt gemacher wird.

Bon neuen Rupferftichen find uns baber folgend, ber Anzeige wurdige jugetommen:

The

The Nabob of Arcot, nach bem teben ban Ward gemalet, und durch Diron in schwarzer Runst gegraben. Dieser Indische Nabob, Mohamed Ally, ein treuer Bundesgenosse der Engellang der, stehet in seiner Tracht ganz aus, neben einem rauben Felsen, mit der Nechten den Sabel zur Ers de niedergekehret haltend. Im hintergrunde zeis get sich eine Pagode. Eine schone Figur und ein vortrefslicher Stich, 22½ Zoll in der Höhe und 14 Zok in der Breite, besen Preis eine halbe Guince ist.

Isaac bleffing Jacob, unb

Jacob watering Rachels Flocks, zwen Stude gleicher Größe, nemlich zu 13 Zoll Höhe und 9½ Zoll Breite, bende nach Gemalben bes Trevisani, aus der Devonshirischen Samlung, und von Wilh. Walker in Kupfer gestochen. Die Zusammensehung weichet eben nicht von dem Gewöhns lichen dieser Geschichte ab. Der Stich ist überaus sleißig, aber nicht von besonderer Kraft. Boydel hat sie verleget und mit N-38.39. bezeichnet, so daß sie wohl zu einem neuen Bande einer Samlung bestimmet senn werden. Sie kosten das Stück 2 Schillinge.

3wo Lanbschaften nach F. Zuccarelli, wele the Mabame Knatchbull besitzt, die eine von Tho. Nivarez, und die andere von J. Mason gesstochen. Angenehme mit Menschen, Wieh und Gesbäuben staffirete Gegenben, die sehr gut ausgeführet sind. Sie kosten das Stuck 6 Schikinge, und halten jede etwa 14 Zoll in der Hohe zur in der

Breite,

Eine Folge von kleinern angenehmen Lands schaften, auch biblischen Historien, als Tobias mit dem Engel eine heilige Familie oder Flucht in Egypten, so Pye nach verschiedenen Meistern, nämlich Moncheron und Berghem, Rupp, Du Jardin, Polenburg und Watteau gestochen bat. Noch zur Zeit 5 Stücke, zu welchen vielleicht mehrere hinzukommen werden, erwa 6 Zoll hoch und 7 Z. breit, das Blatt zu einem Schilling im Preise.

Der junge heiland umarmet ben fleinen Joshannes, bende nackend und stehend, nach van Dyk, durch E. Burke in schwarzer Kunst. Der Mas ler hat dies Sujet mehrmalen, wiewohl mit einisgen geringen Veränderungen, ausgefertiget, und wir haben davon unter andern einen schönen Stich von Urn de Jode, den er 1666, nach einem Gezmälde, das der Ritter P. Bely besaß, geliefert hat. Der gegenwärtige aber ist in vieler Betrachstung, und besonders in der Rundung und Weichheit des Fleisches, von großen Vorzügen. Er hält 18 Zoll in der Höhe ju 13 Zoll in der Breite und kostet 7. Schillinge.

Johann, Herzog von Nichmond, nach einem Gemälde des van Dyk in des herrn Paul Mesthuen Sammlung, durch arlom in schwarzer Kunft, 18% Boll hoch und 13 3. breit. Er steht ganz aus, neben einem großen Hunde, dem er die eine Hand auf dem Kopfe halt. Der Stich ift uns verbesserlich, und kostet im Probedrucke eine halbe Guinee.

Venus

Venus attired by the Graces, Venus fervie par les Graces, nach einem Bemalbe bes altern Patel in ber Samlung bes Berrn Gerarb ban ber Bucht. Die Landschaft, fo bas Saupts werk ausmachet, ift reigend und mit allen fchonen Mannichfaltigfeiten ber Datur angefüllet. einem im Borgrunde unter einer ffeinernen Bogene brude burchgebenben Rluffe, unter einem Boben Baume fist Die Bottinn ber Liebe; und fiebt im Spiegel, wie bie Grazien ibr haar fdmufen. Rupido ftebet baneben, und eine Minmphe langet aus einem Raftgen noch Gefdmeibe bervor. 3men binter bem Baume laufchende Caturen feben begie rig ju: und etwas entfernt fpielt eine Gruppe lies besgotter. Der Stich ift von zween berühmten Deie ftern, nemlich die Landschaft von R. Bivare, und bie Riguren vom Bartologgi, Die beibe ihre Runft bier nicht verlaugnet baben. Die Daafe balt 18 Boll in ber Sobe und 2133. in ber Breite, ber Preis aber ift eine balbe Buinee.

A hard Gale. Gros tems.

A Squall. Le Coup de Vent. 3men Seestude nach Vernet von R. Laurie in schwarz zer Runst, zu 17 Zoll hoch und 21 Zoll breit. Sie sind zwar schon in Frankreich gestochen, und vers muthlich nur Ropeien; nehmen sich aber in berwohlsgerathenen schwarzen Runst sehr gut aus, und korften beibe 15 Schillinge.

The Miser and his Mistress, nach hans holbein, von Philip Dawe in schwarzer Kunft, 18% 301 in ber Hobbe und 13 3. in der Breite. Ein alter

alter Geichals siget benm Tische mit einem schweren Beutel in den Handen. Sein Madchen, das ihn von hinten überfällt, will ihm benselben entreissen. Sie zausen sich darum mit verschiedenen Uffekten, er angstlich schreiend, sie boshaft lachend. Es giebt eben keine reigende Vorstellung, aber der Ausdruck ist kräftig und im Stiche, der 7 Schilling 6 Pence kostet, wohl dargeleget.

Nymphes au Bain, in einem breiten Ovale, ju 17 Zoll; und 12½ Zoll in der Höhe, nach einer schönen Zeichnung; die der Herr Joh. Smith zu Sydling besitzt, und wovon J. Barrolett die Landschaft, Cipriani aber die Figuren gezeichnet hat, auch von zwei Meistern, nemlich jene von B. M. Picot, und diese von Bartolozzi gestochen worden, eine Vereinigung der Kunstler, so überaus glücklich ist. In der Landschaft sieht man die schönste Natur, nicht überladen. Ven dem im Vorgrunde fließenden Bache zeigen sich am Ufer und im Wasser acht allerliebste junge Nymphen in verschiedenen Vas bebeschäftsigungen, und hier hat Vartolozzi den höch: sten Reiß ausgedrucket. Der Preis ist 6 Schillinge.

Mylord Ancram, in Husarenkleibung zu Pferbe, einen Trupp Husaren burch eine rauhe Gesgend führend. Er machet eigentlich den Hauptgesgenstand des Stückes, und in seiner Figur sowohl, als in dem fortschreitenden Hengste, den er reutet, ist Abel und Wahrheit. Die Husaren folgen ihm als Benwerk. Gilpin hat die Pferde, und R. Cosway das Vildniß gemaler. Der Stich aber ist meisterlich vom P. Diron in schwarzer Kunst, II. Bibl. XV. B. 1 St.

ju 19 Boll in ber Hole und 22: 3. in ber Breite, und fostet eine halbe Guinee.

Lady Broughton, von Reynolds gemaslet, und von J. Watson in schwarzer Kunst gez graben. Sie steht ganz aus in einem geblühmten Kleibe, neben einer Wase, in der einen Hand einen Erayon, und in der andern, die sich auf ein Posstament stüßet, ein Zeichenbuch haltend, daneben Ruspfer, Zeichnungen und Bücher liegen, auch eine anstise Büste steht. Ein herrliches Stück, 22½ Zoll hoch und 14 Zoll breit; kostet eine halbe Guinee.

Die Grafinn von Carlible, auch nach Repnolos, von J. Watson in schwarzer Kunft; 18½ Zoll in der Hohe und 13 Z. in der Breite. Ein Kniestuck in griechischer Tracht, unter einem hohen Baume stehend, über einen trockenen Ast desselben sie den rechten Arm geschlagen hat und in der Hand eine Rose halt. Schon ausgeführet und zu 7½ Schillinge im Preise.

Patus und Arria, nach B. Weft, aus ber Sammlung bes Ritters Georg Colebrooke, von Robert Dunkarton in schwarzer Runft. Arria hat sich eben ben tobtlichen Stoß bengebracht, und reichet bem hinter ihr stehenden, sie umfaßendem Shemann ben Dolch mit ruhiger Mine bar, aus veffen Gesichte Erstaunen und Bekummernis hers vordringer. Die Stellungen sind ebel, Patus aber nicht stark genug charakteristret. Es kostet 7½ Schils linge und hat 17 Zoll in der Hohe, bu 13 3. Breitet

Das Bildniß der jesigen Raiserin von Rußland, land, nach einem Gemalde, bas ber Doktor Dinisdale besitzet, von Wilh. Dickinson in schwarzer Kunft. Ein sehr schönes Bruststück, in einer Pelzkleibung, über 15 Zoll hoch zu 12 Z. Breiste; kostet 8 Schillinge.

Machstehende Studte find zwar fcon vor einis ger Zeit erschienen, verbienen aber allerdings mich bemerket zu werben,

Thalia, von der Angelika Kaufmann ges malet, und durch P. Spilsbury in schwarzer Kunst gegraden. Ein Bruststück, in leichtem Gewande, halb entblosset, mit der einen Hand das Gewand zurückschlagend und über das bekränzte Haupt die Maske haltend. Es kostet 5 Schilling und hat 14 Zoll 3 2. in der Hohe zu io 3. 3 2. Breite.

Her Majesty Queen Charlotte raising the Genius of the fine Arts, gleichfalls nach Ang. Kansmann, burch Tho. Burke, in schwarzer Runst. Ein glücklicher Gedanke. Die Röniginu steht in edler, leichter Tracht, halt in der einen Hand einen Lorbeerkranz, und wecket mit der andern den Genius, der mit dem Haupte auf einem Tische rubet, ben welchem man die Sinnbilt der ihre schwen Kunste, und in dem Hintergrunde einen Tempel bemerket. Dieß schone Stuck hat roz Zoll in der Höhe und 14 Z. in der Breite, und for stet 7½ Schillinge. Es ist mit N. 1. bezeichnet, whn Zweisel weil der Kupferstecher es vor eine Folz ge bestimmet hat.

The Horse and the Lion,

The The

The Lion and the Stag. Ein paar vorstreffliche Blatter, mich dem berühmten Thiere maler G. Stubbs, durch J. Stubbs den juns gern in schwarzer Runst ausgefertiget. Bende Hands lungen, da nemlich im erstern em Pferd gegen einen andrullenden Lowen sich zur Wehre stellet, und im andern die Lowinn einen überwundenen Hirsch zers reisset, sind zwat wohl eben nicht in der Natur bez merket worden, und wir konnen also die Wahrheit der Vorstellungen nicht beurtheilen: Der Ausdruck wilder Wuss schaft aber den hochsten Grad zu erreichen, und jede Mustel ist in kondustivischer Bewes gung, auch der Stich vollkommen. Jedes Stück halt 16 Zoll in der Höche und 20½ Z. in der Breite, und kostet Wusse.

Uebrigens muffen wir noch einen Irrthum ber richtigen, ber und mit einem im 13 Bande S. 170. als nach Ousart angezeigten Blatte begegnet ist. Es ist solches vielmehr nach einem Gemalde bes Ioh. Steen, in bem Besitze bes Herrn J. Blatz wood und soll eine Ronversation vorstellen, barinn sich der Mahler selbst abge bildet hat.

Neue Schriften,

The Dying Negro, a Poetical Epistle, supposed to be written by a Black, (who shot himself on board a Vessel in the River Thames;) to his interided Wife. 4. W. Flexney. Bu bieser vorti efflichen Heroibe hat eine kleine Geschichte in ber ton bener Zeitung Anlaß gegeben. Ein Reger, ber einige Tage vorher seinem Herrn entlaufen war, nahm die christliche Religion an, und

und war Billens, eine Beife, feine Befahrtinn im Dienfte ju beurathen. Als man ibn aber wieben ergriff, und auf bes Rapitains Schiff auf ber Themfe brachte, erfab er die Gelegenheit underfchof Die lebhaftefte Bartlichkeit und bie bergmeis flungsvolle Entschloffenbeit, bie ben Charakter eines Reger fo fart bezeichnen, mit bem Gefühle ber menfchlichen Frenheit find ungemein gut ausgebruckt. Bir wollen eine furge Stelle gegen bas Ende, gur Probe anführen. " Warum bergogert meine fcmachtenbe Geele ibre Klucht? Romm liebense wurdiges Mabchen und erleichtre mir ben fürchfere lichen Weg? fturge bich ungeftum in beinen bernachläßigten Reigen berben und fchließe beinen bluten ben Liebhaber in beine Arme, brucke ibm feine traurigen Augen gu, empfange feinen ausgebenben Dbem und schmeichle ibn finkend in bie Schatten bes To-D fomm! Deine Gegenwart fann meine bes! Ungft taufchen, und ben unerbittlichen Eprannen lacheln beiffen; Entzuckt will ich auf beinen Bufen ichmachten und trunfen bor Freuden gur emigen Rube binuber ichlummern: bem Saffe ber Menichen, ber Braufamfeit bes Schicffals vergeben, meine Leiben bergeffen, und nun fam meiften ju leben munfchen. Aber nein fliebe vielmehr, bamit nicht einiger Zweifel ben fürchterlichen Borfas, ber in meiner Geele ar: beitet, unterbrucke. Thranen muffen mich nicht beile den, nicht beine Schonbeit mich bewegen. Stunde muß ich über Schicffal und Liebe triumphiren.

, Wieder brennt mein Bufen von einer jehne fachen Rache und ber gange Sturm meiner Seele D'3 beginnt

beginnt von neuem; eine ungestüme Wuth zerreißt mein zerrüttetes Gehirn und der Tod breitet seine schügenden Arme umsonst aus: benn ich falle uns gerächt und sterbe unbedauert und nahre mit meis nem Blute bes Stolzes unersättliches Auge! D du ber Christen Gott, vor bem ich fürzlich erst meine Rnie bog, dem meine Seele ihre ganze Troue schwur; wenn Verbrechen, wie diese, deine beseicigte Majes stat schänden, o Gott der Natur! wirst du bann vergebens angerufen? 2c.

The Siege of Tamor. A Tragedy by Gorges Edmund Howard, Esq. 3d. Edit. 8. Robinson. Dieß Trauerspiel grunder sich auf eine Geschichte in den Irrlandischen Jahrbüchern aus dem gren Jahrhunderte und verdient unter den neuen dramatischen Werken der Nation eine ruhms liche Stelle.

A new Hiftory of London; including Weltminster and Southwark. To which is added a general Survey of the Whole; describing the public Buildings, late Improvements &c. Illustrated with Copper-plates. By John Noorthouck. 4. Baldwin, 1773. Man bat fcon verschiebene Beschreibungen von London und Weftmunfter gehabt, unter benen Stowe's, Stry pe's und Maitland's bie richtigften find : aber feine fo vallständig als biefe. Gie besteht in einem historischen und beschreibenden Theile, man trifft eine Menge wichtiger und angenehmer Dinge, auch in Abficht auf bie Runft, an; fie ift mit einer giemlichen Ungabl guter Rupferfliche gegiert, giert, bie aber auch bas Werk diemlich koftbar machen.

The Academick Sportsman; or, a Winter's Day: A Poem. By the Rev. Fitzgerald.
4to. Johnston. Das Gebicht beschreibt haupts sächlich die Jago, ist aber mit angenehmen und

fchicklichen Episoben burchflochten.

The Jesuit. An Allegorical Poem, With Airs and Chorusses, as rehearsed after the example of ancient Bards and Minstrels, by Mr. Mariott. 4to. Lacroft. Dieg Gebicht beftebt aus 7 Theilen. 1) Die Geburthongcht, bol ler Sturme und fürchterlicher Erfcheinungen. 2) Die Procession bes Chraeizes, ber Berratberen, bes Aberglaubens, ber Beuchelen und anbrer folcher Lafter im Gefolge. 3) Die Geburth. 4) Bas ben biefer Belegenheit im Simmel und auf Erben vorgegangen. 5) Die Taufe. 6) Die Delung. 7) Der Abschied, ober bie Berwandlung ber Jes fuitentleidung in eine Legion berfelben Brubers fchaft. Go ungeheuer laderlich und ausschweifend auch bes Berfaffers Borftellungen bisweilen find, fo verrath boch bas Bebicht eine aufferorbentlich fruchtbare Ginbildungsfraft und unterbalt bie Lefer mit febr lebhaften Befchreibungen.

Dialogues of Lucian. From the Greeck. 8. Flexney. Diese Uebersetjung einiger Dialogen, (es find ihrer jehne) laßt sich ungemein gut lefen:

fie ift vom herrn Carr.

She' stoops to Conquer; or, the Mistakes
of a Night; a Comedy. Written by Doctor

ter Goldsmith. 8. Die Fabel besteht aus eis ner Reihe von Jerthümern, wo immer einer uns wahrscheinlicher als der andere ist. Inswischen ist viel Komisches in dem Stucke, indem die Situatios nen, so unnaturlich sie auch sind, immer lustig und lächerlich genug sind, und durch einen lebhaften Dialog unterstücket werden. Es ist bereits ins Deutsche übersetet.

The origin of the English Drama, illustrated in its various Species, viz. Mystery, Morality, Tragedy, and Comedy, by Specimens from our earliest Writers: with explanatory Notes by Thomas Hawkins, M. A. 3, Vols. 8. Lacroft. Des Berf. Abficht ift burth bie Berausgabe biefer alten bramatifchen-Stude, ben Buftanb ber Englischen Romb. bie bor bem Chatespeare ju zeigen, eine Gefchichte ber englischen Sprache und Poefic ju liefern, eine Menge guter alter abgestorbener Worte wieber ju beleben und baburch über ben Shafefpear felbit mehr Licht auszuhreiten. Der erfte Band enthalt 6 folder alter Stude, Der zwete viere, fo wie auch ber britte. Die Wahl ift mit Berftanbe ger macht, und feine Beobachtungen, bie er hauptfache lich in ber Borrebe angebracht, find richtig und gut. Er bat fich bagu ber erften und richtigften Ausga: ben bebienet, und war willens biefe Sammlung forts jufegen: aber der Tob nahm ben herrn hamfins im Ofrober bes vorigen Jahres in feinem 44. Jahre meg.

Of the Origin and Progress of Language, 8. Vol. I. Cadell, Der Berfasser sucht, in biesem Diefent erften Theile uber ben Urfprung und Forts gang ber Gprache, ju bemeifen, bag bie Gprache in Absicht ber Materie nach ber Form bem Menichen naturlich, fonbern eine, burch bie Befellichaft erlangte Kertigfeit fen. politische Das Werf, wie ber B. in ber Borrebe anfuns biget, wird aus bren Theilen besteben. erfte wird von bem Ursprunge ber Gprache und ber Beschaffenheit ber erften Sprachen banbeln: ober, wie man es noch eigentlicher ausbrucken fann, bie roben Berfuche ju fprechen, ebe noch bie Runft erfunden warb. Die zwente bie Befchaffenbeit bies fer Runft, worinnen fie bauptfachlich beftebt, und wie fie von ben erften ungelehrten Berfuchen gu fprechen, fich unterscheibet. "Ich will bier Rechens fchaft, fagt er, von benjenigen Theilen ber Gprache aes ben, bie mir bie funftlichften und am fchwerften zu ers finden fcheinen. 3ch will alfo bier bom Stol ober ber Bufammenfetung ber Borter reben, in fo fern fie bie Runft betreffen: es wird baber ju meiner Abs ficht nicht frembe fenn, wenn ich auch etwas von ber Doefie und Rhetorit fage, ba es Runfte find, ju benen bie Sprache bie Materialien bergiebt. Der Inhalt bes britten und letten Theils foll von ber Berberbung ber Sprache fenn. will bier bie Urfachen und ben Fortgang bavon ans jugeben fuchen, u. f. w. " Dach biefer Abtheilung haben wir alfo noch zwen Theile von biefem Buche au erwarten, bas immer wichtig bleibt, wenn auch nicht alle Lefer mit bes 3. Mennungen einstimmig maren.

waren. Der B. foll Hr. James Burnen bon Monboddo fenn.

The Monument in Areadia: a Dramatie Poem, in 2 Vols, By George Keate, Esq. 4to. Dodsley. Man kennt das Gemalde des Poussin, wo einige Schäfer und Schäferinnen auf einem Grabmale die Innschrift lesen: Et in Arcadia ego. Nach diesem Plane hat Herr K. sein Drama verfertiget. Dorast, ein reicher Hirt in Arkadien, hat eine einige Tochter, Euphemia, die nach Sparta hefangen gesühret wird. Nach vies Ien vergebenen Versuchen halt er sie für todt, sest ihr ein Monument; das er oft mit Blumen bes kränzt, die sie endlich nach 15 Jahren wieder erssicheint. Das Stück hat viel rührendes und wird empfindsamen tesern gefallen.

The Love of Order: a Poetical Essay. In throe Cantos. 4. Dodsley. Der Dichter stellt hier die Liebe zur Ordnung als das Haupts principium der Tugend für jeden Auftritt des Lebens wor. Ungeachtet das Gedicht an der Einformigkeit des Subjektes Theil nimmt, so ist es doch durch sehr angenehme Bilder, die zur Erläuterung gebraucht werden, aufgestüßt. Im ersten Gesange wird die Liebe zur Ordnung als ein Principium der Tugend vorgestellt, das in jedem Theile der Schöpfung in jes der Stelle des Lebens sichtbar ist. Im zwenten Gesange ein nüßlicher Wint gegen die übertriebene Liebe der Irregularität im Gartenbaue. Im zten Gesange: Die Abweichung von der Ords

Orlando Furioso, translated from the Itadian of Ludovico Ariosto. By John Hoole;
with explanatory Notes. Vol. I. & Bathurst.
1773. Man hat schon zwen englische llebersesungen bieses Gedichts: aber sie werben nicht leicht einen Leser befriedigen. Die gegenwartige liest sich, im Ganzen genommen, ungemein gut: aber frenklich kann es nicht ben einem so langem Gedichte sehr len; daß einzelne Stellen schwach und unter dem Originale sind, und eine Befeilung bedürften: det Aleberseser hat sich sogar der Reime bedienet, web iches er wohl hatte überhoben sonn konnen.

Fables. 30 Wbiston. 1773. Wer allegorische Portellingen liebe, dem werden diese Jabeln, die übrigens auf eine leichte, sinnreiche, angenehme und lebhafte Weise erzählt sind, nicht mißfallen. Es isind indessen nicht bloß personisieirte Leidenschaften, sondern die Alughelt, Gerechtigkeit, die vier Jahres geiten, die Poesse und Maleren spielen auch Rotten. Der Fabeln sind 12 an der Zahl, wobon jeder ein kuberes Aupfer bengefügt ist.

The Adventures of Telemachus; an Epic Poem. Translated in to English Verse &c. In Two Volumes Book 1. 4to. Hawes, Clarke and Collins. Der Sperr llebersetzer, ber in diesem ere sten Buche eine Probe liefert, sagt, daß er sie für dies jenigen geschrieben habe, die nicht die poetische Prose lieben: Wir zweiseln aber doch, ob er groffe Ere munterung

In unday Google

munterung jur Fortfegung finden werde, fo gut fie auch fonft geratben ift.

The Works of Edmund Waller, Esq. in Verse and Prose. To which is prefixed the Life of the Author, by Percival Stockdale.

8. Davies. Wir zeigen biese neue Ausgabe ber Werfe bes obbenannten Dichters wegen ber schönen Lebensbeschreibung von Waller, die Herr Stockdale vorgeset hat. Sie wird auch einzeln versauft.

An Poetical Epistle to Christopher Anslev Efq. 4to. Peyne. Dief poetifche Cenbs fchreiben über bie englischen Dichter, bauptfachlich Diejenigen, Die ohne Reim gefchrieben baben, ift voller Beift und Barme. Er lebnet fich baupte fachlich wiber ben Reim auf. "Dein, nicht in Reimen, fangt er fein Bebicht an. " Ich baffe Die eiferne Rette, Die bie Sand eines rauben Bothen gefchmiebet, Die fconfte Beber in bem Rlus gel ber Dufe frampft und fie jur Erbe giebt. Goll ber fcnelle Bebante, ber von Welt ju Welt fchieft, und die Reiche ber Zeit und bes Raums mit unges bunbener Ginbilbungsfraft burchftreichet, in feinent fchnellen Fluge aufgehalten, bem Rufe eines Barbas ren geborchen, ber bom Rlange gefeffelt und taub fur einen mannlichen Boblflang, gebeut: Dicht weis ter follft bu geben? - Berfchloffen in feinen Refich fist ber eingeferferte Abler und fchlagt feine Schrans fen : fein Muge fchaut nach bem Simmel. gleich mancher Mond ibn ichon in ber traurigen Befangenichaft fdmachten gefeben, fo febnt er fich boch ben Blis ber Rache ju bes Donnerers Throne

ju tragen: und barftet, feine fuhnen Febern in Die Quelle bes Lichts gu tauchen. — Der Dichter erlaubt übrigens ben Reim im Liebe, in ber Elegie, Satpre und ben fleinern Gebichten.

Select Works of Mr. Abraham Cowley: with a Preface and Notes by the Editor. 8. Cadell 1772. Der Herausgeber Doctor Hurd, sagt in seiner kursen Borrede; "Es wurde eine große Ungerechtigkeit gegen die meisten Schriftsteller senn, wenn man so fren mit ihnen umgehen wolle, wie ich es mit dem Cowlen gethan habe. Aber was er geschrieben, ist entweder so schlecht, oder so gut, daß eine Absonderung gemacht werden mußte, wenn das erste nicht das legte ersticken sollte. " Aus dies sem Grunde liefert er hier nur das was ihm das Beste von diesem Dichter geschienen.

Poems By Mis Aikin. 4. Johnson 1773. Das Verdiehrt dieser weiblichen Muse machet sie des größten Benfalls wurdig. So verschieden die hier vorkommenden Sedichte in Absicht der Dicht tungsart sind, so sind sie doch fast alle in ihrer Art gut, und die Richtigkeit des Gedanken und die Lebhaftigkeit der Einbildungskraft ist nicht unter dem sauften und harmonischen Ausdrucke. Das erste Sedicht Corsica voller guten Wünsche für diese Insulaner arhmet das lebhafteste Gefühl der Frenheit. Einladung an Miß B—: schildert die Schönheiten des Landes hauptsächlich im Frührlinge mit annehmlichen Zügen. Die Seufzer des Bechers: eine Art von Burleste; voll feiner Laune. Der Vorzug des Frühlings im Jahre

1771. ein reigenbes fleines Gebichte, fo wie bas folgenbe: Berfe gefchrieben in einer Laubei Der Maus Bittichrift, bem D. Priftlen juges eignet : moralifd und febr poetifch gegen bie Das turfunbiger, bie auf Roften ber fleinen Thierchen, bie ihnen in Beg fommen, Berfuche anftellen. Gedichte an Miftriß P. ben Ueberfendung einis ger Zeichnungen von Bogeln und Gemalben verrathen, eine feine Renntnif in ber naturlichen Ges fcichte ohne philosophische Praleren. Die Charats tere: feine Schilberungen. Gin Lobgesang auf ein bon Dichtern fo febe Die Bufriedenheit: abgehandeltes Gubjeft, mit neuem Reige entworfen? Der Urfprung bes Liebes ift eine anmuthige Ginleitung boller Ginbilbungefraft ju feche artis gen Befangen. Delin eine fleine empfinbunges volle Elegie. Die Berfe an eine Laby mit einigen gemalten Blumen. Gine Dbe auf Den Brubling, Berfe auf Die Frau Rowe, in gleichen an Miß B - auf ihre forgfaltige Wars tung ihrer franken Mutter, endlich auf ben Tod ber Dre. Jenning zeigen eben fo febr von bem fanften Bergen, ale bem fcbonen Beifte ber Dichterinn. Den Befdluß machen geiftliche Syms nen voller Poefie und Burde.

The Origin of the Veil. A Poem. By Dr. Langhorne, 4to Becket. 1773. Dieß fleine Gedichte auf die weibliche Schambaftigkeit ist in die bekannte Erzählung des Pausanias eingekleis bet. Als nämlich der Penelope die Frenheit geges ben.

ben wurde ben ihrem Vater zu bleiben, oder ihrem Liebhaber zu folgen, zog sie ihren Schleper über bas Gesicht ihre Rothe zu verbergen, und sagte badurch alles was ihr die Schamhaftigkeit zu singen verbot. Die Versissication ift so schon als die Moral.

The Duel. A Plan, as performed at the Theatre Royal in Drury Lane. 8. Davies 1772. Dieß ist ber Philosophe sans le sçavoir. Ungeachtet der Beränderung, die Herrn Obrien, der Berfasser, mit diesem Stude vorgenommen, hat es doch nicht auf dem englischen Theater gefallen wollen.

Travels through Sicily and that Part of Italy formerly called Magna Graecia. And a Tour through Egypt. Translated from the German, by J. R. Foster. 8. Dilly. Wir zeiz gen diese llebersetzung der Riedeselischen Reise, wos von wir einen Auszug geliefert haben, wegen der guten Anmerkungen an, die der englische llebers seber binzugefüget hat.

The Works in Architecture of Robert and James Adam, Esq. No. 1. containing Part of the Designs of Sion-house, a magnificent Seat of his Grace the Duke of Northumberland, in the County of Middlesex. Folio. Becket. Der große Ruhm, ben bie benben Hern Abams in ber Architectur erhalten haben, wird ben Freunden der Kunste dies Werf sehr ans genehm machen. Die verschiedenen Gebäude, die sie unter ihren tandsleuten aufgeführet haben, wers ben für die schonsten und geschmackvollesten daselbst gehalten.

gehalten. Man fagt, bag borguglich barinnen eine eble Große und zierliche Simplicitat berriche. Die Platten bes im Titel angezeigten prachtigen lands haufes bes Bergogs von Morthumberland, ftellen ben Dlan und die Elevation bes Thorwegs und die Pfortner Bohnungen beffelben vor: Plan und Elevation ber Brucke uber einen Urm ber Themfe: Perfpefrive beffelbigen: Plan bes hauptstocks werts: Die Abrheilungen ber benben Enben bes bie Treppen nach bem Borgimmer und Die Bufallige Befleibung: Die einzelnen Theile bes großen Saals und vermifchte Zeichnungen ber bers fcbiebenen Stude von ben innern Ginrichtungen. Die Befchreibungen find englisch und frangofisch. Ben funftiger Dufe icheinen bie Berfaffer einige Soffnung ju einer Geschichte ber Baufunft in Engelland ju machen.

The Antiquities of England and Wales: being a Collection of Views of the most remarquables Ruins and antient buildings, accurately drawn on the Spot. To each View is added an historical Account of its Situation, when and by whom built, with every Circumstance relating thereto. By Francis Grose, Esq. Vol. I. 4to. Hooper. Dies Wert ist hauptsächlich wegen ber noch in Engelland besindlichen alten Gebäude wichtig. Der Herr Verfasser giebt in einer interessanten Vorzete von dem Innhalte desselbigen Nachricht. Er redet erstlich von den alten Schlössern: dann von den verschiedenen Werfzeugen den Belagerun-

gen ber bamaligen Zeit: bann von ben Klöffern: endlich von ber alten Architektur, und beren wichtigften Ueberbleibseln. Das Werk ist mit Rupfern und veichen Anmerkungen.

Poems on various Subjects, Religious and Moral, by Phillis Wheatley, Negro Servant to Mr. John Wheatley of Boston, in New England. 8. A. Bell. Phillis Wheatlen, eine Degerinn, ift bie Berfafferinn biefer Bedichte, und mithin ein litterarifches Phanomen. Gie wurde im Sabr 1761 von Afrifa nach Amerifa in ihrem I 7ten Jahre gebracht. Binnen 16 Monaten mußte fie ohne weitere Unterweifung, als mas fie in ibres Berrn Saufe geboret batte, fo viel Englisch, baß fie es fprach und bie Bibel vollfommen las. Gie fiena bierauf an ben mußigen Stunden fich in ber Dichts funft ju versuchen, und wenn ibre Bedichte auch feine vorstebenbe Schonheit baben, fo fint fie boch nicht unwerth gelefen ju merben. Berichiebne alaubwurbige Danner in Bofton haben Beugniffe. ibrer Avthentieitat baben gegeben.

The Poems of Mark Akenside, M. D. 4to. Dodsley. 1772. Diese prächtige Ausgabe ber Akensident Gebichte ist die vollständigste, die noch erschienen ist, und von einem Freunde des Dichters, welcher lettere im Jahre 1770 verstors ben, besorget worden. Akenside's vorzüglichstes Gedichte ist, wie bekannt, das schone Lehrgedichte die Freuden der Einbildungskraft. Mit so vielem Benfalle auch dasselbe, nicht nur in Engels land, sondern durch ganz Europa aufgenommen LT.23ibl.XV.23.2.St. 3 worden,

worben, fo glaubte boch ber Berfaffer, bag es großer Berbefferungen bedurfe; er arbeitete viele Sabre an bemfelben, fab aber biefe Arbeit fo angewachfen, baß er es fur beffer bielt, es lieber gang nach einem perschiedenen und erweiterten Plane umzuarbeiten. Man weiß nicht, in wie biel Buchern er es auss fubren wollte, ba er baruber ftarb. Ben feinem Tode batte er bas erfte und zwente Buch ganz, einen ans febnlichen Theil bes gten und ben Gingang ju bem letten fertig. Die Beranderungen find fo groß, baß es an vielen Stellen gar nicht verglichen werben tann, hauptfachlich ift bas zwente Buch gang umgefchmolgen : wo aber eine Bergleichung fatt finbet, fieht man wohl, bag ber Berfaffer in ber letten weit richtiger, correfter und edler in feinem Muebruck ift : aber jene ift reicher an Bis und blubender Ginbilbungefraft. Man finbet in Diefer Ausgabe benbe Bebichte, bas, nach ber erften Ausgabe und nach ben beranderten Entwurs fen, zwen Bucher Oben, bie Symnen an bie Das naben, bie in Dodsley Miscellanies steben und einige Aufschriften.

Comedies of Plautus, Translated into samiliar blank Verse &c. Vol. III, and IV. 8vo. Becker and de Hondt. Herr Thornton gab 1767 sieben Komobien bes Plautus in funsfüßis gen ungereimten Jamben heraus, die alle Kenner mit Benfall aufnahmen, und versprach die übrigen iz ebenfalls zu liefern; allein der Tod übereilte diesen geschickten Uebersetzer. Zu gutem Glücke hat die Fortsetzung Herr Warner übernommen, und sie ist ungemein gut ausgefallen. Daß hin und wies ber ber klassische Ausbruck und die Laune fehlet, die sehr oft im Plautus in bloßen Worten liegt, wird ihm wohl niemand zum Fehler anrechnen: in wels cher Sprache wurden diese allezeit erreichet werden können? Unter dem Texte sind kleine Anmerkungen scheils aus dem Taubmann, Lambinus, Gronov, Marelle, Guedeville, Limiers und andern theils von ihm selbst und seinen Freunben gesammlet.

Faldoni and Teresa. A. Poem. By Mr. Jerningham. 4to. Robinson. Gin junges vers liebtes Paar zu thon, wird an seiner Bereinigung durch die Harte der Berwandten von Seiten des jungen Madchens gehindert. Ohne weitere Hoffs nung fassen sie den Entschluß einander zu gleicher Zeit zu tobten, errichten heimlich eine Art des Alstars, knien davor und vollziehen ihren Entschluß.

— Die enthusiastische Leidenschaft dieser Liebhaber ist ungemein gut geschildert und ein empfindliches Herz wird es nicht ohne Ehranen lesen können.

The Antiquities of Herculanum, Translated from the Italian, by Thomas Mattyn and John Lettice, Batchelors of Divinity, and Fellows of Sydney College, Cambridge. Vol. I. Containing the Pictures. 4to. Royal Paper. Printed for the Translators and fold by Beecroft, Davis &c. 1773. Das Original ist sur Genuge befannt. Wie viel die Ueberseter gewagt ein solches Werf zu unternehmen,

wird man leicht begreifen, wenn man bie Roften benft, mit benen es berbunben ift. Auch wellten fiees auf Subscription bruden laffen; fie fanben aber nicht binlangliche Unterftusung. Gine neue Sinbes rung fand fich, inbem fich ber Ronig benber Sicis lien widerfeste, vermuthlich bamit ein Wert von fo vielen Roften ein bloß Ronigl. Befchente bleis Ungeachtet biefer Schwierigfeiten lies ben mochte. fern fie bod, von ber Frengebigfeit einiger Freunde unterftuget, Diefen erften Banb. Er enthalt als les, was in bem Originale befindlich ift, auffer ets lichen Bignetten. Bas bie Rupfer anbetrifft, fo fommen fie freglich nicht ben italianifchen burchaan. gig ben, ungeachtet fie nicht fchlecht find. Gie bas ben eine Borrebe vorgefest, wo fie alles benges bracht baben, was Graf Canlus, Winkelmann. Benuti und andere über bas herfulanum gefchries ben, und ihre eignen Unmerfungen in einen Uns bang gebracht. Am Enbe ber Borrebe geben fie Rechenschaft von ben versch ebenen Rritifen, Die über die gefundenen Statuen und Bemalbe gemacht' worben, und theilen bem Lefer eine Dadbricht von ben au Pompeji neuerlich gemachten Entbedungen mit, bie ihnen ein reifender Engellander, ber bafelbit gemefen, jugeschickt bat. - Bermutblich wird bie Fortfegung von ber Mufnahme, Die bas Wert fins ben wirb, abbangen: benn fie felbft geben feine Bewißbeit.

Letters by feveral eminent Persons decea-Including the Correspondence of John Hughes Esq. (Author of the Siege of

Damas-

Dama (ous) and several of his Friends, publifhed from the Originals: with Notes Explanatory and Historical, 2 Vols. 8. John-Die Briefe, Die biefe Cammlung enthalt, find bon ben berühmteften Schriftstellern ihrer Beit, einem Pope, Swift, Abbison, R. Steele, Lordfangler Comper, Bischoff Hoabln, Erge. bifchoff herring, 20rd Orrery, Mistrif Ro: we, Duncombe, D. Rundle, D. Watts, Dier, Richardson und andern mehr. Raft bie Balfte bes erften Theils nehmen herrn Sughes Briefe ein, ber fich burch feine Musgabe bes Opens cers, und profaifche Berfuche und Bebichte, befannt ges macht, unter benen fein Trauerfpiel, ber Gieg bon Das mascus, einen borguglichen Benfall erhalten. Der herausgeber herr 3. Duncombe fchließt feine Worrebe mit folgenben Worten. "Man wird biefe Briefe hoffentlich fur feinen unschicklichen Bentrag au ben Briefen bes Swift und Pope halten, ba fie auf bie Litteraturgefchichte ber bamaligen Beit unb ben Charafter berichiebener Belehrten fein gerine ges Licht werfen. Bu gleicher Zeit bienen fie noch ju einem wichtigern und intereffantern Zwecke, in: bem fie bie Lefer jebes Stanbes aus ben fehlgeschla: genen hoffnungen ber einigen, aus ben forperlichen Schwachheiten anberer, aus bem Tobe aller bes . lehren, im boraus zu bestimmen und zu realifiren, was wahrscheinlich und gewiß ihr eigen Schicksal fenn wirb: in ben Perioben ihres bergangenen Les? bens ju feben und ben beften Gebrauch von ben vor=

übergehenben Augenblicken gu machen, bie niemals'

Conscience: An Ethical Essay. By the rev. J. Brand. 4to. Becket. Der Dichter, ber seinen Gegenstand philosophisch gepruft, hat ihn burch ben sehr poetischen Schmuck interessant gemacht; boch fallt er auch bisweilen ins Schwülftige.

Conscience; a Poetical Essay. By W. Gibfon, M. A. 4to. Dodsley 1772. Ein Gedichte
bes vorigen Innhalts: voller empfindsamen und
rührenben Stellen: Der Dichter schilbert ben .
Fortgang ber Sunde im Gegensage mit dem Ges
wissen von dem Falle Adam an, bis auf jesige Zeiten.

An agreeable Companion for a few i Hours. 4to. Newherry. Die fluchtigen Stude, bie diese Sammlung enthält, und die sich durch eine ungemeine Simplicität und Zärrlichkeit unterscheiden, werden geschmackvollen Lesern nicht gleichgultig senn: sie stellen hauptsächlich Scenen aus dem ländlichen Leben vor.

The Tryal of Dramatic Genius. 8. Goldfmith. In dem ersten dieser Gedichte sist Apollo
auf dem Parnaß und die Musen um ihn her.
Er läßt durch den Ruf, seinen Herold, seine Sohne,
die Geister des Shakespear, Dryden, Otway,
und Gay sodern: sie erscheinen und singen ihm
ein Loblied. Apollo giebt ihnen auf, daß sie die
ist lebenden dramatischen Schriftsteller nach ihrem
Range auf den Gesilden des Parnasses stellen und uns
parthenisch ihren Werth bestimmen sollen. Sie gehen
also die Musterung durch. Es ist viel Gutes

in biefem Bebichte; aber auch viel Parthenlichkeit

in ben Urtheilen.

The Iliad of Homer. Translated by James Macpherson; Efq. 2 Vols. 4to. Becket and de Hondt. Der Ueberfeger fagt, bag er fich in feiner lleberfegung weber bes Gylbenmaafes bes beroifden Berfes, nach ber blogen Profe bedienet babe, bas ift, er bat ben homer in poetifcher Profe überfest, und bat fich, nach feiner Berficherung, fo viel als moglich, felbit an bie Worte bes Dichters aufs genauefte gehalten.

The Prince of Tunis: a Tragedy: 8vo. Cadell 1773. Wenn Emfindfamfeit und Bobls wollen in ben Befinnungen ben einer feinen poetis fchen Ginfleibung gureichend maren, ein gutes bras matifches Stud berbor ju bringen, fo murbe ber Bers faffer nicht obne Benfall gearbeitet haben: aber ba bieß fein binlanglicher Erfas fur bas ift, mas man fonft von einem Trauerspiele fobert und bier fehlet; fo geboret es nur ju ben mittelmäßigen. Befonders ift bie Fabel von einer Menge Unmabre Scheinlichkeiten jufammen gefest.

An Fsfay on Happiness. In 4. Books, by John Duncan &c. The 2d Ed. revised and much enlarged. 8vo. Cadell 1773. Dieß Gedicht ist bon bem, bas ber Berfaffer im Jahr 1762 unter bemfelben Titel beraus gab, burch bie Beranberun: gen und Bermehrungen fo verschieben, baß man es als ein neues aufeben fann. Es besteht aus 4. Befangen. Im erften zeigt er bie Bute Bottes in feinen Werfen und feine Abficht in Anfehung ber Menichen,

3 4

Menfchen, wo ibre Blutfeligfeit in ihrem erffen Buftanbe geschilbert wirb. Im zwenten machet ber Dichter bie Gelbftliebe jur Quelle bes liebels, bie ben Rall bes Menschen nach fich jog, woraus alle moralische und physische liebel entstunden. britte Buch zeigt, wie Gott bas Gute aus bem Bofen gu zieben wiffe, und beschreibt bie schone Seite bes menfchlichen Lebens, burch Gute und Wohlwollen und andere gefellige Tugenben. Das Ate preift die Wirkungen ber Bernunft und Eus gend in Beforberung ber Gludfeligfeit, welche bie Religion in ber Liebe Gottes vollfommen machet. Durch bas gange Bebichte ftrobmet ein Beift ber Brommigfeit und ber liebenemurbigften Tugenben : es enthalt viel fcone poetifche Stellen, obgleich im Gangen etwas Schwerfalliges und in ben Ausbruden oft ein angitlich gefuchter Domp ift.

A Discourse delivered to the Students of the Royal Academy on the Distribution of the Prizes, December 10, 1772. By the President. Davies. 1773. Der kunstgelehrte Prasistent Herr Reynolds fahrt nach dem Plane des Unterrichts, den er den der vorigen Vertheilung der Preise zum Grunde, geleget, fort seine Schüler immer auf dem Wege weiter zu führen, der sie zur höchsten Vollsommenheit in ihrer Kunst leiten soll. Da wir die sämmtlichen ben dieser Gelegens heit von dem Herrn Reynolds gehaltenen Reden, nach und nach in der Uebersehung zu liesern gedens ken, so überhebt uns dieß, vor der Handetwas mehrers von dem Junhalte der gegewärtigen zu gebenfen.

The present state of Music in Germany, the Netherlands, and United Provinces: or, the Journal of a Tour through those Countries, undertaken to collect Materials for a General History of Music. By Charles Burney, Mus. D. 2 Vols. 8vo. Becket 1773. Da uns ein musitsundiger und geschiester Mann in Hamburg dieses wichtige und hochstangenehme Buch bereits übersest, und mit Anmerkungen bes gleitet, geliefert hat: so halten wir es für übersssüest, außer der bloßen Anzeige, etwas davon zu sagen.

The poetical Works of Sir John Davies; consisting of his Poem on the Immortality of the Soul; the Hymns of Astrea; and Archestra, a Poem on Dancing &c. 12mo. Davies 1773. Sir John Davies, ein Zeitgenosse bes Shakes spear, war einer ber besten philosophischen Dichster seiner Zeit, wie sein Gedichte von der Unsterdslichteit der Geele zeiget: Schabe iste, daß sein Bedichte über den Tanz ein blosses Kragment ist.

An Heroic Epistle to Sir William Chambers, Knight Comptroler General of his Majesty's Works, and Author of a late Dissertation on Oriental Gardening. 4to. Almon, Diese seine Sathre ist gegen bes Herrn Chambers lette Abhandlung über ben Beschmack ber orientalis schen, besonders dimesischen Garten gerichtet. Des sathrischen Dichters Nachahmungen und Anspielungen werden durch unterstehende Noten erläutert.

The

## 362 Bermischte Rachrichten.

The Register of Folly; or Characters and Incidents at Bath and the Hot-Wells in a Series of poetical Epistles, by an Invalid. 8. F. Newbery. Die Charaftere und Borfalle an obbenannten zwen Orten, wo die galante Welt ihren Tummelplag halt, geben dem launigen Berefasser zu vielen lebhaften und unterhaltenden Besschreitungen Anlag.

The Power of Fancy. A. Poem. 4to. Rivington. Ungeachtet der junge Dichter eine noch nicht gang sichere Hand verrath: so sind boch die Auftritte, die er schildert, von einer sehr angenehmen Farbe, die von den tugenbhaften Empsindungen, die das Ganze burchströhmen, ungemein

erhöhet wirb.

The Works of Mr. Jonathan Richardson. Consisting of I. The Theory of Painting. II. Eslay on the Art of Criticism; so far as it relates to Painting. III. The science of a Connoisseur. All corrected and prepared for the Press by his Son Mr. J. Richardson. 8vo. T. Davies. Bon biesem jur Maleren so nussis then Buche und bessen Innhalte behalten wir uns vor, gelegentlich weitlauftiger zu reden.

Evelina: a Poem. By John Huddestone Wynne 4to. Riley. Die Helbinn dieses Gedichts ist die Tochter Carabocs, eines brittischen Fürsten, die als ihr Vater ben Römern in die Hande fiel, gleich vor Entsesen über das Schicksal ihres Haus ses und Vaterlands ihren Geist aufgab. Die Druis ben werden hier vorgestellet, wie sie ihre Gebeine in einem

einem tiefen Thale nahe am Fuße bes Snowdon, jur Ruhe bringen, wo, wie der Verfasser erzählt, ein Grabmal mit ben ungestalteten Charaftern des Namens Evelina gefunden worden. Dieß hat zu dem Gedichte Anlaß gegeben. Die Klagen ber Druiden haben viel Elegische Schönheit, und machen einen träurig angenehmen Eindruck auf die Eins bildungskraft. Doch dieß ist der kleinste Theil des Gedichts. In der Folge führet der Dichter Beschreibungen der merkwürdigsten Theile von Einsbrien oder Wallis ein, mit einer prophetischen Ausssicht auf die der Zeit der Evelina folgendem Begezbenheiten in Britannien.

The Macaroni: a Comedy. As it is performed at the Theatre Royal in York. 8vo. Unter bem Titel eines Macaroni, ber ist in Engels land febr gewöhnlich ift, wird hier eine Person von übertriebener Gelbstliebe und weibischem Wesen lächerlich gemacht. Der Charafter ist nicht übel

gezeichnet.

The Pantheonites. A Dramatic Entertainment. As performed at the Theatre-Royal in the Hay-Market. 8vo. Bell. Der Hauts charakter in diesem Stude ist Drudger ein Tas bakshandler mit seiner Fran. Sie erhalten Nachs richt, daß ein 2008, das sie in der Lotterie haben, 2000 Pfund gewonnen, und fangen sogleich an die Sitten der großen Welt nach zu affen und sich in jede Modethorseit zu sturzen. Auf die lezt wird entdeckt, daß der Einnehmer ben der Lotterie einen

einen Jerthum begangen und bag bas 2008 nicht ihnen jugeboret.

Alonzo, a Tragedy, in five Actes. 8vo. Becker. 1773. Der Berfasser, Herr Home hat sich schon burch seinen Douglas bekannt gemacht. Das Stud hat von Seiten der Poesie viel Gutes: im Ganzen aber ist es sehr fehlerhaft. Die Zabel ist außerst unwahrscheinlich, und selten, oder nirgends spricht die wahre Leidenschaft, sondern Kalte und weite läuftige Deklamationen mussen ihre Stelle vertreten.

Alzuma; a Tragedy. 8vo. Lawndes. 1773. I Herr Murphy, bem bas isige Theater in tonbon fo viel Verbindlichkeit hat, nimmt mit biesem ! Stucke Abschied von ber tragischen Muse. Ungesachtet es nicht fehlerfren ist, so hat es boch große Vers bienste. Der Innhalt ist interessant, die Situas tionen lebhaft, und die Sprache vielleicht oft nur zu poetisch.

Sir Harry Gaylove: or Comedy in Embryo. In 5 Actes. By the Author of Clarinda Cathenre and Alicia Montague. 8vo. Cadell. Nachs bem bieses Stuck auf benden Theatern in London nicht zur Vorstellung angenommen worden; so hat sich boch nach dem Drucke, dem sie es, auf den Benfall des Lord Chestersield und Lord Littleton, überlassen, auss gewiesen, daß es dieß Schicksal nicht verdiente, und so viel Gutes enthält, als irgend ein ander neueres Stuck.

The Sentimental Sailor: Or St. Preux to Eloisa. An Elegy. In two Parts. With Notes. Dilly. Der Innhalt dieses ruhrenden Ges dichtes

verliebte St. Preux auf einer Reise mit bem Lord Unfon borgestellet wird, um jeinen niebergeschlages nen Geist durch ben Anblick ber großen Gegenstände ber Natur ein wenig aufzurichten. Eine brennenbe, unausloschliche Leibenschaft glübet burch bas ganze Gedicht und erhebt es nicht selten über ben Rlageton, ber sonst nur ber Elegie eigen ist.

The Search of Happiness; a Pastoral Drama. By Miss A. More. 8vo. Cadell. 1773. Ein Schones Gebicht, von Dig More in ihrem 18ten Nabre berfertiget. Starte ber Gebanten. Reinigfeit bes Musbrucks, eble Empfindung, und Harmonie bes Berfes befeelen es. Die junge Mab. den machen fich auf, ben Uranien, einer Tugende baften und erfahrnen Matrone, über bie wirkfams ften Mittel jur Glucffeligfeit fich Rathe ju erholen. Die fconen Reifenben ergablen ihre gegenfeitigen Charaftere, obne ibre Schwachbeiten ju berbergen, und die alte Uranie theilet ihnen bie iconften Lebe ren in ben fuffeiten Berfen mit. Bin und wieber find auch einige fleine Befange eingestreuet, wovon wir als eine Probe ben an die Ginfamfeit berfeten wollen. "Gufe Ginfamfeit, bu liebreiche Ro. niginn ber befcheibenen Miene und ber beitern Stirne, bu bift es, bie bes Dichters Lieber befeelet, in fanfte fcmarmerifche Traume gehullt. Mutter Tugenb, Amme bes Gebanken, bon bir murben Beilige und Patriarchen gelehrt: Weisheit zogen fie aus beinen Schaten, und in beinem Schoofe wuche bie reigende Wiffenschaft auf. Das nur erbebt, erhebt, verfeinert und entzückt, jum Gedanken einladet, zur Tugend erwärmt: was nur vollfomemen, schön und gut ift, verdanken wir dir, süße Einsamkeit. In diesen seligen Schatten bes hauptest du dein friedenvolles unbelästigtes Reich: keine stürmischen Begierden verdrängen deine Rube, süße Einsamkeit. Ben dir dauert der Reiz des Lebens, auch wann seine Mosenblüte vorüber ist, und die langsam schreitende Zeit ihre silbernen Blüten über mein Haupt ausschüttet. Nicht mehr von dieser eitlen Welt bestürmt, wirst du mich auf die nächste vorbereiten. Die Federn des Les bens werden sanft aushören und Engel den Weg zur Rube zeigen.

Illustrations of Natural History. By R. Drury Vol. II. 4to. White. 1773. Wir has ben im riten Band ber N. B. auf ber 365 S. ben ersten Theil dieses Buches hauptsächlich wegen der Rupferstiche angezeiget. Es sind hier wieder auf 50 Platten 200 ausländische Insesten, von denen wenige noch bekannt gewesen, vorgestellt, und mit dem außersten Fleisse nach dem Leben gemalt, mit

Befdreibungen und Unmerfungen.

Miscellaneous Pieces, in Prose, by J. and. A L. Aikin. 8vo. Johnson. Dieser Banb enthalt to Bersuche. Ueber bas Gebiete der Ros mobie. Der Hügel der Wissenschaft, eine Ers scheinung. Ueber die Romanen, eine Nachahrmung in Dr. Johnsons Styl. Selama, eine Nachahmung des Ofian. Wiber die Ungewiße heit unserer Erwartungen. Der Kanal und der Bach

Bach eine Erscheinung. Ueber die Stiftungen der Rloster. Ueber das Bergnügen, das aus Ges genständen des Schreckens entsteht, mit der Ges schichte Sir Bertrauds, ein Fragment. Ueber das heroische Gedicht Gondibert, 'von Sir Wils liam Davenant. Eine Untersuchung derzenigen Arten von Kummer die angenehme Empfindungen veranlassen. In allen diesen kleinen Aufsähen vers rath der Verfasser Geschmack und seine Beurtheis lungskraft.

A Dissertation of the Phaedon of Plato: or Dialogue of the Immortality of the Soul. With some general Observations upon the Writings of that Philosopher. 8. Evans. Der Berfasser sucht nichts weniger zu beweisen, als daß dieses berühmte Gespräch des Plato a monstruous tissue of vanity, inconsistency, and absurdity ist; daß er, Plato, a miserable raisoner, a pitiful declaimer, a frothy ranter, a rhapsodist, a trisser, a wretch, a fool und an old woman ist; und was mag denn der Berfasser senn, der den Einsichten bennache aller Weisen so vieler Jahrhunderte zu wiedersprechen wagt?

The Poet. A Poem. 4to. Flexney. Außer ben vielen schönen Stellen, die dieß Gedichte bes Herrn Stockbale enthalt, kann man die personliche Vitterkeit, die er oft außert, und sein nen Ausfall auf die ganze schottische Nation nicht billigen.

A General History of Music from the earliest Ages to the present Period. By Charles les Burney. Mus. D. Nachbem Herr Burney feine musikalische Reise, vollenbet, schreitet er nuns mehro zu dem großen Werke, wegen welches jene unternommen war. Er kundiget solches durch Subs scription an. Das Werk soll in zwen Quartbanden gedruckt, mit Behspielen von Nationalmusik und Arbeiten verschiedener Zeitalter und Gattungen so wohl, als mit Abbildungen alter und neuer musikalissschen, erläutert werden. Die Pranumeration ist eine Guinee vorher, und eben so viel Nachschuss: ber ite Band soll kunftiges Jahr erscheinen.

Archaeologia; Or Miscellaneous Tracks relating to Antiquity. Published by the Society of Antiquaries of London. Vol. II. Die londener Gesellschaft von Liebhabern der Altersthumern liefert hier wieder einen Band vollangenehs mer und jum Theil wichtiger Untersuchungen der Alterthumer in 42 Abschnitten. Sie betreffen sos wohl fremde als einheimische. Alles wird mit Rupfersstichen erläutert und ihrer sind 23 an der Zahl.

Auf ben Ariost, ber aus ber prächtigen Druckeren bes Baskerville in Birmingham, in 4. groß 8. Bänben mit 46 Rupfern von ben größten französischen und englischen Meistern, und bem Bilbe bes Diche ters von Fiquet in Paris gestochen, erscheinet, wers ben 3 Guineen Subscription ben Auslieferung ber isten halfte bezahlet: und eben so viel ben ber Awenten.

Frankreich.

## Reue Rupferstiche vom Jahre 1773.

Ipril. Le jour & la nuit: zwen Rupfer, stiche nach Zeichnungen von Jaf. Desove von M. E. Roussel gestochen. Der Tag ist unter bem Sinnbilbe ber Klitie vorgestellet, die von ber Sonne verlassen wird, und die Nacht unter der Diane, die ben Endmitton auf bem Berge Labmus aufstichet.

Vue des restes du pont, qui conduit à

la Maison de Mécénas à Tivoli;

Vue d'une Cascade sur les bords du Ti-

bre, près de Rome.

Zwen Blatter, als Gegenbilber von El. Disfos gestochen nach Gemalben bes altern Barbier.

Le Reveil d'après le Tableau de Mr. Bon?

cher gestochen von Leveque.

Portrait du Roi, Louis le Bien-aime in Medaillenforme, nach Banloo, von Gaucher. Le Portrait de Mr. Charles Antoine la Roche Aimon, Cardinal, Archevêque, Duc de Rheims, nach Roslin. Le Portrait de Henri Louis Lekain, Comedien, in ber Rolle des Genzgistan in Medaillenformen. Diese Bildnisse sin ben Bligny dem Rupferhandler zu haben.

May. La Peche au fanal, & vieux Fort' d'Italie: zwen Blatter nach Wernet von P. J. Duret. Diese zwen Seeftucke, Die burch eine Menge Gruppen von Figuren belebt find, mas hen ein paar um so viel angenehmere Gegenbilber aus, da das erste die Wirfungen des Mondenlich: tes und einer Secleuchte zeiget; das andere die Lich.

ter einer untergehenden Sonne in Dunfte bes Sorie sontes gehüllt. Es ist viel Fleiß in bem Grabs stichel.

Deux Vues des environs de la Rochelle, Chenfalls zwen Seestucken, von L'Allemand ges malt, und von J. A. Patour gestochen. Das eine, ftellt eine Seestille, das andere einen Sturm vor.

La jeune Ecoliere, nach unferm Scholnau von Duchesne gestochen. Ein junges sigens, bes Mabchen halt in ihren Nanden, mit einer

giemlich gerftreuten Miene, ein Buch.

Portrait d'Alexis Piron, geboren zu Dison ben 7ten Jul. 1689, gestorben zu Paris den arten Janner 1773, in Profil und in einem Medaillon eingeschlossen, nach einer Zeichnung von Cochin, gestochen von de Saint-Aubin.

Portrait de Mr. Louis Joseph de Bourbon, Prince de Condé. Nach einem Gemalde von

Lenoir durch E. 3. Cathelin.

Portrait de F. A. M. de Raucourt, Actrice de la Comédie françoise. Diese junge Akstrice ist von Freudenberger gezeichnet. Er hat den Augenblick gewählet, wo sie in der Molle der Mosnime in der 2 Sc. des zen Aktes im Mithridates die Worte saget: Donnez. Die Nebenverzies rungen sind von Moreau dem jungern: und der Stich von Linge'e.

chem von P. Laurent. Der Pendant ist le Repos du Berger nach Loutherbourg von demsels

ben Runftler gestochen.

Jun. Das Grabmal des Marschall von Sachs sen in Marmor von Pigalle verfertiget, radiret von Cochin und mit dem Grabstichel ausgeführer durch den verstordenen Dupuis. Der Marschall von Sachsen wird stehend vorgestellt. Er steigt in das Grab. Frankreich will ihn mit einer Hand zurückhalten, und mit der andern stößt sie den Tod zurücke, der sein Opfer erwartet. Ein Herkules stügt sich traurig auf seine Reule: ans einer Seite des Grades weint ein Benius, auf der andern sieht man die Thiere, die das Sinnbild derer von diesem Feldherrn bekämpsten Wöller sind. Armaturen, eine Phramide, das Wappen und andere Dinge verzieren das Mausclaum. Dies Blatt kostet

Susanne au Bain, nach einem Gemalbe bes 3. B. Santerre von Porporati gestochen. Susanne ist mit allen Reizen einer interessauten Schönheit in dem Augenblicke vorgestellet, da sie im Bade sigt. Die benden Alten sehen sie von weistem. Das Ganze ist von einer sanften und maleriaschen Wirkung, und der Stich ist sehr fein

Le Temple des Amours & la Tour de deux Amans. Zwo lanbschaften als Gegenbilber

nach Cantara, von Gobefron.

Jul. Le Pont ruine und le petit Rocher. Zwen Gegenbilder, stellen zwo angenehme Landschafz ten nach Zeichnungen von unserm Zingg vor und find von P. J. Decret gestochen.

Les Présens du Berger und les Sermens du Berger. Ebenfalls zwen Gegenbilber von eis

ner angenehmen und galanten Zusainmensehung; bas eine von Boucher, bas zwente von Pierre, mit vieler Pracision und Feinheit in Rupfer gestochen

bon L'Empereur.

Portrait de J. B. Poquelin de Molière. Molière ungefahr in seinem 30sten Jahre, wo er sur bas Theater an zu arbeiten sieng, studiret in seinem Kabinet: ein schones Bild von dem berühmten Sebastian Bourdon, welches seit langer Zeit im Kabinet des Abt Allary befindlich gewesen und nach dessen Tode von den französischen Komödiansten erkaufet worden, um das neu zu erbauende Komödienhaus damit zu zieren. Es ist von Beaus varlet mit ausnehmendem Fleisse gestochen. 17 Zoll hoch und 13 breit, und kostet 6 Liv.

Les bons Amis ein Blatt von J. G. Wille ax Boll hoch und 23 breit, nach einem Gemälbe bes Offade. Zwen ehrliche Hollander rauchen ben einer Kanne Bier, die barneben auf einem Seffel steht, ein Pfeifchen Tabak. Man kennt ben feis nen und glänzenden Grabstichel unsers Landsmanns zu gut, als daß wir zu seinem Ruhme etwas zu sagen brauchen. Das Stuck ist dem Verfasser Wilhelmiue, herrn Seheimenrath von Thums mel zugeeignet.

La Cruche casse, nach einem Gemalbe von Greuze, in Rupfer gestochen von Massard, 19 Boll boch, 14 breit. Ein reizendes Mabchen balt einen zerbrochenen Krug unter bem Arme und scheint bem Unglücke nachzubenken, bas ihr beges gnet ift. Der Rupferstecher hat die Naivetat bes

Gemal:

Gemalbes ungemein wohl ausgebruckt. Rostet 6 Livres.

August. La Fille confuse; ein Blatt nach einem Gemalbe von Greuze, 12 Zoll hoch, 14 breit, von Ingouf geagt und von bessen Bruber mit dem Grabstickel ausgeführet. Eine Mutter übets fällt ihre Tochter, beren Halstuch in Unordnung ist. Sie scheint mehr damit beschäfftiget, als mit der Milchschaale, die auf der Rohlpfanne steht und überläuft. Die Mutter schilt sie aus, und die Tochster sucht ihre Verwirrung im Gesichte mit der Hand werbergen. Ebenfalls ein sehr naises Stuck.

Wir haben schon zu seiner Zeit vom vorigen Jahre eine Sammlung von Blättern auf Tusche art von einem Liebhaber gestochen angezeiget, welche die schönsten Gemälbe, die in den Palästen und Kirchen in Italien zu sinden sind, vorstellen. Die erste tage von der Stadt Romenthält 16 Blatt. Die gegenwärtige Suite begreift die schönsten Gezmälde von Bologna: im nächsten Jahre hat man die von Reapel zu erwarten u. s. w. Diese ans sehnliche Sammlung ist meistens nach Zeichnungen von Fragonard.

Tom Jones von Ingouf gestochen, nach eis ner Zeich nung bes jungen Wille. Der Inhalt ist Tom Jones, ber im ersten Ufte ber Oper dieses Mamens in ber britten Sc. sagt: D'un Cerf dix

cors j'ai connoissance.

Demarcenan hat zu seiner Suite berühms ter Manner, bas Bildniß des Prinzen Eugen, nach einem Modelle von Wachs des berühmten Ku-A a 3 vezki

Daniel W Google

pegfi bingugethan, welches ibm von Wien aus judeschieft worben. Es ift bie 42fte Dummer feis nes Werke: unter Dummer 43 und 44, bat er amen fleine Lanbichaften, und unter Dummer 45 und 46 gwen Charafterfopfe eines Diannes und eis ner Frau geliefert. Das erite ftellt bas Ochrecten, bas zwente Die Bermunberung bor,

Galerie universelle. Won biefen folorits ten und in Folio abgedruckten Portraten berubms ter jestlebenber Perfonen ber benben Dagotn, Baters und alteften Cobnes, mit biftorifden Dadfrichten find nunmehro amo Lagen beraus. Die erfte ents balt : bas Bildnif 1) Lubewige bes 15ten: 2) bes Ronigs von Preuffen : 3) bes Beren le Chancelier ; 4) bes herrn von Boltaire: Die zweite Lage, bas Portrait: 1) ber Raiferinn Roniginn Maria Thes refig: 2) bes Roniges von Garbinien: 3) bes Derjogs von la Brilliere: '4) des Dalembert. Die Subscription einer Lage fostet 12 gibr. ohne weie tern Rachichuf.

September. La fecondité & les Sabots, zwen Rupferblatter nach Gemalben von Frang Boucher, gestochen von R. Gaillard. Ein paar artige Schaferftucken. Auf bem erften fieht man eine junge Schaferinn, bie neben fich eine brutenbe Benne bat. Gie halt in ihrer Band ein En, bas fie ibr genommen, welches ein fleiner Umor, ben fie auf bem Schoofe bat, mit feinem Pfeile gete flicht, um einem Subnchen, bas berausbricht, Luft ju machen. Das zwente ift eine Schaferinn, Die ibrem Coafer Rirfchen ju effen giebt. Auf bem 23orbers Borbergrunde liegen ein paar bolgerne Schue, eine

Blafche und andere folche Dinge.

La Patre amoureux. Ein Blatt nach Bere Gem unter ber Aufficht von Duret gestochen. Ein Rubbirte mitten unter feiner Beerbe scheint ein poar

jungen Sirtinnen nachzuspuren.

La Nymphe Erigone, von J. C. Muller, Pensionair bes Herzogs von Würtemberg, nach einem Gemalde von N. R. Jollain. Man fieht die Erigone nur mit halbem Leibe, ben Kopf unter einen Weinstock gebeugt. Sie nahert bem Munde bie Weintraube, bie Bachus zur Verwandlung ges wählt, um bie Nymphe zu überfallen.

La fraiche Matinée, und L'Orphée rustique.

nova, von Godefron gestochen.

La justice divine & la justice humaine. Zwen allegorische Blatter, wovon bas erste schlecht, das leste aber in Absicht ber Zeichnung, Komposission und Ausführung weit besser gerarben ist.

Portrait de Boerhave, gezeichnet und ges frochen von NoelPrilneau: in gleichem Format, bas biefer Kunftler von Ban Stoteen 1771 geftochen.

Oktober. Amusemens du jeune Age. Nach einer Zeichnung bes jungern Wille von Chevillet. Ein junges Mabchen schmeichelt ein tem Boget.

Portrait de Joseph II. Empereur & Roi des Romains. Das Bilb ist in Medaillenform, von Ducreur in Blen gemalt und von Cathelin gestochen.

Ma4 L'Appa-

L'Apparition des Anges aux Bergers. Auf Zeichnungsart nach Boucher von Bonnet. Schäfer, die ben ihrer Heerbe schlafen, werden durch die Engel erwecket, die die Geburt des Messias ankundigen, ein Oval. Seben derselbe auf dieselbe Art nach Boucher, ein kleines Schäfere stück. Sine junge Schäferinn sigt ben einem Kins de, das eine Taube halt. Ingleichen eine Nanade auf schwarze Zeichnungsart, auf blau Papier mit weiß erhöhet, von Bonnet nach Natoire. Fers ner nach Lagrene'e dem Aeltern, einen Kopf in Pastelart.

Le Refus inutile. Ein junges Mabchen wehret sich gegen einen jungen Menschen, ber sie kuffen will; halbe Figuren in Oval von F. Flie part nach einem Gemalbe von Ph. Careme.

Bildniß des Mr. Helvetius nach Bantoo in 4. von G. Aubin gestochen; baffelbe in 12.

November. Colberts und Bossiets Bilde nisse in Medaillenform won Savart. Sie machen die Suite von den kleinen Mignaguren aus, die Figvet und Savart mit so unendlichem Fleiße ger liefert haben.

Das Bildniff ber ruffischen Raiferinn von Das bib gestochen, nach einem Gemalbe bon Mabempie

felle Rameau.

Lebas hat fein Werk wieder burch folgende Rupferstiche vermehret. Give Lanbschaft nach Pinaker und eine andere nach Ruisdal bende aus bem Rabinet des Herzogs von Prastin.

Le point du jour und une septieme fête Flamande, bende aus dem Rabinet des Duc de Cosse. Bier Landschaften nach Vernet. Le Chasseur Hollandois nach Megu, von David gestochen. Le taureau, nach Potter aus dem Rabinet des Prinzen von Oranien.

Costume des anciens peuples, par Mr. PAndre Bardon. Die 13te Lage in 4. Sie besteht wie die vorigen aus 12 Blatt mit Erlausterungen. Man findet hier Katapulten, Balisten, Sichelmagen, fahrende Thurme und andere bers gleichen Kriegsmaschinen, beren sich die Alten ben Angriffen und Bertheibigungen fester Plate bes bienet.

Art, schwarz, nach Boucher.

## Neue französische Bucher, bie Runfte betreffend.

L'Art du Relieur doreur de livres, par M. Dudin, à Paris chez Saillant, in Fol. Dieß Berk macht die Fortsegung von der Samme lung der Kunste aus, die die Königl. frangosische Akas bemie veranstaltet. Der Berkasser hat alles gessammlet, was zu dieser Kunst gehöret, und in 16 Kapiteln beschrieben. Bielleicht ware eine kleine Geschichte berfelben ben den Alten hier nicht unangenehm gewesen.

Essais pratiques de Geometrie & Suite de l'Art du Trait. On y traite du developpement des Cônes, de la mesure des su-

perficies concaves & convexes, de la polifection des angles, de la division des cercles en parties pairement & impairement impaires, comme aussi en raison donnée &c. Le tout par une formule graphique, approuvée par Mrs. de l'Academie de Rouën. y joint de courtes opérations pour trouver plusieurs moyennes proportionelles entre deux lignes données; une réflexion sur l'instrument de M. Descartes &c. Ouvrage utile & nécessaire à toutes personnes qui fontulage de la regle & du compas, comme Facreurs d'instrumens de Mathématique, Machinistes, Ebénistes, Jaugeurs, Marbriers, Arpenteurs, Tailleurs-de pierre, Charpentiers, Menuisiers, Serruriers &c. avec 108. pag. in Fol & 45 grandes - planches en taile douze. Paris chez Tilliard. M. Kours neau, ber bereits bie Runft bes Zimmerwerfs und hauptfachlich bes Schnitts in Sol; und Steinen in 3 Banben geliefert, giebt in borftebenbem Buche ben geometrifchen Theil feiner Runft und jugleich bie Methode, wie er baben ju Berfe geht, unb worinnen er fich von andern unterscheibet. noch ein zwenter Theil nebft noch einem Theile fur Die Architekrurschuler folgen, wie fie in Zimmer. werfen ben febr großen Bebauben berfahren follen,

Maniere d'enluminer l'estampe polee fur toile, à Paris chez d'Houry. Gine kleine inters essante Schrift fur bie Liebhaber ber illuminirten Maleren. Die hier angegebene Methobe einen

Rupfers

Rupferftich ju illuminiren ift ungefahr folgenbe. Man macht bie Rupferblatter feuchte, um fie fein glatt auf ben Tifch zu breiten. Doch feuchte leat man fie auf einen mobl eingevaften Rabm, fo bak man bas gange Rupfer in biefem Bierecte fieht und Schlagt ben weiffen Rand über ben mit Leim bes frichenen Mabin. Wenn alles trocken ift, übers geht man benbe Seiten bes Blattes mit einem Rirs nif, ber es flar, fauber und burchfcheinend machet. Man traat hinter bem Rupferftich bie Rarben faus ber auf. Dann nimmt man einen zwenten Rabm mit einer glatt aufgespannten Leinewand, biefen fchiebt man in jenen Rabm, in ben er wohl binein paffen muß. Um ben Son ber Rarben recht alans zeud ju machen, fo fann man fie auf ber Geite mo fie aufgetragen find, etliche mal mit Rirnif übers geben.

Exposition au Salon du Louvre des peintures, sculptures & gravures de M. M. de l'Academie royale. 1773. Das Verzeichniß berg jenigen Gemalbe, Bilbhauerarbeiten, Zeichnungen und Ruferstiche, die bieses Jahr im Louvre ausges

ftellet worben.

Le Devidoir du Palais Royal, instrument assez utile aux Peintres du Salon de 1773. in 12. Ridendo dicere verum.

Vision du Juif Ben Esron, fils de Sepher,

marchand de tableaux, in 8.

Eloge des Tableaux exposés au Louvre, le 26. Aout 1773. Suivi de l'entretien d'un Lord avec M. l'Abbé A \* \* \*. Paris 1773. Diese Diefe bren Schriften find bren Rrifiten über bie in ber Exposition angezeigte Gemalbe, bie biefes

Jahr im Loubre ausgestellet gewefen.

L'Art de graver au Pinceau. Nouvelle méthode plus prompte qu'aucune de celles qui sont en usage, qu'on peut exécuter sa-cilement sans avoir l'habitude du burin ni de la pointe; mise au jour par Mr. Stapart. in 12. à Paris, chez Aumont. Wir konnen bon bieser neuen Methode Rupser zu stechen nichts sagen, da wir das Buch nur dem Titel nach kennen. Man ruhmt sie aber als leicht und geschwind. Die Handgriffe sollen darinnen wohl und beutlich auseinander gesest senn.

L'Art du Fabriquant d'Etoffes de Soic. 1. & 2. Section, contenant le dévidage de soies teintes & l'ourdissages des chaînes, par M. Paulet, Desfinateur & Fabriquant en étoffes de soie de la Ville de Nîmes, à Paris, chez Defaint & Saillant. 1773. 230 pages in Fol. avec 50 d'introduction & 26 gran-Dieg ift bie des planches en taille douce. Gote Lage von ben Befdreibungen ber Runfte, bie bie Akabemie ber Wiffenschaften befannt machet, und eine ber wichtigsten. Man weiß, bag bie Runft ber feibnen Stoffe eine ber berühmteften Runfte fur Frankreich gemefen. Much haben fich bie Fabris fanten, benen an ber Bebeimbaltung ihrer Sands griffe gelegen war, nicht wenig wiberfetet; aber bie Afabemie, welche weiß, wie viel bie Befannte machung ber Runfte bentragt, fie bollfommen gu machen, machen, hat sich nicht baran gekehret. Am Enbe bieses Werkes wird noch eine Menge von Kunsten angezeiger, die zum Drucke theils fertig liegen, theils unter der Presse sind. Auch findet sich hier das Berzeichnis ber bereits abgedruckten Beschreibungen der Kunskemit ihren Preißen: sie steigen sammts lich auf 804 Liv., und machen ungefehr 10 Bans de in Folio aus. Wann das Projekt der Akademie erfüllet senn wird, werden ihrer ungefähr noch eins mal so viel senn.

Dictionnaire raisonné universel des Arts & Métiers, contenant l'Histoire, la Description, la Police des Fabriques & Manufactures de France & des pays étrangers: nouvelle edition, 5 Vol. in 8. Dieses nusliche Wörters buch ber Kunste und Handwerfe erschien anfänglich in zwen Banden. Man hat es jest um die Hälfte vermehret, eine große Menge Urtikel hinzugethan, und die vorigen berichtiger. Der Abbe' Jaubert hat die Mühe davon unternommen: Der zie Theil enthält eine Nomenklatur der Kunstwörter aller Werkzeuge und Maschinen nehst Erklärungen: die Subscribenten bezahlen dasur 20 2iv.

EArt du Peintre doreur-vernisseur in 8. 3 Parcies par le Sr. Watin. Wir haben die erste Ausgabe dieses Buchs angezeigt. Jest ere scheint es ben der zwenten vermehret: zugleich wird dasselbe Buch auf Subscription in Folio mit Rupfers stichen angekundiget, damit es zur Suite der Kunz ste dienen kann, die die Akademie der Wissenschaften herausgiebt. Die Subscription davon beträgt 18 Liv.

Le Monde primitif analyse & compare evec le moderne, in 4. Bon biesem Buche, bas in allen Zeitungen auf Gubfeription angefunbis get morben, ift nun ber erfte Band erfchienen. Er enthalt ben Sauptentwurf bes gangen Berfs, eine Abbanblung uber ben allegorifchen Beift ber Alten, und bie Erflarung ber Gefchichte bes Eronus, ober bes Saturn, Mertur, und Bertules, nebit feinen 12 Arbeiten, in einem allegorifchen Ginne betrachtet, ale Beziehungen auf ben Ackerbau, ben Ralenber und bie barinnen vorfommenbe Rolae ber landlichen Arbeiten, nebft ben bagu geborigen Die amen neuen Banbe , bie unter ber Rupfern. Preffe find, werben, ber eine bie allgemeine Grachs lebre, in fich felbft betrachtet, und in ihrer Begiebung, nebft ber Grammatif ber hauptfachlichften Sprae den, ingleichen die Principien über ben Urfprung ber Sprache und bes Schreibens, enthalten. Subscription fteht noch offen, und ift 6 Libers vor. ber und eben fo viel ben Ablieferung jebes Banbes.

Die neuen wißigen Schriften muffen wir wegen Man-

gel bes Raums aufs nachfte mal verfparen.

#### Druckfehler im taten Bande.

der 27. 3.

G. 321. 3. 2. Anftatt einer gans guten Art liest einem gang guten Uft.

Ebend. Rote 3. 1. Parlov I. Vanlov.

C. 333. 3. 2. von feinem Geburthsorte, Camens lies Grof. Schonau, ohnweit Zittau.

Chend. 3, 11. Schiffer lies Echiffnet.

Diegister

21.

| Add at the training of                                         |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Ibschnitt, in der Melodie.                                     | · 6. 204     |
| Accord, in der Musik.<br>Accord, in der Musik: ob ber einstimm | 225.         |
| accoro, in der Muit: ob der einstimm                           | ge Gefana    |
| betgieitheit fum Grunde habe 226. feit                         | ie Eintheis  |
| ung,                                                           | 227          |
| Akenfide, Mark. Poems,                                         | 0            |
| Adam, Robert, and James, the Works in Archit                   |              |
| Attoniantent, wober das Vierannaen an he                       | rielhon ar   |
| 11. thinkly and der Viermunderung of F                         | in malchan   |
| Shorth he pornemuch that hat at ma                             | s für eine   |
| acommittet varinnen erforvert werde,                           | 52           |
| - gefolgerte,                                                  | 62           |
| Agico, Orefbio, f. Brown.                                      |              |
| Aikin, Miss, Poems,                                            | 349          |
| Aikin, J. and A. L., miscellaneous Pieces in                   | Peofe acc    |
| Augoreveratt, hat nur einen metrischen Suf                     | : mas ber    |
| große Andbredetatr                                             | 220          |
| Allegorie, verliert, wenn fie in Gleichniß v                   | ermanheles   |
| well werld, und marum. 40. ff. mol                             | tor fisihar  |
| tibultigiett bat, 45. aus einer aufen                          | fann sind    |
| without with the perpen, 47, t. moher f                        | Tir fie hie  |
| . Suver zu nehmen, 58. in den zeichnenden                      | The Gare     |
| , buit den auegoriichen Bildern, 65, über ben                  | Benithe.     |
| fultano, den ne porausieren, 60. f. allegari                   | Chen Mans    |
| neuungen, so. der murauschen Allegorie, 67                     | ber historia |
| fu)en                                                          | 67. fe.      |
| afthetische,                                                   | 80 f.        |
| Alt, beffen Sprengel,                                          | 020          |
| Anecdota litteraria, 172 Cinhalt bed erften &                  | beils, 174   |
| anjuly anguitor Livien.                                        | 0.20         |
| Applitatur, nicht Unfegung, beffer Fingerfets                  | 1110 000     |
| The tracting at a milcellaneous Tracts relation                | g to Antis   |
| quity. vol. II.                                                | 368          |
| Arie, obne da Capo,                                            | 60.          |
| Ariofto, Ludovic, f. Hoole. prachtige Ausgabe                  | bon Boss     |
| terette in Himmanain.                                          | 368          |
| Auffolung der Dissonenr.                                       | 231          |
| Ausdruck in der Mulik.                                         | 232          |
| · · · · · · · ·                                                | Hus:         |

| Ausstellung, Beurtheilung ber architefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nischen ber ber    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Churfurftl. fachfischen Runftatabemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| im Jahre 1771.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G. 130             |
| Ausweichung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 232                |
| 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Bailet, allegorisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60                 |
| Bardon d'Andre, Costume des anciens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Lage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 377                |
| Barey, Jupiter und Jund auf bem A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berge Toa, 329     |
| Barrett, einige Landschaften von ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 329                |
| Bartologgi Cintie, nach Sannibal Carra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Divares; Picot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and how is married |
| Baß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233                |
| Baufe. Bilbnif herrn Baumtifter Got                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fried Mintlers     |
| nach Graff, 169. herr Professor Gulje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rs nach Graff.     |
| und herrn von haller nach Freudent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Beanvarlet, Portrait de J. B. Poqueli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n de Moliere       |
| nach Sebast. Bourdon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 372                |
| Begeisterung, Unterschied ber leibenfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| gemeinen bichterifchen, &1, warum ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| berfelben Allegorien', feltner Retap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hern . niemals .   |
| Gleichniffe hervorbringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81 fe              |
| Begleitung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 234                |
| Beine, ob die Alten fatt bes Elfenbeins ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Belebung, allegorische, wie sie von de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r feibenschaftlie  |
| chen unterschieden, 59. 60. wie viele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rlen Mesen fie     |
| hervorbringe, 59. f. Belebung einzeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dinge und mie      |
| fie übertrieben wird,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60, 62             |
| Berggolo, ein Gartenhaus von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158                |
| Beseigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 234 f.             |
| Bettinelli, Saverio. Tragedie con la tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Roma salvata di M. Voltaire, &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188                |
| Bewundrung, von Verwundrung unte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Bezifferung, über beren Unbolltomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nheit, 235         |
| Biagi, D. Clemente, Ragionamento sopra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | una antica sta-    |
| tua singolarissima &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 187                |
| Bicinien, nicht gut burch swenftimmig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Bild, affberifches, mas es fen, und verfch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | febne Arten ber-   |
| felben, 38. f. im Gleichniffe f. Bleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nif. Babl ber      |
| Bilder, '46. wiefern tleine ju gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ren Gubieften      |
| gebraucht werden konnen, 54. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Belachenswerthe, wie vielerlen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                 |
| Bilder, golone, 6. beren Befchaffenbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Secretary Secretary or commentation of the second of the second or comments of the second or com | Bilder,            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

## Regiffer.

| Toloffalifche, aus Elfenbein 201. ff. b. Uffenba    | d gelen. |
|-----------------------------------------------------|----------|
| gnet, 205. find aus vielen Blattchen und C          |          |
| jusammengefest, 206. wie fie verfertiget word       | 200.     |
| fie haben fich baju bes Grabeifens und be           | r Droft  |
| bank bebienet, 210. wie man ihnen einerlen G        | one web  |
| Waite achen Ednnen ava ah handaiden Wills           | ung uno  |
| Beiffe geben konnen, 212. ob bergleichen Bild       | re anges |
| nehm fenn fonnen, 213. f. wie fie erhalten          |          |
|                                                     | 4. 215.  |
| Bindung, eine Regel bavon,                          | 236      |
| Bonnet, l'apparition des anges aux Bergers, no      | th Bous  |
| der, 376. eine Mapabe, nach Matoire, und ei         | n Ropf   |
| nach dem alten Lagreene ebend.                      |          |
| Bottari, f. Pofferi,                                | **       |
| Boydell, John. A Collection of Prints, engrave      | d after  |
| the most capital Paintings in England, Vol.         |          |
| 86. Bergeichniß aller barinnen enthaltenen Rup      | fer, 87. |
| bie Beschreibung ber Gemalbe ift von Eduar          |          |
| ny, 91. Cammiung unter bem Eftel bed III. Bani      |          |
| Bordell, Josias, ber Abschied bes Coriolanus        |          |
| ner Familie,                                        | 329      |
| Bracciolini, Francesco, lo Schermo degli Dei.       | 180      |
| Brand, J. Conscience, an Ethical Essay,             | 358      |
| Brown, Giv. Diff. dell'origine, unione e forza, pre |          |
| separazioni e corruzioni della poesia e della       |          |
| tradotta — dal D. Pietro Crocchi, a cui si agg      | rinners  |
| la cura di Saule tradotta &c. da Oresbio Agico      | TOP      |
|                                                     | , 185    |
| Bruns, Paull. Jacob., f. Livius.                    |          |
| Burke, C., ber fleine Henland umarmt ben Joh        | annes,   |
| nackend und stehend, nach, van Dyk, 335. Her b      | lajeity  |
| Queen Charlotte raising the Genius of the fine      |          |
| nach Angel. Baufmann,                               | 339      |
| Il Buscador de l'Ingenio.                           | 167      |
| Burney, Charles, the present state of Musicin Ger   | many,    |
| the Netherlands and United Provinces &c.            |          |
| general History of Music from the earliest ages     | -        |
| present Period,                                     | 367      |
| <b>C.</b>                                           |          |
| Cadens, einige Erinnerungen über diefen Artifel in  | 1 Gul-   |
| jers Theorie,                                       | 236      |
| Cafur, nicht Abschnitt, sonbern Durchschnitt,       | 222      |
| Caimo, P. Morberto, lettre d'un vago Italiano       | ad un    |
| suo amico, ift vielleicht bie Voyage d'Espagne      | fait en  |
| l'année 1755. &c.                                   | 168      |
|                                                     | Came:    |

| Cammermafit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 237     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Canon. Bortheile aus Renntnig beffelben für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | einen   |
| Komponisten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 238     |
| Canot, bas Ungewitter, nach Simon de Vlieger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97      |
| Cantate, ob fie nicht bramatifch fenn fann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 238     |
| Capdevila, Antonio. Ausjug aus einem Schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nod 1   |
| ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164     |
| Capelle, welches eine gut besetzte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 239     |
| Capelli, Oratio Antonio, della Legge di Natura, Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ema,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190     |
| Carletti, Nicolo, Istituzioni di Architettura civile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191     |
| (Carr) Dialogues of Lucian, from the Greek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 343     |
| Cathelin, L. J. Portrait de Mr. L. Jof. de Bourbon P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rince   |
| de Condé nach Lenoir, 370. Portrait de Josep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h II.   |
| Empereur des Romains, nach Ducteux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 375     |
| Charafter, die Bahrheit ber Charaftere in ben bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ama-    |
| tifchen Werten, erfobert nicht nur in Quebr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| fonbern auch in ben Gebanten, Ratur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73 ff-  |
| Chevillet, Amusemens du jeune Age, nach einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| nung bes jungern Wille,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375     |
| Chor, ob Chore nur in großen Dratorien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| brauchbar, 239. Mittelftimmen barinnen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240     |
| Choral,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240     |
| Cochin, das Grabmal des Marschalls von Sachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Pigalle, rabirt, und von Dupuis ausgeführt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 371     |
| Chryselius, ein Gartenhaus bon ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 158     |
| Clausel, bedeutet weder Cadens noch Schluß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 223     |
| Companion, an agreable for a, few Hours,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 358     |
| Composition, wird burch Sat nicht wohl ausgei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Commediant Comment Lighter and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 223     |
| Compositionsinstrument, bolfeloisches. we eit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| fchreibung und Beurtheilung bavon ju finden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 245     |
| Consonaux & nouvelles Idylles de D*** 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241     |
| Courses worden of monotones laying de Dan Courses Colleges and the monotones of the monotones of the course of the | Sale    |
| mon Gesser, 39. warum sie der Franzose ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | achtet, |
| ber Deutsche davon geschwiegen, 100, über die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unter   |
| redung eines Baters mit feinen Rinbern, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| ff. über ben Auftritt mit bem Argte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110     |
| Contrapuntt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Cosway, Richard, die fiegende Benus und K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Bilbuif einer Mutter mit ihrem Sohne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 329     |
| . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | owley   |

### Megifter.

| Cowley, Abraham. Select Works, with a Preface and No.                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 'tes, 349                                                                                           |
| Crocchi, D. Pietro, f. Brown.                                                                       |
| D.                                                                                                  |
| D. (Diderot) f. Contes moraux.                                                                      |
| Dagory. Sammlung von folorirten Portraiten, zwo Las                                                 |
| gen, 374                                                                                            |
| David, Bilbniff ber ruffischen Raiserinn, nach Mies                                                 |
| dem. Ramene', 376. le chasseur hollandois nach                                                      |
| Mega, le taureau, nach Potter, 377                                                                  |
| Davies, John, poetical Works, 361                                                                   |
| Dawe, Philip. the Miler and his Miltrels, nach Sans                                                 |
| Bolbein, 336                                                                                        |
| Declamation, kann nicht durch Vortrag übersetzt wer-                                                |
| ben, 223                                                                                            |
| Decret, P. J. le Pont ruiné, und le petit Rocher nach                                               |
| Zeichnungen von Jingg, 371                                                                          |
| Delatte, s. Ravenet.                                                                                |
| Demarcenay, Bilbnif bes Prinzen von Eugen, nach einem Modell in Bachs von Rupezli, 373 f.           |
| nem Modell in Wachs von Rupegfi, 373 f. Dening, Staatsveranderungen von Italien, find               |
| Freunden der Runfte und Wiffenschaften besonders                                                    |
| zu empfissen, und warum 251 *)                                                                      |
| De Derichs, Sophonias. beffen Absterben, 324. Lebens.                                               |
| nachrichten von ihm, 325                                                                            |
| Dichter. fich in Die Seele bes Dichters hineindenfen,                                               |
| und feine Empfindungen fich ju eigen machen, wie-                                                   |
| ferne bieg, um an feinen Berten Befchmack ju fin-                                                   |
| den, nothig,                                                                                        |
| Didinfon, Wilh, Die jegige Raiferinn von Mufiland in                                                |
| schwarzer Runft, 338 f.                                                                             |
| Dictionnaire raisonné universel des Arts & Metiers. 381                                             |
| Dietrich. Unficht eines fconen Palafts, geast 159                                                   |
| Dionyfii, Phil. Laurent., facrarum Vaticanæ Bafilicæ                                                |
| Cryptarum monumenta &c, cur; Angelo de Gabriellis.                                                  |
| &c. 172                                                                                             |
| Diffonanz, einige Erinnerungen über biefen Artifel in                                               |
| Sulzers Theorie, 242                                                                                |
| Diron, the Nabob of Arcot, nach Ward, 334. Mylord Ancram in husarentleidung mit einem Trupp husaren |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                               |
|                                                                                                     |
| Downman, der Cod der Lufregie, 329 Drebbane, die figurirte, 198. wenn fich bie Alten Dies           |
| S 5 2 fer                                                                                           |

| fer ju bedienen angefangen, 199. die Art, ba      | s Grabe   |
|---------------------------------------------------|-----------|
| eifen baben anzubringen, ift neu, 211. Sa         | mmlung    |
| bamit gefertigter Berte,                          | 212       |
| Drevflang,                                        | 243       |
| Drury, R. Illustrations of natural History,       | 366       |
| Dachesne, la jeune Ecoliere, nach Schonau,        | 370       |
| Dudin, l'art du Relieur doreur de livres,         | 377       |
| Diffos. IL. Vue des restes du Pont, qui conc      | luit à la |
| maison de Mècénas à Tivoli, unb d'une Cale        | cade lur  |
| les bords du Tibre près de Rome, nach ber         | n áltern  |
| Berbier,                                          | 369       |
| Durer, Albrecht, 298. fcone Dolgfdnitte, in fle   | in Folio  |
| jur Geschichte Raifer Maximilian ber erften,      | 323       |
| Ducan, John, an Essai of Happinels,               | 359       |
| Duncombe, J. f. Letters.                          |           |
| Dunkarton, Robert, Patus und Arria, nach B        | . West,   |
|                                                   | 338       |
| Dapuis, f. Cochin.                                |           |
| Diret. J. La Peche au fanal, und vieux Fort d'Ita | ie, nach  |
| Dernet, 369. le patre amoureux nach Berche        | m, 375    |
| Dufart, f. Job. Steen.                            |           |
| Æ.                                                |           |
| Barlom, Johann herzog von Richmond, nach vo       | an Dyk.   |
|                                                   | 335       |
| Bowards, Edward, zwo Landschaften, mit            |           |
| schichte bes Bacchus und ber Ariabne              | 330       |
| Einklang eine Anmertung ben Gelegenheit bief      |           |
| fels in Sulzers Theorie,                          | 243       |
| Elfenbein. über bas Elfenbein ber Alten, und      | die dars  |
| aus verfertigten Bilber, 5. 193. ift erft nach b  | em tro-   |
| janischen Rriege in Griechenland befannt get      | vorden,   |
| 12. ob die Stonier bamit handlung getrie          |           |
| beffen geschieht ben ben Juden spater Erme        | innung,   |
| als ben ben Griechen, und warum, 18. f. un        | o letten  |
| ben ben orientalischen Bolfern, 20. mober et      | In den    |
| Romern gefommen, und nachherige Menge,            | 21. Die   |
| Runft es ju bearbeiten flieg und fiel mit bem Ge  | a)macr,   |
| 23. in Statuen 24. beren goldne Befleibung,       | 24 1.     |
| Alter ber Runft bas Elfenbein ju schneiben und    | su fars   |
| ben, 193. mit andern Materien ju vereinigen, 1    | 94. 1110  |
| bon ben Phoniciren auf die Griechen gefomm        |           |
| Bearbeitung mit bem Grabeifen, 196. durch bi      |           |
| **                                                | bank      |

| bant, 198. Berganglichfeit bes Elfenbeins, 201.   | mie bie |
|---------------------------------------------------|---------|
| toloffalifchen Bilber baraus verfertiget werden,  | 202 ff  |
| f. Bilder. verschiedene Beschaffenheit und Seh    | ler be  |
| Bahne: Borgug ber cenlonischen und achenischer    | . 202   |
| ff. wie die Beiffe beffelben zu erhalten, 212. f. | mie ed  |
| bom Schmus gereiniget, 217. f. ob, burch Se       | non in  |
| Staub verwandeltes, mit Baffer erweichtes,        | HEL III |
| Bilbern gebraucht werden konne, 218. beffen       | Campell |
| chung durch Feuer und heiffes Waffer,             |         |
| Claren man Cambana Confan tabad Wilhund           | 219     |
| Elwen von Jarnham, Steffan. todtes Wildpret,      | 330     |
| Eng. was unter biefem Artifel benm Sulzer porfi   |         |
| gehort zur Harmonie,                              | 244     |
| An beroic Epistle to Sir William Chambers,        | 361     |
| A poetical Epifile to Christopher Ansley,         | 348     |
| Eschenburg, Job. Joachim, f. Boraz.               |         |
| Expesieion au Salon du Louvre 1773. nebst 3 R     | citifen |
| f. Gemaldeausstellung.                            |         |
| <b>5.</b>                                         |         |
| The Power of Fancy,                               | 362     |
| Sener. eine Theorie vom malcrischen,              | 128 f.  |
| Sid, ein Gewachshaus von ihm,                     | 155     |
| Fitzgerald, the academic Sportsman: or a Win      | iter's- |
| Day.                                              | 343     |
| Slipard, S., le Refus inutile, nach Ph. Careme,   | 376     |
| The Register of Folly,                            | 362     |
| Foster, J. R. Travels through Sicily and the P.   | are of  |
| Italy formerly called magna Graecia &c.           |         |
| (Journeau) Essays pratiques de Geometrie & Sui    | 351     |
| l'Art du Trait &c.                                |         |
|                                                   | 377     |
| Sundamentalbaß, ober Grundbaß; deffen Unnu        |         |
| feit,                                             | 245     |
| <b>6.</b>                                         | -       |
| De Gabriellis, Angelo, f. Dionysii.               |         |
| Baillard, R. la Fécondité und les Sabots, nach &  |         |
| Boudser,                                          | 374     |
| Galerie universelle, f. Dagoty.                   |         |
| Barten. Etwas über beren Anlegung und Verzie      | rung,   |
| 130. f. auch Birschfeld. wiber bie unnaturliche   | n ges   |
| funftelten Bergierungen, 255. Grundlage, wie      | Gár-    |
| ten angulegen, 258. bon ben Bergierungen          | ber=    |
| felben, 260, einige Gartengrundriffe, 122,        | 146.    |
| 154. und Gartenaussichten, 145. 147. 148. 15      | 3.      |
| 23 b 3 Ga                                         | rtens   |

|   | Bartenkunft: Anmerkungen über bie Schickfale bes<br>neuen, 254. ff. furger Begriff von der Chinesichen,<br>256. brenerlen Scenen in den Garten, ebend. Ben-  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | spiele von ber Englischen, 257<br>Baucher, Portrait du Roi Louis, le Bien-aimé, nach<br>Vanloo, 369                                                          |
| / | Gemalveausstellung, bey ber Konigl. Afabemie in Con-                                                                                                         |
|   | — im Louvre. Exposition du Salon du Louvre des<br>peintures &c. 1773, 379. le Devidoir du Palais ro-<br>yal; Vision du Juif, Ben Esron; Eloge des Tableaux,  |
|   | expolés au Louvre le 26. Aout 1773. chend.<br>Gesetze. in wiesern es erlaubt sen, sich über die Gesetze-<br>hinweg zu setzen,                                |
|   | Geffner, Salomon, f. Contes moraux; Perini. Geifer, ber Fifcher und die Fischerinn, zwo gandichafs                                                           |
|   | ten nach Wille, bem Bater, 162. Bilbnif herrn<br>Hillers, nach Suger, 322                                                                                    |
|   | Gibson, W. Conscience, a poetical Essay, 358 Giovenazzi, Vit. M. s. Linius. della città di Aveja no Vestini ed altri luoghi di antica memoria, 190           |
|   | Gique, 246 Gleichniff, wie von ber Allegorie unterschieben, 41.                                                                                              |
|   | das Bild barinnen muß interessant seyn, und wie das zu verstehen, 43. badurch mussen keine Empfindun-                                                        |
|   | gen entgegengefetter Art erregt werden, 52. f. wie Großes mit Rleinem und umgekehrt verglichen wer-                                                          |
|   | ben fann, 55. woher die Bilber ju nehmen, 58. f. von Bergleichungen unterschieden, 70. von ben afthe-<br>tifthen, 70. f. woher sie entstehen, 76. ben philo- |
|   | sophischen und wißigen, 72. ff. ob dem Dichter wenn er selbst redet, Gleichniffe erlaubt, 75. f. vergnlaßte                                                  |
|   | Gleichniffe, Freen, Valentin, Bilbnif Johann Bonbell's, nach                                                                                                 |
|   | Gosias Boydell, 96<br>Griechen, machten die erste Versuche ber Kunst in gerin-                                                                               |
| 4 | get: Materien, 9. wie die ihnen bengelegten fostbaren Werte ju erklaren, 10. über ihre ersten Schiffahreten.                                                 |
|   | Bodefroy, le Temple de l'Amour und la Tour de deux<br>Amans, nach Lantara, 371. la fraiche Matinée und                                                       |
|   | Porphée rustique, nach Casanova, 375 Gold-                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                              |

| Goldsmith, She stoops to conquer, or the Mistakes                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| of a Night, a Comedy, 343 f.                                                                               |
| Grabeifen. beffen Gebrauch ben Ausarbeitung bes El-                                                        |
| fenbeins, 196. auch anderer Materien, 197                                                                  |
| Grose, Francis, the Antiquites of England and Wales                                                        |
| , etc. 352                                                                                                 |
| Grundbaff, ob er fo wichtig? feine Entbedung ift                                                           |
| nicht neu, 233 f. 246                                                                                      |
| Guascus, Franc. Eugen. non ante editum Vernaliz cine-                                                      |
| rarium &c.                                                                                                 |
| Buglielmi. Absterben, und Befchluß feiner Lebensbe-                                                        |
| fchreibung, 324                                                                                            |
|                                                                                                            |
| Barmonie. Urthel über das Rameauifche Spftem beefel-                                                       |
| ben, 226. 247. Mangelhaftigfeit des Sulzerischen Arti-                                                     |
| fels hiervon, 247. die Bertvechslung berfelben ift                                                         |
| lange vor ihm, fogar ben Griechen und Lateinern,                                                           |
| bekannt gewesen, 228 f.                                                                                    |
| Sir Harry Gaylove, or Comedie in Embryo, 364                                                               |
| Hawkins, Thomas, the orgin of the English Drama, 344 Sertulanum, ber angefündigte bte Band ift nichts, als |
|                                                                                                            |
| The Antiquities of Herculanum, translated from the                                                         |
| Italian by Thomas Mattyn and John Lettice, Vol. I.                                                         |
| 355                                                                                                        |
| Bermann. Die Errichtung ber Trophden hermanns,                                                             |
| ein Gemalde von herrn Tischbein, 311                                                                       |
| Bestodus, ein spaterer Schriftsteller als homer, 14                                                        |
| Beyne, Chr. G., s. Elfenbein.                                                                              |
| Birfchfelo, C. C. Anmertungen über bie Lanbhaufer                                                          |
| und die Gartentunft, 259                                                                                   |
| Historia litteraria de Espana, von P. Rafael, und                                                          |
| pedro Rodriguez, 167                                                                                       |
| Bolyer, eine Gartenaussicht eines großen Ronigl. Schlof-                                                   |
| fe8, I4I                                                                                                   |
| (Some), Alonzo, a Tragedy, 364                                                                             |
| Somer. Etwas von denen von ihm angeführten foft.                                                           |
| baren Bilbern, 11. beffen hiftorifche Glaubwurdigfeit,                                                     |
| 12. über eines feiner fehlerhaften Gleichniffe, 53. f.                                                     |
| wird wegen eines andern vertheidiget, 56. f. quch                                                          |
| Macpberjon,                                                                                                |
| Haale                                                                                                      |

## Regifter.

| Hoole, John, Orlando Furiolo, translated from the        |
|----------------------------------------------------------|
| Italian of Lodovico Ariosto, Vol. I. 347                 |
| Baragens Episteln an bie Pifonen und an ben Mugu-        |
| fus mit Kommentar und Anmerkungen; auch einis            |
|                                                          |
| gen tritischen Abhandlungen von R. Burd. aus bem         |
| Englischen übersett, und mit eignen Anmerkungen          |
| begleitet, von Joh. Joach. Eschenburg, 262. Beur-        |
| theilung bender Schriftsteller, 231. 282.                |
| Plan der Episteln an die Pisonen, nach herrn Burd's      |
| Mennung 262. die an den Augustus foll eine Bertheidi-    |
| gung ber Dichter feiner Zeit fenn, 269. Unmertung        |
| über ben Eingang, 270                                    |
| Unmerfungen herrn Eschenburgs über bende 270. f.         |
|                                                          |
| bessen Erklärung des Eingangs der andern, 273            |
| Howard, Gorges Edmund, the Siege of Tamor, a Tra-        |
| gedy,                                                    |
| Hughes, John, f. Letters.                                |
| Burd, R., s. Forax.                                      |
| Buth, Ernst Ludw. Daniel, Unterschied ber frenen         |
| und mechanischen Maleren, praftisch erklaret, 122        |
|                                                          |
| Jaubert, Abt, f. Dictionnaire universel &c.              |
| Jerningham, Faldoni and Terela, a Poem, 355              |
| Illuminiren, Maniere d'enlumnier l'Estampe posée         |
| fur toile, 378                                           |
| Ingouf, la Fille confuse nach Greuse, 373. Tom Jo-       |
| nes, nach einer Zeichnung vom jungen Wille. 373          |
| Intervall. diefer Artifel ift benm Sulzer unvollständig. |
|                                                          |
| 248                                                      |
| De Jode, Arn. ber kleine Henland, ber ben Johannes       |
| umarmt, nach van Dyk,                                    |
| Johne, ein von ihm inventirtes Echaus auf einem febe     |
| ungleichen Plate, 144. zween Grundriffe und 2 Un-        |
| fichten zu einem gandhaufe, geaßt, 159                   |
| Journal de Lecture, angefündiget 162                     |
| Juarte, Juan, Gramatica Castellana &c. 167               |
| Isace, Madem. , hannibal schwort ben Romern ewige        |
| Feindschaft, 330                                         |
| Juden. wann ben ihnen ber Gebrauch bes Elfenbeins        |
| aufgekommen, 18. woher sie es erhalten, 19 f.            |
| unificomment vo make he co echantent 13 1.               |

Iundura,

| Anneura, collida. Erflerung biefed Borts in Sorazens<br>Epiftel an die Pisonen, 263 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rammseizer, ein Garten auf einem abhängigen Boben, 154. zwey kleine Gartenhäuser und zwo Dorstellungen von Bruchstücken, geäßt, 159 Rausmann, Angelika. Telemach am Hofe zu Sparta erkannt; Trenmor und Imbaca, 330. ein griechisches Frauenzimmer ben ihrer Arbeit; eine heilige Familie; daß Bildniß einer Dame mit ihrer Lochter, 331 Keate, George, the Monument in Arcadia, a dramatic Poem. 346 Blaß, der jüngere, eine Ansicht alter Bruchstücken, 158 Ropp, Wolsgang, sechs kleine radicte Landschaften, 324 Bopp, ein prächtiges Gartenhaus von seiner Ersindung,                                                                           |
| Brubfacius, ein von ihm erfundner großer Gartenrig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aunstwörter, wenn beren llebersetzung nicht nothig, 220. f. musikalische: über die llebersetzung einiger in Eulzers Theorie, Aunze, Grund- und Standriß eines Stadthauses auf einem unförmlichen Plate, inem unförmlichen Plate, Theorem in Theory of the Stadthauses auf einem unförmlichen Plate, I 159 Aupferstiche, f. auch Illuminiren. I 160 — neue beutsche, — englische, — englische, — französische,  209                                                                                                                                                                                                                                   |
| Landhäuser. furze Geschichte der römischen, 249. s. peranderter Geschmack, 251. 252. ob der von Endwig dem XIV. eingeführte, so vorzüglich, 252. allgemeine Vorschriften über die Anlage, Bautunst und Verschonerung derselben, 253. etwas von der Aussicht ebend. die geraden Zugänge 253. s. die Auszierung mit fostbaren Antisten, Gemälden, 1c. 254. Langborne, the Origin of the Veil. 350. Language. of the Origin and Progress of Language, 152. zwo Ansichten von Landhäusern, geäßt, 159. Laurent, P. le passage du Bac, nach Berchem, und le Repos du Berger, nach Loutherburg, 370. Laurie, R., ahard Gale, und a Squall nach Vernet, 336 |

#### Regiffer.

| Tepas, sier kanolalale man bunner min eine man              |
|-------------------------------------------------------------|
| 1 Ruisdal,                                                  |
| Leidenschaft, marum der Mensch die Leidenschaft lieber      |
| burch Bilber, als Worte ansbruckt, 83 f.                    |
| Lekain, Henri Louis, beffen Portrait in der Rolle bes       |
| Geneiatan. 369                                              |
| Empereur, le Present du Berger, nach Boucher,               |
| les Sermens du Berger (1901) Dietre, 371 f.                 |
| Letters by leveral eminent Persons deceased, including      |
| the Correspondence of John Hughes, &c. 356. 3.              |
| Duncombe hat fie berausgegeben, 357.                        |
| Lettice, John, f. Sertulanum.                               |
| d means. Le Reveil, nach Boucher, 369                       |
|                                                             |
| Linge'en, Portrait de F. A. M. de Raucourt, Actrice, in     |
| ber Rolle ber Monime, nach einer Zeichmung von              |
| Freudenberg, 370                                            |
| Litteratur, fpanische einige Rachrichten bavon, 164 ff.     |
| Liuii, Titi, Historiarum Libri XCI. Fragmentum aven-        |
| Sores descriptum & recognitum a Vito M. Gievenazzie,        |
| Paullo Jacobo Bruns. &c. acc. ejusd. Giovenazzei Scho-      |
| lia, 177                                                    |
| Lobfe, ein bon-ihm angegebenes auf zwo Gaffen burch-        |
| gehendes haus auf einem unformlichen Begirte, 145           |
| Lucian, f. Carr.                                            |
| m.                                                          |
| The Macaroni, a Comedy. 363'                                |
| Machine fun. James, the Iliad of Homer translated, 359      |
| Magnan, Dominico, Miscellanea numismatica, &c.              |
| Tom. II. 170                                                |
| Marchier, ber Maler mit bem Geschmacke verglichen, 115      |
| (De Marco, P.) il fluido elettrico applicato a spiegare     |
| i fenomeni della natura,                                    |
| Mariott, The Jesuit, an allegorical Poem, 343               |
| Mormor, ift von Zeit ju Zeit vom Schmut zu reinigen,        |
| 218 **)                                                     |
| Martyn, Thomas, f. Sertulanum.                              |
| Martyn, Ibonas, Landung in Italien, ober ber alle-          |
| gorische Morgen bes romischen Reichs, nach Claude           |
| gorifaje morgen ver tominaten seemon man Caraca             |
| Lorrain, 94. eine Lanbschaft nach J. Succarelli, 334        |
|                                                             |
| Mauermeifterfluck, worinnen es eigentlich bestehen folle,   |
| 145                                                         |
| Mechan, gwolf tleine rabirte Lanbschaften bon eigner Erfin- |
| etime                                                       |
|                                                             |

| bung the factor of the factor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Melle, Francisco, Geschichte ber Boadicea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33          |
| Mctapher, was fie fur ein Bilb erfordete,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46. weiter  |
| Erklarung baruber, 49. aus einer elender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tann ein    |
| gute Allegorie und noch befferes Gleichni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ig gemach   |
| werden, 47. f. was fie für eine Achnlichtei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t erfobere  |
| 51. foll am sparfamften gebraucht und a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m fürgefter |
| behandelt werden, 51. f. wo die Bilder herzun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ehmen, 57   |
| Mingarelli, Jon. Aloyki, de Pindari Odis conied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lurae. 170  |
| Le Monde primitif analyse & comparé avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | le Monde    |
| moderne, Iter Band,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 382         |
| Monche, waren bis jum XII. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e gar nút   |
| liche Glieber des Staats,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 251         |
| Moore, C., Chiron und Achilles, 331. Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dalus unt   |
| Ifarus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 332         |
| (More, Miß) the Search of Happinels,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 365       |
| Mofer, Moria, men schane Blumenstücke,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333         |
| Müller, J. C. la Nymphe Erigone, nach 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . R. Jol    |
| lain,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 375         |
| (tmurphy), Alzuma, a Tragedy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 364         |
| Marion to the state of the stat | 7 1         |
| Aadsahmung. Zurd's Abhandlung über bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e poetische |
| 278. und die Rennzeichen derfelben, 280. n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | viefern die |
| gange Poefie Nachahmung, 278. originale 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und fopir-  |
| te,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 279         |
| miber Ramlers Nachahmer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 309         |
| Andrichten, vermischte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161. 312    |
| Negro, the dying, a poetical Epistle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 340         |
| Noorthouck, John, a new History of London,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342         |
| Note cambiate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230         |
| Ø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| (Obrien) the Duel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35.E.       |
| Oderici, Gaspar. Aloysii, Dissertationes & Ann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | otationes   |
| in aliquot ineditas veterum inscriptiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Imata,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171         |
| Wel, wie fich die Alten beffen ju Erhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| beinernen Bilder bedienet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 216         |
| Order, the Love of Order, a poetical Essay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 346         |
| Orlandi, Orazio, Ragionamento fopra un' araam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iica, 186   |
| Oxirynchi, ein aus den Eingeweiden diefer 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nche ge-    |
| fertigter Leim ift ju Verbindung des Elfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vems ge-    |
| braucht worden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215         |
| The Pantheonites, a dramatic Entertainment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ./-         |
| E c 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Parnale     |
| E L 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I GTNGIA    |

#### Register!

| Parmafo Efpannol, eine Sammlung fpanifcher T                                             | dichter,   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pafferius, Jo. Bapft, Pictura Etrufcorum in vafcul                                       |            |
| ': II. 169, vite de' pittori, Scultori ed Architett                                      | i che      |
| hanno lavorato in Roma &c. 184. die Unmer                                                |            |
|                                                                                          | tungett    |
| find von Bottari, ebend.                                                                 |            |
| The Passions, personify din familiar Fables,                                             | 4 347      |
| Pastellmalerey, s. Russel.                                                               |            |
| huit Sujets de Postorale, nach Boucher,<br>Patour, 3.A., deux vues des environs de la Ro | 377        |
| nach L'Allemand,                                                                         |            |
| Paulet, l'art du Fabriquant d'Etoffes de Soie,                                           | 370        |
|                                                                                          | 380        |
| Pause, Ansicht eines Gartenhauses, 148. Grut                                             |            |
| Aufriß zu einem kleinen sehr schieswicklichten                                           |            |
| bas auf zwo Gassen Eingange hat,                                                         | 150        |
| Penny, Eduard, f. Boydell.<br>Perini, Giulio, il primo Navigatore, Selim                 | Calima     |
| Poemi tradotti dal Tedesco,                                                              | 186        |
| Persona. Nec quarta loqui persona labores, wie e                                         |            |
|                                                                                          |            |
| Soras zu verstehen.  * Dissertation of the Phaedon of Plate.                             | 272<br>367 |
| Paidewras, warum die Rachfommen bes Phi                                                  |            |
| genennet,                                                                                | 218        |
| Picot, s. Ravenet. Nymphes au Bain, nach ein                                             |            |
| mung J. Barvolen, und Cipriani. Die Figu                                                 |            |
| von Bartolozzi,                                                                          | 337.       |
| Pindarus, f. Mingarelli.                                                                 | 225        |
| Pitterlin, Standrif eines Stadthauses,                                                   | 257        |
| Pizzi, Giovacchino, Ragionamento fulla tragica                                           |            |
| ca Poesia, 185. Dissertazione sopra un antico                                            |            |
| etc.                                                                                     | 188        |
| Planelli, Antonio, dell'Opera in Musica,                                                 | 191        |
| Plato, f. Phaedon eines Englanders feltfames Ur                                          |            |
| ibm                                                                                      | 367        |
| Plautus, f. Warner.                                                                      | 3-7        |
| Poemi Eroico - Comici Italiani.                                                          | 180        |
| Poefie. Burd's Abhandlung über ben Begriff                                               |            |
| Poefie überhaupt, 273. Efchenburgs Unm                                                   |            |
| baruber,                                                                                 | 274        |
| - dramatische beren Gattungen und Eigenscha                                              |            |
| coram, Populo benm Boras, geht auf bas Che                                               | r, 271     |
| Porporati, Sulanne au Bain, nach J. B. C                                                 | Santerre,  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                  | 371.       |
|                                                                                          | 444        |

| the Prince of Tunis, a Tragedy, 359                          |
|--------------------------------------------------------------|
| Pruncau, Moel, Portrait de Boerhave, nach eigner Beich-      |
| nung, 375                                                    |
| de la Puente, Pietro Antonio, Viage de Espanna, 168          |
| Pye, fleine Landschaften, nach verschiebenen Meistern,       |
| 335                                                          |
| R                                                            |
| Rafael, f. Historia letteraria.                              |
| di S. Rhafael, Conte, Versi sciolti, 190                     |
| (Raffai, Stefano) Saggio di osservazioni sopra un Basso-     |
| lirievo erc. 172                                             |
| Ramler, Rarl Wilh. Lyrifche Gedichte. Fortfegung, 283.       |
| uber fein philosophisches Genie, 283. ff. ob er origi-       |
| nal und ein Genie fen, 284. wie er ben Soraggenust,          |
| 285. ift ber wiederaufgelebte Borag, 286. wie bas ju-        |
| gebe, 287. Mertmale eines achten Genies; aus ber             |
| Dbe an Delien , 288. f. über bie Situation, 289. je-         |
| ber Zug barinnen ift innig und wefentlich, 290. über         |
| bie Dbe an Moden, 292. sie enthalt alle wefentiiche          |
| Ideen vom Runftlerftolge, 293. f. von der Bortreflichs       |
| feit und Richtigfeit feiner Philosophie, 301. 303. 4         |
| ber die Obe auf den Tob des Prinzen Heinrichs von            |
| Preuffen, 301. f. Er ift tein Schmeichler, fonbern           |
| lobt nur, mas lobenswurdig: Beweis aus der Rede an           |
| bem 60. Geburtstage bes Konigs, 304. 305. ff. über           |
| feine Nachahmer                                              |
| Ranieri, Luigi, la coltivazione dell'Anice di Arnerio        |
| Laurisseo. 192                                               |
| Ravenet (und Delatre) ber gute Samariter, nach Bos           |
| garth, 91. (und Picot) ber Teich Bethesba nach               |
| demselben, 92                                                |
| Reim, ob er ein wefentliches Stud ber Poeffe? herrn          |
| Surd's Gebanten bavon, 274. Erinnerungen herrn               |
| Eschenburgs, 276                                             |
| Reinbold, Chrift. Ludwig, bas Studium ber Beichen-           |
| funft und Maleren fur die Anfanger, nebft ber Ter-           |
| minologie, rc. 112. Fehler'im Bergeichniffe ber Do-          |
| ter, 116 ff.                                                 |
| Reposati, Rinaldo, della Zecca di Gubbio e delle Geste       |
| de' Conti e Duchi di Urbino Tom. I. 171                      |
| Rettig, foll gur Glattung bes Elfenbeins gefchicft fenn, 218 |
| Reynolds, Josus, Geschichte bes Ugolino, 332. a Dif-         |
| course delivered to the Students of the Royal Aca-           |
| Ec3 demie,                                                   |
| 2 4 5                                                        |

| e-demie, etc. Dec. 772                                                           | 360                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Richardson, Jenathan, Works by his Son Mr. J.                                    | Ri-                |
| - chardion.                                                                      | 362                |
| Riedel, will Winkelmanns Geschichte ber Runft,                                   | neu                |
| ausgearbeitet, nebst fleinen Auffagen und Briefen                                | her-               |
| aus geben.                                                                       | 3 <b>23</b>        |
| Birrer, ein (Sarten an einem gelinden Abbange,                                   | 151                |
| Ritterbucher, fpanische. Machricht von einigen San                               | nm=                |
| hungen, und raren Stucken, 166. 16;                                              |                    |
| de la Roche Aimon, Charles Antoine, Cardinal etc. be                             | llen               |
| Portrait, nach Roslin,                                                           | 369                |
| Rode, die bren Pargen und Sagar in ber Buffen, n                                 | lacy               |
| eigenen in Lebensgroße gefertigten Gemalben,                                     | 327                |
| Rodrigues, f. Historia litteraria,                                               |                    |
| Rouffel, M. C. le jour und la Nuit, man getant                                   | un:                |
|                                                                                  | 369                |
|                                                                                  | 119                |
| Ryland, W. Untiochus und Stratonice, nach Peter                                  | bon                |
| Cortona,                                                                         | 96                 |
| S. Taile                                                                         | ic.                |
|                                                                                  | 364                |
| Saint=Mubin, Portrait d'Alexis Piron, nach e                                     | mer                |
| Beichnung von Cochin, 370. Bildnif des helve                                     | mus .              |
| nach Vanloo,                                                                     | 376                |
| Sammlung von Aupfern auf Tuschart, von ei                                        | trent              |
| Liebhaber, erste und zwente Lage,                                                | 373                |
|                                                                                  | 18 <b>9</b><br>376 |
|                                                                                  |                    |
| Schäfergedichte, mober das Gefallen an benfelben                                 | 267                |
|                                                                                  |                    |
| Scheffel. Gin Garten, nebst Schloffe und bagu geh                                | 147                |
| gen Gebauben, 146. und ber Gartenaussicht, Schellenberg, ein Gartenhaus von ibm, | 158                |
| Schiffahrt, der Phonicier und Griechen, 14. ff                                   | . 17               |
| Schmutzer, Bildnig bes Fursten von Raunis, ein R                                 |                    |
| and 7 Steinen                                                                    | 324                |
| fluct, nach J. Steinev,<br>Sculpere, und Scalpere. Gebrauch biefer Borte ben     |                    |
|                                                                                  | 200                |
| Alten, Seerauberey. ihre chemalige Berbindung mit ber De                         |                    |
| lung,                                                                            | 16                 |
| Serie degli Uomini i più illustri nella Pittura, Scul                            |                    |
| e Architettura etc. Tomo. V.                                                     | 182                |
| Spahrmann, ein Gartenhaus,                                                       | 156                |
| Spayenning the Cattering and                                                     | piles              |
|                                                                                  |                    |

| eli. v.                                                                    | ,         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Delasques, Quis Joseph, einige Dachrichten bon                             | deffen    |
| Oakan 164 Alhsterhen und Cortillen.                                        | .105      |
| Manicht eines Daules mach Dem Garre                                        | 1, 153    |
| Derwundrung, f. Aehnlichkeit. darauf folgt b                               | ie Be-    |
| turne burett A                                                             | 48        |
| The eine Landschaft, nach J. Such                                          | carelli,  |
| Vanue attired by the Graces, Hotel bent                                    | aueru     |
| Patel, hat die Landschaft gestochen, die Figur                             | en find   |
| pon Bartolozzi.                                                            | 936       |
| Voltaire, f. Bettinelli,                                                   |           |
| 100                                                                        | ,         |
| Walker, Wilhelm, Isaac biefling Jacob und Jac                              | ob wa-    |
| tering Rachel's Flocks, nach Trevifani,                                    | 334       |
| Waller, Edmund, the Works. To which is prefix                              |           |
| Life of the Author, by Percival Stockdale,                                 | 344       |
| (Warner) Comedies of Plautus, translated in                                | to fa-    |
| miliar Blank Verse. Vol. III. IV.                                          | 354       |
| Watson, J. Laby Broughton und die Graf                                     |           |
| Wation, J. thuy Struggion and the Comp                                     | 338       |
| Carlisle nach Reynolds,                                                    | 230       |
| Wechselnoten,                                                              |           |
| West, Benjamin, Agrippina, von ihren Kindert                               | erbenbe   |
| ben; ber fterbende Spaminondas, 332 f. ber ft                              | lemache   |
| Ritter Bapard; Die erste Unterredung Te                                    | lo: bie   |
| mit der Calupso; Chunses, Priester des Apo                                 | 333       |
| Hole der Bergweiffung,<br>Wheatley, Phillis, Poems on various Subjects, re | eligious  |
| Wheatley, Phillis, Poetts on various Subjects,                             | 353       |
| and moral.                                                                 |           |
| Wien. Subscription auf einen großen Grundt                                 | en Nors   |
| perfettivifchen Aufzug von Wien, fanmt b                                   | 323       |
| städten,                                                                   | 372       |
| wille, J. G. le bons Amis, nach Offace,                                    | 3/ =      |
| winkelmann, f. Riedel.                                                     | her alles |
| Wooller, romische Gebaube in Ruinen, ober                                  | Claude    |
| gorische Abend des romischen Reichs, nach                                  | 95        |
| A management                                                               | 73        |
| Worte, alte, wie ihnen eine neue Miene und M                               | 264       |
| an achen                                                                   | 362       |
| Wynne John Huddestone, Evelina, a Poem,                                    | 303       |
| 5.                                                                         | Chichem   |
| Seichenkunft, wie fie von ber Maleren unter                                | latener   |
| Tra wandhiahna Dirtan herielden                                            | ***       |
| Beiten Diefes Bort fann nicht fur Tafttheile g                             | epranu)t  |
| marken                                                                     | 224       |

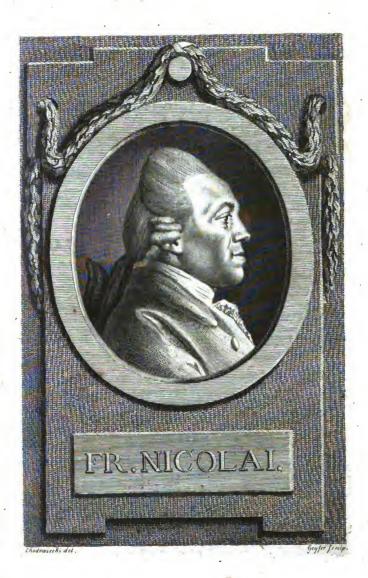

Dig and by Google

## Neue Bibliothek

der schönen.

# Wissenschaften

unb

der frenen Kunste.



## Sechzehnten Bandes Erstes Stück.

Leipzig, in ber Dydischen Buchhandlung. 1774.

| Ĺ. | Rede bes Grn. Raynolds, Prafidentens ber En- |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------|--|--|--|--|
|    | glifchen Ronigl. Malerafabemie, an bie Ochus |  |  |  |  |
|    | ler berfelben ben Mustheilung ber Preife im  |  |  |  |  |
|    | 3. 1770 ben 14 December. G. 5                |  |  |  |  |

- II. Anmerkungen über die Recension der Idée générale im izten Bande ber neuen Bibliothek ber S. W. 24
- III, Bon ber Uebereinstimmung ber Berfe ber Dichter mit ben Werfen ber Kunstler, nach bem Englischen bes Hrn. Spence von 30- feph Burkard.
- IV. Profen und Gebichte über bie bilbenben Runs fte, von ben Horern ber schonen Biffens schaften im Theresiano offentlich abgelesen, 5c
- V. Burtes philosophische Untersuchung über ben Urfprung unfrer Begriffe vom Erhabenen und Schonen. 53
- VI. Joh. Geo. Zimmermann, über bie Gins famfeie. 69
- VII. Pindari Carmina cur. Christ. Gottlob Heyne. 88
- VIII. Die Werke bes Horag, aus bem Lateinie schen übersett : Erster Theil, welcher bie Oden enthalt.

1X. Vite

| IX. | Vite | de' | Pittori, | Scul | tori | ed | Archi | tetti |
|-----|------|-----|----------|------|------|----|-------|-------|
| 1   |      |     | Giamba   |      |      |    |       |       |

| X.     | Schreiben | über | bie Mus | ffellung | ber A  | fademie |
|--------|-----------|------|---------|----------|--------|---------|
|        | ber bilbe | nben | Runfte  | du Dr    | esben, | ben 5   |
| - Mars | · Mars 17 | 72.  |         |          |        | 112     |

#### XI. Bermischte Nacheichten.

#### Deutschland.

| Erlangen.     | Walthers       | Thiergeschicht   | e I.         |
|---------------|----------------|------------------|--------------|
| und II. La    |                |                  | 128          |
| Augeburg.     | Ribingers      | Abbildung von    | Thies        |
| ren.          | 1.             | 4                | 129          |
| Said, Port    | raits.         |                  | 130          |
| Undere neue S | funftwerke aus | Wien, Prag,      | Ber•         |
| lin.          |                |                  | 131          |
| Dresben. gel. | Studium Inc    | ientutis I.C.    | Klen-<br>132 |
| Boeting:      | vergnügte Ge   | sellschaft augst | urgis        |
| fcher Run     |                |                  | 132 f.       |
| Absterben Se  | ern Dietrich   | 8.               | 133          |
| Leipzig.      | Bellerts Mont  | iment' in Wei    | iblers       |
| Barten.       |                |                  | 133 f.       |
| Desgleichen   | in ber Johann  | isfirche.        | 136          |
| Copenhage     | n. D. Cran     | ners Bilbniß.    | 137          |

#### Litterarische Nachrichten aus Italien.

Rom. Osservazioni sopra alcune pitture in vetro &c. da Mons. Maria Guarnacci.

Hortus

Hortus Romanus, secundum Systema I. P. Tournesortii a Nicolo Martellio,

Palermo. Torremussa IV. Aggiunta alla

G. 138

| Sicilia Numismatica. 139                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modena. Storia della Letteratura Italia-<br>na di Girolamo Tiraboschi, T. III. ebend.                                                                   |
| Mont. Dell' Edifizio di Pozzuolo volgar-<br>mente detto il Templo di Serapide, 140                                                                      |
| Perugia. Delle città d' Italia e sue Isole adjacenti &c. da Caesare Orlandi, ebent.                                                                     |
| Parma. Il Prigioniero, Comedia del<br>Sgr. Marchese Francisco Albergati Ca-<br>pacelli &c. La Marcia, Comedia del<br>Sgr. Abate Francesco Marruchi, &c. |
| Rom. Bruttia Nuimsmatica &c. a P. Do-<br>minico Magnan. ebend.                                                                                          |
| Raccolta di Lettere fulla Pittura, Scultura<br>ed Architettura, Tomo VII, 142                                                                           |
| Osservazioni di varia erudizione, sopra un Cameo antico rappresentante il Serpente di bronzo esposta da Orazio Orlandi,                                 |
| Florenz. Lettere inedite di Uomini illu-<br>ftri, ebend.                                                                                                |
| Bologna. Favole settanta Esopiane con                                                                                                                   |
| un discorso, 144                                                                                                                                        |
| Per                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                         |

Per la folenna distribuzione de' Premi agli Studiosi di Pittura, Scultura e Architettura dell' Academia Clementina, Orazione recitata nell' Istituto delle Scienze di Bologna esent.

| Scienze di Bologna ebend.                                                                                         | _ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| England.                                                                                                          |   |
| Neue Rupferstiche. 149                                                                                            | 5 |
| The Plays of William Shakespeare in Y Vols. &c. by Sam. Johnson and Georg Steevens.                               | ı |
| Poems by Mr. Jefferson, 152                                                                                       | 4 |
| Dictionarium Saxonico et Gothico Lati<br>num. Auct. Edwardo Lye. &c. ed. &c.<br>Owen Manning. ebend.              |   |
| The Fair Quaker: or the Humours of Navy &c.                                                                       |   |
| A Translation from thee Greek into Englisch Blank Verse of the Tragedies of Euripides; v. D. Edw. Haarwood ebend. | í |
| Julia, a poetical Romance, 15                                                                                     | Ó |
| Thee School for Wives, a Comedy, 15                                                                               | 7 |
| Henry the Second: or the Fall of Rasamon a Tragedy, ebenb.                                                        | C |
| An Epistle from Obeira, Queen of Ota<br>heite to Joseph Banks 15<br>Th                                            | 8 |
|                                                                                                                   |   |

The practical Builder, or Workman's General - Assistant, by William Pain ebend.

The Carpenter's Treasure &c. engraved — from the original Drawnings of N. Wallis, ebent.

Sethona: a Tragedy, ebend.

The poetical Works of the late William Dankin, 2 Voll. ©. 159

The Man of Business, a Comedy, by George Colman, ebend.

Nuptial Elegies,

160

Codrus, a Tragedy, ebend.

Shakespeare's Plays, as they are now performed at the Theatres Royal in London &c. ebent.

Poems by Dr. Roberts of Eton College,

Plays and Poems by William Whitehead 2 Vols. ebend.

The History of Agathon by Mr. C. M. Wieland. Translated from the German Original

Saint, Thomas's Mount, a Poem. Written by a Gentleman in India, 163

Faith, a Poem,

ebenb.

Richard

| Richard Plantagenet, a legendary Tale,<br>by Mr. Hull. ebend.                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lyric Poems, devotional and moral, by  Th. Scott.  164                                                                |
| Frankreich.                                                                                                           |
| Neue Kupferstiche. 164<br>Neue wißige Schriften.                                                                      |
| L'Inoculation, Poeme en IV. Chants, par<br>Mr. l'Abbé Roman. 167                                                      |
| Vie du Dante, avec une Notice de ses<br>ouvrages, par Mr. de Chabanon. 168                                            |
| Odes d' Horace, traduites en Vers fran-<br>çois &c. par Mr. de Chabanon de Mau-<br>gris. ebend.                       |
| Histoire naturelle de Pline, traduite en François &c. Tome VL                                                         |
| Eloge des Tableaux, exposés au Louvre<br>le 26. Aout 1773. suivi de l'Entretien<br>d'un Lord avec Mr. l'Abbé A ebend. |
| Bibliotheque grammaticale abregée &c. par Mr. Changeux. ebend.                                                        |
| L'Art du Plombier-Fontainier. 170                                                                                     |
| Supplement à l'Art du Peintre, Doreur,<br>Vernisseur du Sr. Watin. 171<br>Nachtrag zur Anzeige von Dietrichs Tode     |
| ©. 133.                                                                                                               |

Rede bes Herrn Rennolds Prasidenten ber Englischen Königl. Maler Akademie, an die Schüler derselbigen ben Ausstheilung der Preise, im Jahre 1770. den 14ten December.

#### Meine Serren,

s ist nicht leicht, zu so vielen Schülern, die an Alter und Stufen des Fortganges in der Runst so verschieden sind, auf eine einem jeden anz gemessene Weise zu sprechen. Die Seele verlangt eine ihrem Wachsthume gemäße Nahrung, und was ihre frühern Kräfte befördern konnte, hindert sie vielleicht, wenn sie sich der Vollkommenheit zu nähern anfängt.

Die ersten Bemühungen eines jungen Malers, wie ich in einer vorigen Nede erinnert habe,
mussen auf die Erlangung einer mechanischen Fertigkeit gerichtet senn, und sich auf die blosse Nachahmung des vor sich habenden Gegenstandes einschränken. Denjenigen, die schon über die Anfangsgründe hinaus sind, ist es vielleicht vortheilhaft,
über den Nath nachzudenken, den ich ihnen ebens
falls gegeben habe, als ich ihnen empfahl, die
Werke unserer großen Vorgänger sleisig zu studis
ren: aber zu gleicher Zeit warnete ich sie vor einer
27. Zibl. XVI. Z. 1. St. 42 bline

blinden Unterwerfung in Absicht auf bas Unfeben eines einzigen Meifters, fo vortrefflich er auch fenn maa, ober vor ber ju fflavifchen Dachahmung fcis Sich fete ist noch bingu, baf bie ner Manier. Datur felbit nicht zu genau nachgeahniet merben barf. Es giebt Bortrefflichkeiten in ber Maleren, bie noch über bas hinaus gehn, was man gemeiniglich bie Rachahmung ber Matur nennt, und biefe arogen Schonheiten munichte ich ihnen auszuzeich nen. Die Lehrlinge, Die schon die Unfangeubun: gen gurucke gelegt baben, find in ber Runit ichon . weiter, und biefen, die ichon ficher in ber Sand, ibre Berftanbesfrafte außern fonnen, muß ich ist fagen, bag ein bloger Ropift ber Datur niemals etwas Grofes bervorbringen, niemals Die Beariffe bes Beschauers erheben und erweitern, noch fein Ders erwarmen wird.

Der Wunfch bes achten Malers muß fich weis ter erftrecken. Statt ber Bemubung, Die Mens fchen burch Die forgfaltigfte Auspinfelung aller Rleie nigfeiten und bie Sauberfeit feiner Dachahmungen su beluftigen, muß er fie burch die Grofe feiner Bes banfen zu erheben fuchen; fatt ber Begierbe, burch Die Taufchung ber bloß außern Ginne ber Be: fchauer, Job ju erwerben, muß er nach bem Rubme tampfen, bag er fich ber Ginbilbungefraft zu bemachtigen weiß.

Diefer Grundfat, bag bie Bollfommenbeit biefer Runft nicht in ber bloffen Dachahmung ber Datur bestebe, ift weber neu noch fonderbar. wird burch die allgemeine Behauptung bes erleuch:

teten

teten Theils ber Menfchen unterftust. Die Dich: ter, Redner und Redfunffler bes Alterthums bringen bestänbig barauf, baß alle Runfte ibre Boll: fommenheit von einer ibealen Schonbeit erhalten, bie uber bas hinausgeht, mas man einzeln in ber Matur finbet. Gie beziehen fich immer auf bie Werfe ber Matur und Bildhauer ihrer Beit, bes fonders auf ben Phibias, ben Liebling bes Alters thums, um ibre Roberungen ju beweifen. ihre Bewunderung über ihr Benie, burch bas mas fie wußten, nicht genug ausbrucken fonnten, fo nahmen fie ihre Buflucht jum poetifchen Enthufiase Gie nennen es eine Gingebung, ein Bes fchenke bes himmels: fie ftellen fich bor, als ob ber Runftler in fene Bebiete binaufgestiegen, um feine Geele mit einem vollkommnen Begriffe von "Er, " fagt Proflus, ber Schonbeit ju erfullen. "ber au feinem Mufter folche Formen nimmt, als "bie Matur bargeftellt, und fich auf eine bloß ges naue Machahmung berfelben einschranket, wird nie. "mals bas vollfommene Schone erreichen. "bie Werfe ber Datur find voller Ungleichheiten, sund find weit unter bem mabren Mufter ber Coons 216 baber Phibias feinen Jupitet bilbete, "fo fopirte er nicht etwa einen Begenftanb, ber "fich feinen Mugen barbot: fondern er betrachtete "bloß bas Bilb, bas er fich aus homers Befchreis "bung in feiner Geele abgejogen batte. \*)" Und Cicero

<sup>\*)</sup> Li. 2, in Timaeum Platonis, wie ihn Junius in f. Buche de Pictura vererum auführet.

Eicero sagt, wenn er von eben diesen Runftler spricht: "biefer Runftler, als er das Bild des Juspiter ober der Minerva verfertigte, nahm nicht eine menschliche Gestalt, als ein Muster vor sich, das er fopirte: sondern, da er sich eine vollkommene Idee von Schönheit in seiner Scele fest gebilder, so betrachtete er diese unabläßig, und richtete seine ganze Runst und Arbeit bloß auf die Nachahmung derselbigen."

Die Meuern aber find nicht weniger als bie Alten von biefer bobern Dacht in ber Runft, fos wohl als von ihren Birfungen überzeugt. Jebe Sprache bat Musbrucke angenommen, biefe Bore trefflichkeit anzubeuten. Der Gusto grande der Italianer, bas Beau Ideal ber Frangofen und ber groffe Styl, bas Genie und ber Geschmack (the great style, genius, taste) ber Engels lander find bloß verschiebene Benennungen berfels ben Sache. Es ift biefe geiftige Burbe, fagen fie, bie bes Malers Runft verebelt, bie bie Grange linie zwifchen ibm und bem blogen mechanischen Sands werfer giebt, und in einem Augenblicke bie großten Wirfungen bervorbringt, welche Beredfamfeit und Poefie, burch langfamere und wieberbolte Rrafte au erreichen fuchen.

Mit solcher Warme reben alle Alte und Neuere bon bieser gottlichen Kunst: boch, wie ich schon vormals bemerkt, bringt enthusiastische Bewundes rung selten Kenntniß hervor. Db gleich die Aufs merksamteit eines Lehrlings durch solche Lobsprüche erhoben, und ein Verlangen rege gemacht wird, auf

auf biefer großen Babne ju laufen: fo ift es boch eben fo moglich, bag ibn eben bas mas man gu feiner Aufmunterung fagt, abichrecken fonnte. Er prufet feine eigne Gecle, und findet nichts von ber gottlichen Gingebung, von ber man ihm ergablet, baß fo viele andere bamit begunftiget worden. Die mals reifete er gen himmel, um neue Ibeen att fammeln, und er findet in fich feine andere Rabige feiten, als bie ibm ber gemeine und gesunde Menfchenberftand anbeut. Mithin berfinftert fich fein Gemuthe mitten in bem Glange folder fener= lichen rednerischen Lobipruche, und er wird muth: los einen Gegenstand au berfolgen, ber ibm aufer bem Begirfe bes menfchlichen Rleiffes ju liegen fcheint.

Doch bier muffen wir, wie ben vielen andern Belegenheiten unterscheiben, was wir bem Enthufiass mus, mas ber Bernunft, jufchreiben. muffen biejenige Starfe eines lebhafren Muebruckes in Rechnung bringen und empfehlen, die nothig ift, in ihrer gangen Rraft ben bochften Ginn ber allers vollkommenften Birfung ber Runft ju verschaffen, und ju gleicher Beit Gorge tragen, bag wir nicht in Musbrucken einer weitschweifigen Bewunderung bie Grundlichkeit und Wahrheit bes Principiums Derlieren, bas und alleine gum vernuftigen Dachs Benten, und jur richtigen Musubung gefchieft machet.

Es ift nicht leicht zu befdreiben, worinnen ber groffe Stol besteht, noch bie eigenthumlichen Mittel gur Erreichung beffelbigen in Worten bor fu zeichnen, wenn auch ber Lebyling biefelbe guter 21 4 SI. " reichen

#### 10 Bon ber ju genauen Nachahmung

reichen fabig mare. Konnten wir Gefchmack und Benie nach Regeln lebren, fo murben fie nicht lans ger Befchmack und Benie fenn. Doch obaleich feine bestimmte unveranderliche Regeln fur Die Hebung ober Erlangung biefer großen Gigenfchafe ten find, noch fenn konnen: fo konnen wir boch behaupten, baf fie allezeit im Berbaltniffe mit uns ferer Aufmertfamfeit ben Beobachtung ber Berfe ber Datur, im Berbaltniffe mit unferer Befdicklich: feit ben ber Dabl, und mit unferer Gorafalt unfern Beobachtungen nachzudenfen, fie in Ordnung au bringen, und ju vergleichen, wirkfam find. giebt mancherlen Schonbeiten ber Runft, Die ans fanglich außer bem Bebiete ber Borfdrift au lies gen fcheinen, und boch febr leicht auf praftifche Brimbfage fonnen gebracht werben. Die Erfab. rung ift alles in allem: aber nicht jeber machet fich biefelbe gu Dute: und bie meiften feblen, nicht fowohl aus Mangel ber Rabigfeit, ben Begenftanb aufzufinden, als vielmehr aus Unwiffenheit, mas für einen Wegenstand fie auffuchen follen. Diefe große ibeale Bollfommenheit und Schonbeit barf nicht im himmel, fonbern auf ber Erbe gefuchet Sie ift um uns, und auf jeber Seite von Aber bas Bermogen ju entbecken, mas in ber Matur mifgeftaltet ift, ober mit anbern Bors ten, mas befonbers und nicht gemein ift, wirb bloß burch bie Erfahrung erlangt: und bie gange Schonbeit und Große ber Runft besteht, meiner Mennung nach, in ber Sabigfeit, fich uber alle einzelne Formen, brtliche Gewohnheiten, Befonberbeiten

berheiten und fleine Auseinanderfegungen von jeber Art hinweg ju fegen.

Alle Segenstanbe, Die bie Datur unfern Mus gen barftellt, haben ben einer febr genauen Prus fung ihre Bleden und Fehler. Die allericonften haben etwas an fich, als Schmachheit, Rleinheit ober Unbollfommenheit. Aber nicht jebes Muge bemerkt biefe Dangel: es gebort baju eines, bas jur Betrachtung und Bergleichung biefer Formen gewohnt ift , und bas burch eine lange Kertiafeit von Beobachtung besjenigen , was irgend eine Battung von Begenftanden berfelbigen Art gemein haben, bas Bermogen gu unterfcheis ben erlangt hat, mas jebem ins befondere und ein: Diefe langfame mubfame Bergleis geln fehlt. dung follte bie erfte Arbeit bes Malers fenn, ber nach bem größten Styl ftrebt. Daburch erlangt er eine richtige Ibee fconer Formen: er verbeffert bie Datur burch fie felbft, ihren unvollfommenen Buffand burch ihren vollfommenen. Sein Muge. fabig, Die jufalligen Mangel, Muswuchfe und Säglichfeiten ber Dinge von ihren gangen Riguren ju unterscheiben, giebt fich eine Ibee bon ibren Beftalten ab, bie weit vollfommner ift, ale fie fich in irgend einem Originale finden fann: und, (meldes parabor ju fenn fcheint,) er lernt naturs lich zeichnen, indem er feine Riguren feinem einzie gen Begenftanbe abnlich abzeichnet. Diefe Ibee bes vollfommenen Zuftanbes ber Datur, welches ber Runftler bie ibeale Schonbeit nennet, ift ber große berrichende Grundfat, nach welchem Berfe X c bes

## 12 Bon ber ju genauen Rachahmung

bes Genies hervorgebracht werben. Durch biefe erlangte Phibias feinen Ruhm. Er bauete auf einen so verminftigen Grund, was so fehr die Welt in Enthusiasmus verseste: und auf diesem Wege konnet Ihr, die Ihr Muth genug habt, eben denfelben Pfad zu betreten, gleichen Ruhm erlangen.

Dieß ist die Idee, die ben Bennahmen bes Gottlichen erhalten hat, und ihn mit Rechte zu haben scheint, weil man sagen kann, daß sie, wie ein hochster Richter, allen Werken der Runst vorssteht, und ben Willen und die Absicht bes Schospfers zu haben scheint, in so weit als sie-sich über die außere Form lebender Wesen erstrecken konnen.

Besigt ein Runftler einmal biese Ibee in ihrer gangen Bollfommenbeit, so ift feine Gefahr: er wird schon burch fie selbst erwarmet werden, und im Stande senn, auch jedermann zu erwarmen

und ju entzücken.

Es ist also eine wiederholte Erfahrung, und eine genaue Bergleichung der Gegenstände in der Natur, unter einander durch die ein Kunftlerzu der Joec dies fer centralen Form, wenn ich so sagen darf, gelangt, von welcher jede Abweichung eine Häflichkeit ist. Aber diese Form ausfündig zu machen, ist schwer, das gebe ich zu, und ich kenne nur ein Mittel, wos durch man sich den Weg abkürzen kann: dies ist ein sougkältiges Studium der Werke der alten Vildstauer, die, unermüdet in der Schule der Natur, und Muster dieser vollkommenen Form hinterlassen haben, welche ein Künstler, der auch sein ganzes der hen in diesen einzelnen Vetrachtungen zugebracht

Digitared by Google

hat, als im hochsten Grade schon vorziehen wird. Wenn sie aber ein unermubeter Fleiß so weit gestühret, sollten Sie, m. H., nicht von einer gleichen Arbeit einen gleichen Lohn hoffen können? Uns ist dieselbe Schule geöffnet, die für sie offen stund: benn die Matur versagt keinem ihren Unterzricht, wenn man nur das ernsthafte Verlangen hat, ihr Schuler zu werben.

Gegen den Grundsat, ben ich festgesest, daß die Idee der Schönheit in jeder Gattung der Wesen unveränderlich Eine ist, kann man vielleicht einwenden, daß es in jeder Gattung mancherlen centrale Formen gebe, die von einander abgesons dert und verschieden, und doch unläugdar schön sind: daß in der menschlichen Figur z. B. die Schönheit des Herkules eine, die Schönheit des Fechters, eine andere, die Schönheit des Apollo wieder eine andere sen, die eben so viel verschiedene Ideen von Schönheit ausmachen.

In ber That sind diese Figuren jede in ihrer Art schon, ob sie gleich verschiedene Charaktere und Verhaltnisse haben: boch keine davon ist die Vorstellung einer individuellen Schonheit, sondern sie sind von Einer Klasse. Denn so wie nur eine allgemeine Form ist, die, wie ich gesagt habe, dem menschlichen Geschlechte im Ganzen zukömmt, so ist in jeder dieser Klassen nur Eine allgemeine Idee und centrale Form, die aus den verschiedenen einzelnen Formen, die zu dieser Klasse gehoren, abgezogen ist. Mithin, ob gleich die Formen der Kindheit und bes Alters außerst von einander versschieden

## 14 Bon ber ju genauen Nachahnung

fcbieben find: fo giebt es boch eine allgemeine Korm in ber Rindbeit um eine allgemeine im Alter, bie befto voll fommener ift, jemehr fie fich von allen Bes fonberbeiten entfernet. Rerner muß ich noch bingu feben, bag obgleich bie vollkommenften Kormen von jeder ber allgemeinen Abtheilungen ber menschlichen Beftalt, ibeal und über irgend eine individuelle Korm Diefer Rlaffe erhaben find : fo ift boch bie boche Bollfommenbeit ber menichlichen Bestalt nicht in irgend Einer allein von ibnen fie ift nicht in bem Berfules, nicht in bem Rechter, nicht in bem Apollo: fonbern in ber Korm, bie von ihnen allen jusammengefest ift, und bie auf gleiche Art an ber Thatigfeit bes Rechters, an ber Bartlichkeit bes Apollo, und an ber muffels reichen Starte bes Berfules Theil nimmt. Denn Die vollfommne Schonbeit in irgend einer Gattung muß alle bie Charaftere vereinigen, bie in biefen Gattungen fcon find. Gie fann in feiner eingis gen befonders, mit Musichliefing ber übrigen bes fteben: feine einzige muß alfo bie berrichenbe fenn, bamit feine fehlerhaft fenn moge.

Die Renntniß diefer verschiedenen Charaftere, und das Vermögen sie abzusondern, und zu unters scheiden, ift also ungezweifelt dem Maler nothig, der seine Zusammensehungen mit Figuren von vers schiedenen Formen und Verhältniffen abandern muß, ob er gleich niemals die allgemeine Idee der Volltoms menheit in seder Art aus dem Gesichte verlieren darf.

Gleicherweise giebt es eine Art von Sbenmaß ober Berhaltniß, von ber man eigenthumlich fas gen fann, baß sie jur Saglichkeit gebore. Gine magere

magere ober diefleibige, eine lange ober furze Figur, 'ob fie gleich von der Schönheit abweichet, kann ims mer noch eine Vereinigung und Uebereinstimmung der verschiedenen Theile haben, die fie zu einem nicht ungefälligen Ganzen machet.

Wenn ber Runftler burch eine genaue Mufe merkfamkeit fich eine flare und beutliche Idee bon Schonbeit und Chenmaß berfchafft bat: wenn er Die verschiedenen Abanderungen ber Matur auf einen abstraften Begriff gebracht bat: fo wird feine nachfte Arbeit babin geben, fich mit ben mabren eigenthumlichen Gigenschaften ber Datur befannt au machen, in fo fern fie von benen verschieben finb, Die Bewohnheit und Diobe erzeugt haben. fo wie er, auf eben die Art, und nach chen ben Grundfagen, eine Renntnif von ben mabren Formen ber Matur erlangt, in fo ferne fie von einer aufälligen Safflichfeit verschieden find : eben fo muß er fich bemuben, die fimple unverftellte Datur von ben aufälligen, von ben angenommenen und gezwungenen Geberben, Mienen ober Sandlungen abzusondern, mit benen fie eine neuere Erziehung belaten bat.

Bielleicht kann ich meine Mennung nicht besser erklären, als wenn ich Sie an das erinnere, was und ber Lehrer ber Zergliederungskunft in Abssicht auf die natürliche Stellung und Bewegung des Fußes gelehret hat. Er bemerkte, daß es der Absicht der Natur entgegen sen, sie auswärts zu kehren, wie man aus der mechanischen Sinrichtung der Beine und der Schwachheit sehen konnte, die aus dieser Art zu stehen herkame. Hierzu können

# 16 Bon ber zu genauen Nachahmung

konnen wir noch die erhobene Stellung des Haupe tes, die hervorgehogene Bruft, das Gehen mit gestreckten Knien und mancherlen solche Handlungen seigen, die eine bloße Folge der Mode sind: was aber der Natur nicht gemäß ist, das hat man und sicher in unserer Kindheit gelehret.

Ich habe nur wenig solcher Benspiele ermahenet, in benen die Sitelkeit oder ber Eigensinn die Ursache gewesen, daß man die menschliche Natur verdreht oder entstellt hat. Ihr eignes Gedachte niß wird Sie an hunderterlen solche übel verstanz dene Methoden erinnern, die von unsern Tanze meistern, Haarkunstlern und Schneidern in ihren verschiedenen Schulen der Hässlichkeit ") angewandt werden, die Natur zu verstellen.

So sehr übrigens die mechanischen und berzierenden Runfte der Mode huldigen mogen, so muffen sie doch ganz von der Maleren ausgeschlossen werden. Niemals muß der Maler diese Afterzgeburth des Sigensinns für das wahre Rind der Matur halten. Er muß sich allen Vorurtheilen seines Zeitalters, und seines Landes entreissen: er muß alle vergängliche Zierrathen des Orts und der Zeit

\*) Diejenigen, fagt Quintilian, die fich nur bas Meufere ber Dinge blenden laffen, glauben, mehr Schönheiten in Personen zu finden, die recht geputzt, gefräuselt und gemalt sind, als ihnen die unverderbte Natur gewähret: gerade als ob die Schönheit bloß eine Wirkung verdore bener Sitten ware.

Zeit nicht ansehen, sondern bloß die allgemeinen Eigenschaften, die an allen Orten und zu allen Zeiten immer eben dieselben sind, jum Augenmerke machen. Er arbeitet für alle Volker, für alle Zeitalter. Er ruft die ganze Nachwelt zu Anschauern auf, und sagt mit dem Zeuris: In aeternitatem pingo.

Die Bernachläßigung, neuere Moben von ben wahren Sigenschaften ber Naturabzusondern, versleitete einige Maler, zu der lächerlichen Vorstels lung griechischen Holden die Mienen und das gaslante Wesen zu geben, die an dem Hofe Ludwigs des 14ten herrschten: eine Albernheit, die eben so groß ist, als wenn sie sie nach der Mode dieses Hoses besteleidet hätten.

Diesen Fehler aber zu vermeiben, und ber wahren Einfalt der Natur getreuer zu bleiben, ist eine schwerere Arbeit, als es anfänglich scheint. Die Vorurtheile für die Moden und das Uebliche, an das wir gewohnt sind, und das man mit Necht eine zwote Natur nennt, machen es oft nur zu schwer, das Natürliche von dem zu unterscheiden, was eine bloße Folge der Erziehung ist: sie slößen und oft eine vorzügliche Neigung für die künstliche Mode ein, und fast jeder ist in Gefahr, durch diese dritichen Vorurtheile verführet zu werden, wenn seine Seele nicht rein genug erhalten, und der Undestand seiner Neigungen nicht durch die ewige uns veränderliche Idee der Natur berichtiget und bee festiget worden.

V Huch

## 18 Bon ber zu genauen Nachahmung

Much bier muffen wir, wie borber, unfere Buflucht au ben Alten, als unfern tehrern nehmen. Mur ein forgfaltiges Studium ihrer Werfe wird Sie in Stand fegen, Die mabre Ginfalt ber Matur ju erreichen: fie werben Ihnen gu manchers len Beobachtungen Gelegenheit geben, Die Ihnen mabricheinlicher Weise entgeben wurben, wenn fie ibre Aufmerksamfeit bloß auf bie Datur einschrans Und in ber That vermuthe ich, bag es ben Alten bierinnen leichter, als ben Deuern wurde. Gie batten mabricheinlicher Weife wenig ober nichts ju erlernen, ba ihre Sitten fich mehr biefer gewünschten Gimplicitat naberten: beffen bag ber neue Runftler, ebe er bie Wahrheit ber Dinge einseben fann, einen Ochlener wegschafe fen muß, mit bem bie Mobe ber Beiten fie ju bes beden für bienlich erachtet.

Wenn ich nun, nachbem wir in unferer Prufung bes großen Stils in ber Maleren fo weit gefommen, annehme, daß ber Runftler fich eine mabre Idee ber Schonbeit gebilbet, bie ibn in Stand feset, feinem Werke eine richtige und vollkommene Beichnung aus geben : ferner, baß er eine Erfanntnig von ben achten unverstellten Befchaffenheiten ber Datur, Die ibn gur Simplicitat leitet, erlangt babe: fo mirb ibm feine übrige Arbeit weit leichter werben, als man gemeiniglich glaubt. Schonbeit und Ginfalt baben einen fo großen Untheil an ber Bufammens fegung eines großen Stile, baß, wer fie erlangt, wenig mehr gu lernen bat. Zwar muß man nicht bergeffen, baß es einen gemiffen Abel ber Bors stellung

stellung giebt, die über alles in der Ausführung, selbit der vollkommnen Form geht: es giebt name lich eine Runft, die Figuren mit einer geistigen Größe zu beseelen, und zu einer gewissen Würde zu ers heben, indem man ihnen das Ansehen der philosos phischen Weisheit, oder der heroischen Tugend eine den, der den Bezirk seines Verstandes durch eine mannichfaltige Erkanntniß erweitert, und seine Einbildungskraft mit den vortreslichten Werken der alten und neuern Poesie erwärmt hat.

Eine fo geubte Sand, und ein fo unterrichtes ter Berftand wird bie Runft ju einer fo boben Stufe ber Bertreflichkeit erheben , als bieber noch von niemand in biefem Lande erreichet morben. folder Schuler wird bie niebrigen Pfabe ber Mas leren binter fich laffen, bie, fo nugbar fie auch in Absicht auf ben Bewinnft fenn mogen, boch ibm niemals einen bauerhaften Rubm verschaffen fons Er wird bem niedrigen Runftler ben banbs werksmäßigen Bebanfen überlaffen, baf bas bie beften Bilber finb, von benen bie meiften Bes Schauer am leichteiten getäuschet werben. Er wirb es bem niedrigen Maler erlauben, wie ein Blus mift ober Mufchelfammler, alle fleinen Unterschiebe forgfaltig borguftellen, bie ben Begenftanb Giner und berfelben Gartung von bem anbern unterfcheiben: ba Er, wie ber Philosoph Die Datur im Gangen abgegos gen betrachtet, und in jeglicher feiner Figuren ben Charafter feiner Gattung vorftellet.

# 20 Von ber zu genauen Nachahmung

Wenn bie Tauschung bes Auges bas einzige Geschäffte ber Runft ware: so wurde in ber That ber fleinsuchtige Maler einen größern Fortgang ju machen fähig senn: aber es ist nicht bas Auge, es ist die Seele, zu ber ber Maler vom Genie zu res ben wünscht, und er wird nicht gern einen Augensblick mit ben kleinern Gegenständen verlieren wols len, welche bloß dienen, den Sinn aufzuhaschen, die Ausmerksamkeit zu theilen, und seiner großen Abssicht, mit dem Herzen zu reden, entgegen zu arbeiten.

Dieß ist der Ehrgeiz, ben ich gern in Ihrer Seele rege zu machen wunschte, bieß bie Absicht, auf die ich Sie durch diese Mede aufmerksam machen wollte, diese einzige große Jdee der Runst, die ihr ihre wahre Wurde giebt, sie zu bem Namen einer frenen Runst berechtiget, und sie mit

ber Dichtkunft verschwistert.

Es giebt vielleicht viele junge teute, beren Fleiß zureichend gewesen ware, alle diese Schwürigs keiten zu überwinden, beren Seelen die weit ausges breitesten Zussichten hatten jumfassen konnen, die aber durch eine schlechte Richtung; die man ihnen gleich im Anfange gegeben, ihr Leben in den niedrisgern Gängen der Malerkunst zugebracht, ohne zu wissen, daß es höhere gegeben. Albrecht Dürer, wie Basari mit Recht bemerket, wurde unstreitig einer der größten Maler seiner Zeit geworden senn, und er lebte in einer Epoke, die fruchtbar an großen Künstlern war, wenn er zu jenen erhabes nen Grundsäsen der Kunst ware eingeweiht worden, die seine Zeitgenossen in Italien so gut kannten

und so wohl ausübten. Aber da er jum Unglucke niemals Etwas von einer andern Manier gesehen ober gehort hatte, so sab er ohne Zweifel die Seinige für vollkommen an.

Bas bie verschiebenen Rlaffen ber Runft ans betrifft, Die feine fo bobe Roberungen borausfeten, fo giebt es bavon verschiebene. Reine ift ohne Bers bienft, obgleich feine auf diefe große allgemein berr: fchenbe Ibee ber Runft, Unfpruch machen barf. Die Maler, bie insbesondere fich auf niebrige und gemeine Charaftere gelegt haben, und bie verfchies benen Musbrucke ber Leibenschaften, wie fie fich ben gemeinen Geelen außern, mit Michtigfeit borftel. len, (fo wie wir in ben Werfen bes Sogarth feben,) verbienen großes lob: boch ba ibr Benie fich bloß mit niedrigen und fleinen Begenftanben beschäfftis get: fo muß auch unfer Lob eben fo eingeschranft als ibr Gegenstand fenn. Die Schwanke ober Bankerenen ber Bauern bes Teniers, und anbere Werke biefer Gattung bon einem Brouwer ober Offade find in ihrer Urt vortrefflich. bie frangofischen Galanterien eines Batteau. Die Lanbichafften eines Claube Lorrain; Die Geeftus den eines Banbenvelbe; bie Schlachten bes Bourgognone und die Aussichten eines Cannaletti.

Alle biefe Maler haben überhaupt, wiewohl in verschiedenen Graden eben so ben Anspruch auf ben Namen eines Malers, als ein Satyrenschreis ber, ein Verfertiger von Sinngedichten und Sons netten, ein Hirtendichter, oder ber beschreibenbe Poete auf den Namen eines Dichters hat.

23 3

# 22 Bon ber ju genauen Nachahmung

In eben bie Rlaffe, obgleich vielleicht bon minberm Berbienfte, gebort ber falte Bilbnifinge ler : obgleich beffen genaue und richtige Dachahmung feines Gegenstandes ihren Werth bat. Gelbft ber Maler bes ftillen Libens, beffen bochfter Chrgeis eine fleine Borftellung jedes Theils bergenigen niedris gen Begenftanbe ift, bie er fich vornimmt, verdient nach bem Maafe, wie er ber Abficht ein Benuge thut, fein Lob, ba fein Theil biefer vortreflichen Runft, bie in bem feinern, ausgebildetern leben fo viel Bierbe berichafft, ohne Werth und Dugen ift. Hebrigens find biefes auf feine Beife, Die Musa fichten, wohin man bie Geele bes tehrlings aus fanglich richten muß. Wenn er, unter bem Bes ftreben nach eblern Dingen , aus einer vorzüglis den Reigung, ober burch ben Gefchmack ber Beit und bes Orts, wo er lebt, gezwungen ift, fich ties fer berab ju laffen: fo wird er felbit in die niebre Sphare ber Runft, eine gemiffe Große ber Bus fammenfegung und bes Charafters bringen, feine Berte über ihren naturlichen Rang erheben und berebeln.

Ein Mann ist beswegen nicht schwach, wenn er gleich die Keule bes Herkules nicht zu führen weiß: auch ist nicht jeder im Stande, sich mit dem zu beschäftigen, was er für das Beste halt: sons bern er thut das, was er unter ben gegenwartigen Umständen am besten thun kann. Ben mäßigern Aussichten öffnen sich dem Künstler mancherlen Gange. Doch da die Idee der Schönheit nothe wendig nur Eine senn kann, so kann es auch nur eine

eine große Art ju malen, geben: bon biefer habe ich bas leitenbe Principium ju erklarenfgefucht.

Es follte mir inzwischen leid thun, wenn man bas was ich hier empfohlen habe, so auslegen wollte, baß ich baburch eine sorglose und unbestimmte Masnier in der Maleren begünstigte: benn obgleich der Maler die zufälligen kleinen Unterschiede in der Datur übersehen muß: so muß er doch deutlich und mit der genausten Richtigkeit die allgemeinen-Formen der Dinge ausdrücken. Ein fester und richtiger Umriß ist eine der charakteristischen Eigeneschaften des großen Styls in der Maleren: und lassen die Michtigkeit die jeder Thatur haben muß, diese Kenntniß auch mit der strengsten Genauigkeit und Richtigkeit in allen seinen Werken auszudrücken, sich bestreben wird.

Endlich habe ich mich bemuht, die Idee ber Schonheit auf allgemeine Grundsätze zurück zu führen; und es ist mir ein Vergnügen gewesen, zu bes merken, daß der Professor der Maleren auf eben dem Wege gegangen, als er ihnen zeigte, daß die Runst des Kontrasts nur auf einem einzigen Grundsätze beruhe. So viel bin ich überzeugt, daß dieß das einzige Mittel ist, die Wissenschaft zu befördern und die Seele von einem verwirrten Haufen widerssprechender Vemerkungen zu reinigen, die den Schüler bloß verwirren, und in Verlegenheit seinen wenn er sie untereinander vergleichen will, oder ihn irre führen, wenn er sich ihrem Unsehen überläßt. Vringt man sie aber unter ein allgemeines Haupe,

23 4

fo werben fie einer forfchenden Seele Rube und Bergnugen gewähren.

#### II.

Anmerkungen über die Recension ber Idée générale im 13. Bande ber neuen Bi bliotheck ber S. W. \*)

Joh habe mehr als einmal bemerket, daß einer bers jenigen Mitarbeiter an ber neuen Bibliothek, welcher die Sate von Runftler und Runftfachen vers fortiget, öftere zu geschwinde über die Sachen forts geht: benn ob er in selbigen sattsame Renntniß habe, solches will ich eben nicht untersuchen.

Um besten werbe ich es zeigen konnen, wenn ich bie Recension meiner Idee generale, die genanntet

Billiothet einverleibet ift, untersuche.

Ich beklage mich im minbesten nicht über biese Eritik; sie ist bescheiben, und ich habe sie beswegen nicht so grundlich vermuthet, weil ich weis, wie wenig Menschen entweber Gelegenheit ober Neisgung haben, sich in ber Kenntniß bessen, was zu ben bildenden Kunsten gehoret, feste zu seten, welche Kennts

\*) Da wir uns ben unferer Bibliothet die strengs fte Unpartheplichkeit jum Grundgesetze unserer Urtheile gemacht haben: so theilen wir obige uns jugeschickte Erinnerungen des hrn. Berfaffers der Ides generals gegen unsere Recension um so viel lieber mit, da sie verschiedene nügliche Unmertungen und Jusage ju jenem Werke enthalten. Renntniß nur burch eine vielfaltige Erfahrung, burch eine lange Uebung und burch eine besondere Liebe erlanget werden fann.

Wenn ich meine Unmerkungen beshalben hier ju Papiere bringe, so geschieht es bloß, um die Mitsarbeiter an diesem Journale, das wirklich alle ang dere deutsche Journale übertrifft, aufzumuntern, daß sie in den Artikeln, so die bildenden Kunste bestreffen, genauer senn mögen, als bisher geschehen, sonderlich, daß sie die Bücher in diesem Fache, so sie recensiren, mit Bedacht durchlesen. Könnte ich zugleich bewirken, daß sie so gut als andere Nastionen unsere Muttersprache von den unnörhigen fremden Wörtern, sonderlich von den französischen säubern wollten, so wurde ich meinem Baterlanz de einen wichtigen Dienst erweisen.

Die Franzosen haben eine Menge Worter, bie keine bestimmte Bebeutung haben, und durch welche ber Leser niemals einen sichern Begriff von dem erlangen kann, was man ihm vorsagen will. Dergleichen sind nuance, genie, naif, grace, und viel andere.

Ich bin überzeugt, wenn jeber unferer geschieften Berfasser, (und es giebt gewiß beren unter ben Mitars beitern an der Bibliothek,)nur allemal überlegen wolls te, was er eigentlich benket, so wurde er gewiß ein zus richenbes beutsches Wort zu seinen Gebanken finden.

Jedoch ich will bloß von der Recension meiner Idée générale allhier reben.

Der Recenfent fagt gleich anfangs: ber Ges genftand meines Buchs fen, ben Liebhabern eine V 5

Anweifung ju geben, eine Rupferftichsammhung angurichten. Er hat alfo nicht nachgefeben, baß Entwurf, wie eine bollfommene ben meinem Sammlung bon Rupferftichen beschaffen fenn muffe, ich ausbrucklich bingu gefest, wasmaßen es nur eie nes Monarchen und großen Rurftens Wert fen, bergleichen Sammlung anzulegen. Und wenn ich gleich im Anfange meiner Borrebe gefagt babe, baß ich mir borgenommen, ben Liebhabern einen allgemeis nen Begriff bengubringen, wie eine vollfommene Rus pferstichsammlung anzulegen fen; fo babe ich bas burch nicht jebem Liebhaber Unleitung geben wollen, eine bergleichen Sammlung anzurichten. Abficht ift, burch ben Begriff, wie eine vollfomm. ne Rupferftichsammlung aussehen nuß, wenn fie bollfommen fenn foll, ben Liebhabern jugleich eine Beschreibung von ber Anlage bes Dregonischen Ru-Liebhaber, die nicht pferftichfaals mitzutheilen. folche Rrafte baben, fonnen wenigstens bie Dabe men berienigen Runftler, bon benen man Samme lungen machen fann, und wohin fie geboren, fens nen lernen.

Ich weiß fehr wohl, zumal ich eine unbeschreibz liche Menge von Sammlungen gesehen und durchz blattert, daß die Art Kupferstiche zu sammlen, nach Art der Liebhaber, sehr unterschieden ist. Einige sammlen nichts als Portraite, es sen nun überhaupt, oder von einer gewissen Art: andere bloße histozrische, oder Stücke von einem besondern Jacke. Einige suchen nur die raresten Blatter von allen Meistern zusammen, oder sammlen bloß die schönzsten

Digarootby Google

ften Arbeiten von einem seben Kunstler, und dieß ist die heutige Mobe in Paris. Noch andere haben sich etliche Meister, als Lieblinge, ausgesucht, und bringen alles, was nur von diesem Kunstler versfertiget worden, es sen schlecht oder gut, mit vielen Kosten zusammen. Endlich sindet man einige, aber wenige, die von allen Meistern, was sie bekome men konnen, so weit als ihre Krafte reichen, kaufen und aufsuchen.

Ich muß auch noch bes Unterschieds ben bent Liebhabern erwehnen, baß einige ihre Sammlungen nach ben Mahlern, andere aber nach den Ruspferstechern einrichten. Ich selbst bemuhe mich, seit einiger Zeit, von jedem Meister, von dem wir Rupferstiche haben, es mogen solche von ihm selbst versertiget, oder nach ihm gemacht senn, nur ein einziges und wo möglich das beste zu bekommen. Man sollte kaum glauben, daß bergleichen Sammelung so start anwachsen könnte, als sie ben mir bezreits wurklich ist. Und wenn ich die Arbeiten der Runstler, nach der Zeitrechnung und den Jahren, da sie gelebt, in jede Schulelege, so habe ich das Verzgnügen zu bemerken, wie die Runst in jedem Lande ab und zugenommen.

Von allen biesen besondern Arten zu sammlen, habe in meiner Idéo générale weder geredet, noch reden können, weil solches eigentlich in die Vorrede eines allgemeinen Rupferstich Verzeichnisses gehöret, in welchem so wohl die gesammten, als auch die raren und schönen Stucke eines jeden Meisters ans aemerkt steben.

S. 239. fellet ber Recenfent bie Frage uber eis nen gewiffen Gas an: ob bie Meifter nach bem Orc ibrer Beburth, ober ber Lebre, ober nach ihrem bes Standigen Aufenthalte, aufzustellen find?

Er giebt ju, baß man bierinn einem jeben feine Frenheit laffen muffe, er begehret aber, und gwar gang billig, baß man in feinem einmal angenommenen Syftem nicht ichwantend fenn muffe.

Ich habe jum Grunde gelegt, baß jeber Deis fter in ben bilbenben Runften zu berjenigen Schule muffe gerechnet werben, worinn er entweder feine

Runft erlernet, ober boch fich gebilbet bat.

Erftlich halte ich ben Ort ber Beburth fur ets was zufälliges, und glaube, baß ber Boben, wo eis ner gebobren, feinen Ginfluß auf bes Runftlers Bes Schicklichkeit habe. Ja, ich finde nichts abgeschmacke ters, als wenn ein Frangofe beshalben fich felbft einen Rubm benlegen, ober bon anbern bengelegt wissen will, weil er in Frankreich gebobren wors ben.

Biernachst wurde ich fo viel Classen machen muffen, als mir Lander in ber Welt haben. Wie leicht fann femand in Conftantinovel, in Smirna. in Cairo zc. gebobren fenn, ber biernachit Gefchicks lichfeit genug bat, fich in ben bilbenben Runften bervorzuthun?

Ich fage mit Bleiß Claffen und nicht Schulen, weil es lacherlich mare, an folden Orten bie Ers richtung einer Runftlerfcule nur zu bermuthen. Sich behaupte aber, wenn wir festfegen wollen, bag bie Runftler nach bem Lande, wo fie gebobren,

flafs

flaffisiciret werden muffen, wir sobann wenigstens eine Portugisische, Spanische, Ungarische, Poblinische zc. Claffe anzulegen nothig haben wurden.

Die Schulen hingegen, so von den bildenden Runften in etlichen Landern errichtet und nunmehro durch einen allgemeinen Benfall bestätiget worden, haben so etwas eigenes wesentlich an sich, daß ein Kenner, hundert gegen zehen gerechnet, wenn er die Arbeit eines Kunstlers achtsam betrachtet, die Schule nicht leichte mißkennen wird, worinn sich der Kunstler gebildet hat.

Wenn ich also Caspar Dugher, sonst Poussingenant, in die Franzbsische Schule gesetzt habe, ob er gleich in seinem Leben nie aus Italien gekoms men war; so ist es geschehen, weil er mitten in Rom, von seinem Schwager Nicolas Poussin lediglich unterrichtet worden, und weil jeder Kenner in Casspard Landschaften allemal den Franzosen, so wie in Mathes und Paul Brils Arbeit, den Nieders länder entdecken wird.

Eben so ist es mit Schonau und mit Zinken, wenn sie gleich nicht in Frankreich gebohren sind, so haben sie boch ihre Runst ber französischen Schule ganzlich zu banken, und arbeiten bis diese Stunde bergestalt in bem Geschmack bieser Schule, so wie Wenrotter, so lange er gelebt, ebenfalls gearbeitet hat, baß man sie unter ben besten französischen Kunstern verliehren wird.

Es ift wahr, es giebt verschiedene Kunftler, bie, ob sie wohl in Italien und Frankreich gewesen sind, und sich vieles zu Dluge gemacht, bennoch ihre Mas

Manier, fo fie ju Saufe angenommen, benbehale ten baben. Ja, es giebt noch andere, bie von bem frangofifchen Gefchmad, nach ihrer Burudfunft, ganglich abgegangen find, fich eine eigene Art ers funden, und es in biefer Urt nicht weniger weit ges bracht haben, fo, bag man fie alebann füglich gur beutschen Schule wieber rechnen fann. Und babin geboret ber Runftler Baingelmann, welchen ber Res Ich fann ibm aber, als ein cenfent anführet. besonderes Benfpiel, annoch unfern furtrefflichen Dietrich nennen, welcher in Italien und Solland gewesen, und ber bem obngeachtet als einer unferer beiten beutschen Dabler, ohne Streit, angeseben mirb.

Ich bin also völlig mit bem Recensenten einig: Wenn ein wahrer Deutscher die Anfangsgrunde in Deutschland erlernet, und nur auf eine Zeitlang Paris besucht hat, hernach seine Runft in seinem Baterlande wieder treibt, daß er sodann allemal zur deutschen Schule gerechnet werden musse. Wenne er aber, während seines Ausenthalts in Paris, die Manier seiner Anfangsgrunde ganzlich verläßt, und sich die französische dergestalt zu eigen macht, daß jeder, welcher seine Arbeit sieht, ohne den Namen zu kennen, gleich saget: das ist im französischen Seschmack; so rechne ich ihn zur französischen Schusle so lange, als er diese Manier benbehält, und nicht verändert.

Ich muß gestehen, baß ich bergleichen Abans berung, furnehmlich ben Rupferstechern, bfters bemerket habe. Ihre Manier und ihre Arbeit ift nicht nicht mehr eben dieselbe, als sie in Paris war. Es ist auch kein kleiner Vortheil, wenn man mit hund bert Kunklern freundschaftlich umgehen, ihre Ars beit beständig betrachten, ihre Handgriffe sich bes kannt und ihre Anmerkungen über jeden Theil seis mer Arbeit sich zu Ruge machen kann, als wenn man hernach sich selbst überlassen ist, keine Kuusteler um sich fieht, und vielleicht noch barüber dem Dieide und der Missgunst ausgesetzt ist.

llebrigens gehort die Entdeckung ber Schulen nur für wirkliche Renner und es giebt beren in ber That wenige. Einem wahren Renner wird es also gleichgultig senn, in welche Schule er bergleichen Meister, die ihre Manier geandert, eingeschaltet sindet; ihre Arbeit selbst wird ihm am besten zeis

gen, wohin fie eigentlich geboren.

Eben bieß ift auch bie Urfache gemefen, marum, in ber Dregonifchen Rupferftichsammlung, einige Schuler mit ihren gehrmeiftern in einem Banbe gebunden worben. Woju annoch bauptfachlich eine Art von Sparfamfeit Anlaß gegeben, weil man nicht fo vicle fleine Banbe binben laffen wollen. Und bie Liebhaber konnen wenigstens ben Bortbeil aus meiner Idee fcopfen, bag fie feben, mas fur Meifter man gusammenbinben laffen fann. alphabetifches Regifter zeiget baben gar balb, mo ein jeber Runftler gefucht werben muß. ift es allerbings beffer, baß, nach vorgangiger Ab= theilung ber Schulen, ohne Rucksicht auf bie Schus ler, die Meifter in einer großen Sammlung nach alphabetifcher Ordnung gelegt werben. Allein, ihre Ars

Arbeit in großen Umfchlagen von farfen Papier. ober in Dappenbeckeln aufjubehalten, ift ben großen Cabinetten, bie offentlich besucht werben, gar nicht Ich fage bieß aus Erfahrung, unb ansurathen. weis, was fur Verwirrung in Verlegung ber Blate ter entstebet, wenn man die Werfe, ungebunden. fo vielen Liebhabern und neubegierigen Fremben borlegen muß, ber Befahr nicht ju gebenfen. Wies wohl ich nicht laugne, bag bie großen Rupferftiche. wenn fie benm Ginbinden gufammnegelegt werben milien, benm oftern Bebrauch Schaben leiben fonnen. Doch gibt es bergleichen wenig, und bar man im Drefibnischen Salon bie gang großen nicht mit in bie Werfe binben, fonbern befonbers binlegen laffen. Michts ift in bergleichen Samlungen beffer, als menn bie Werfe gebunden und Plas gelaffen mor: ben. baß man immer noch etwas einschalten fann. Die fchlechten Abbrucke aber, fo man mit ber Beit auszuwechseln gebenft, burfen nur an ein paar Ecfenangebeftet werben.

Ben bem Verzeichnisse bes Cabinet du Roi de France habe zuerinnern, baß solches nicht lediglich nach des Abbé Bignon gedrucktem Catalogo; sondern aus verschiedenen, seit langen Jahren von mir gesammleten Nachrichten, und aus dem mit Hrn. Marietten beständig geführten Briefwechsel, genommen ist, und daß von den besondern Umsständen nichts im genannten Catalogo, noch sonst an einem andern Orte, etwas stehet, so gar, daß sochane Nachrichten dem jesigen Bewahrer der Rosniglichen Rupferstiche und Platten Hrn. Joly meinsteins

ftens umbekannt gewesen, und er mir viele Danks

fagung bafur abgeftattet bat.

Die Fêtes sur le mariage du Dauphin & de Dom Philippe, besgleichen sur la Convalescence du Roi, sur la paix. — gehören keinesweges zum Cabinet du Roi. Nicht ein einziges bavon ist auf Rosten bes Königs herauss gegeben, auch nicht von bemselben ausgetheilekt worden.

Biewohl die Gouverneurs ber Stabte biss weilen mit diesen Werken Geschenke gemacht haben, so gehören sie boch nirgends anders bin, ale in bie Classe der Ceremonien und Festivitaten.

Bon ben estampes sur differens evenemens, arrivés dans la Famille Royale, wozu ber Ronig die Rosten hergegeben, besigen wir jego 16. Stucke. In meiner Idée sind nur 11. angezeiget worden.

Ben ber Lauch: und Manntschen Sammlung bon ber Wiener Gallerie habe ich bas 32ste Stud anzuführen vergessen. Es ist ein großes Blatk in die Länge, und stellet Esther und Ahasverus vor, nach Paul Veronese.

Der Hr. Necensent hatte auch anmerken kons nen, bag ber Hr. von Trattner in Wien sich vorz genommen habe, gleichfalls eine Folge uach ber Wiener Gallerie heraus ju geben. Er ist aber ben bem 4ten Blatte stehen geblieben, wenigstens kens ne ich nicht mehr.

Ben ber Gallerie von Florenz ist eine Annieks kung von dem Recenfenten bengebracht, welche viels VI. Bibl. XVI. B. 1. St. E mehr mehr jum beutlichen Beweise meines ehemals ans geführten, von ihm aber bestrittenen Sages, dienet, nehmlich: baß, wenn der Aupferstecher gleich ges genwärtig ist, und von der Zauberen der Farben, und von dem unzählig Feinen in der Beleichtung, begeistert werden kann, er dennoch nicht allemal ein gutes Blatt verfertiget, und daß, etwas Gutes zu liefern, ben bergleichen Unternehmen kein ans der Mittel sen, als die Semälde nach einer guten Zeichnung, von allen auswärtigen geschieften Meisstern, so viel man deren bekommen kann, stechen zu lassen; wie ich dieß fattsam, mit allen Ums ständen, an einem andern Orte ausgeführet habe.

3ch will noch hinzuseben, baß oft ber befte Beichner einem noch geschicktern Rupferftecher mit feiner Zeichnung feine Benuge thut; wie ich bieß mit bem Blatte ber Gemiramis nach Guido Reni. welches or. Preifler in Copenbagen gestochen, beweifen fann. Diefer Runftler bat mir mehr als einmal gefdrieben, baß feine Arbeit weit bef fer ausfallen wurde, wenn er bas Gemalbe vor Mugen barte. War es aber mohl moglich, Sen. Dreifler nach Dreften fommen ju laffen, ober bas Original nach Copenhagen zu fenben? Ben alle bem nun, ift dieß Blatt des Brn. Preiflers 100. mal fchoner ausgefallen, als es fenn murbe, wenn es einer ber Drefidnifchen gegenwärtigen Rupferftes nach bem Bemalbe gestochen batte. Db es nun wohl offenbar, daß ber Pater Lorenzini, Theodor Vercruys, C. Mogalli - u. s. f. alle in Floreng gegenwartig gewesen, und boch folcote

fdlechte Rupferftiche nach ben florentinifden Bes mablben geliefert baben, fo mennet boch ber Serr Recenfent, baß folches baber entstanben, weil fie nach einer Zeichnung und nicht nach ben Gemale ben gearbeitet batten.

Petrucci ift gewiß ein geschickter Zeichner. Wie haben schone Zeichnungen von ibm, fo wie auch feine Rupferftiche nach feinen Zeichnungen gemacht Es ift aber befannt, baf er fur bie Rus pferftecher ber Klorentinischen Gallerie bloff einen richtigen Contour, ber Große balber gezeichnet Seine viele übrige Arbeit, ba er alleine mar. ließ ibm nicht zu, vollig ausgearbeitete Zeichnune gen bon fo vielen großen Bemalben alt machen.

Die Rupferftecher mußten alfo und fonnten auch fuglich nach ben Gemalben felbft arbeiten, und bas ift, meines Erachtens, bie Urfache, warum bie Rupferstiche fo schlecht ausgefallen. Denn bie genannten Rupferftecher befagen feinesmeges bie neborige Beschicklichkeit ju bergleichen Unternebs Thre Ginformigfeit fommt nicht von bet Beichnung, fonbern baber, baffie aus einer und ebens Ich bin überzeugt, wit berfelben Schule maren. murben ein weit fürtrefflicher Werf bon ben florens tinischen Gallerie baben, wenn Petrucci und ans bere Beichner vollig ausgearbeitete Beichnungen; nach ben bortigen Gemablben gefertiget, und foli de bernach in Rom, in Benedig, in Paris, in Bolland, in Deutschland - - bon geschickten Meistern maren gestochen worben.

In ber neuen Auflage bes Buche Acdes Barberina flebet bes Titels ungeachtet, nicht bas geringfte mehr, als in ber erften.

Desgleichen sind unter benen, nach ber Mas leren im Hotel de Chatelet gestochenen Rupfers stichen, wirklich Blatter nach le Brun gestochen.

Ich febe also, baß ber Herr Necensent fein wollfommnes Eremplar hat. Es muß eigentlich enthalten: Erstlich die Beschreibung; dann bas Wild unter der Treppe, so einen Fluß vorstellet; fewner bas Cabinet de l'amour in 8 Blattern; die benben Cabinetter des Muses et des bains in un Blattern.

Dann fommt die Gallerie de l'apotheose d'Hercule von le Brun gemalt, in 17 Blattern mit Titel und Zueignung.

Enblich 6 Blatter, so bie Elevation, Façade, Couppe und 3 Plans bieses Hôtels vorstellen.

Das Cabiner de Crozat gehöret allerdings mehr unter die Sammlungen der Gemälde, so sich an verschiedenen Orten befinden, als unter die Cabinets, weil das wenigste darinn aus dem Crozatschen Cabinets te ist. Da man es aber nicht anders, als unter dem Namen des Crozatschen Cabinets kennet, so habe ich es aus solder Ursache hieher gesehet. Indessen wird der Herr Recensent meine Nachrichten don die sem Werke, sonst nirgends als hier sinden.

Bon bem Cabinette de Mr. Boyer habe ich nirgends gesagt, daß die 218 Watter, woraus dieß Cabinet bestehet, alle von Coelemann gestochen worden, sondern ich habe nur, als eine besondere

Mady:

Madricht, bengebracht, daß man 22 Stuck, so von Seb. Barras gestochen, und welche in der erzsten Austage waren, in der zwenten weggelassen habe, und daß man eben diese 22 Stuck von Coes lemand neu stechen lassen. Daraus folget aber nicht, daß nicht noch 2 Stuck von Seb. Barras in der neuen Austage senn können, nur die 22 Blatster sehlen. Wie denn anch noch 3 Stuck, von Mr. Boyer selbst gestochen, in der neuen Austage sich besinden.

Das Cabinet de Vence fann jeder Samme lung zu einer befondern Zierde dienen. Dasjenige Eremplar so ich vor mir habe, bestehet aus 91 Blattern. Und wenn solche gleich einzeln verfauft werden, so haben bas Crozatsche Cabinet, und vereichtiebene andere, eben bas Schickfal.

Das Cabinet von Reynst bestehet wirklich aus 34 Blattern, ich habe wegen ber boppelten Madonna nach Raphael mich geirret.

Es find anjego noch einige Blatter nach ber Lichtensteinischen Gallerie herausgekommen, welche ber Recensent wohl anmerken konnen, ba fie ihm gewiß nicht unbekannt find.

Des Bartolozzi Sammlung, nach ben Zeichenungen bes Guercin da Cento, gehoret nicht zu ben Sammlungen verschiedener Meister, sonbern zu bem Werke bes Guercin. Ich habe bieß gleich Anfangs S. 10. in meiner Idee angemerket.

Aber Eduard Kirkalls feine Sammlung nach Sandzeichnungen, besgleichen Joh. Conr. Rrusgers und Daniel Laurens Sammlungen, gehören

3 bieber

hieber. Beplaufig erinnere, baf bie lettern fich nicht allemal richtige Borbilber ausgesucht haben.

Es find noch nachzuholen:

- r. Das Cabinet du Duc de Choiseul.
- 2. Das Cabinet du Duc de Praslin, babon le Bas einige feine Blatter jusammengebracht hat.
- 3. Die Sammlung von Wagner in Venedig, nach ben besten Altarblattern.
- 4. J. Trabaleffi Sammlung von eben ber Art.
- 5. Gavin Hamiltons Sammlung von 40 Blatz tern, nach den besten Schilderenen, so in Italien sind, und davon man noch keine Rus pferstiche hat. Diese erste Folge ist von der florentinischen Schule, und Hamilton verspricht, mit den übrigen Schulen fortzufahren.

Die Aussichten von Stabten und Dertern sind teinesweges von mir unter die Landschaften mit ges bracht worden. Sie sind und gehören in die Elasse ber Architectur und machen fast allem ein Cabinet aus. S. 513. in meiner Idée, wird man felbige angemerkt finden.

Die Vues de Venise von Canale und bie von Canaletto habe zwar unter die Landschaftmaster geset, weil es bekannte Maler, die, außer den malerhaften Aussichten, auch Landschaften gemalt und geriffen haben.

Aber die Sammlung von Aussichten, die ges meiniglich nur nach Zeichnungen gestochen werden, ist in die angezeigte Classe gelegt, und da es eine ungemein starke, Sammlung, niche nach den Malern oder Rupferstechern, sondern, wie

fich

fichs gebühret, nach ben Landern eingerichtet morben.

Wenn man bergleichen malerhafte Aussichten, als die von Canale und Canaletto, besgleichen von andern doppelt hat, denn ofters sind von den Landschaftmalern und Zeichnern auch Aussichten in ihren Landschaften angebracht worden, wovon Stefano della Bella, Calot, Perelle, Israel Silvestre — jum Erempel dienen können, so lege man solche zu den Landern, wohin diese Aussichen gehören. Sind sie nicht doppelt vorhanden, so hilft man sich mit dem allgemeinen Werzeichnisse und verweiset den Liebhaber zu den Werken der Kunstler, worein sich diese Aussichten, neben ihre andern Arbeit, mit besinden, und zu der Classe, worinn sie liegen.

Wenn gleich erst 1771. meine Idee in Leipziggedruckt worden, so ist der Stoff dazu boch schon
seit vielen Jahren ausgezeichnet, die völlige Aussarbeitung aber, wie sie jest vorhanden, 1769. von
mir in Paris vollbracht gewesen. Wor der Zeit,
war noch keine englische Academie: doch sagte ich
schon damals, daß die bildende Kunste aller Wahrs
scheinlichkeit nach, zu solcher Wollsommenheit ben
den Engelländern gelangen wurden, als sie vielleicht
nirgends gewesen.

Indessen konnte ich boch die von 1769. in Ensgellaud, meist von Ausländern herausgekommene Werke, nicht als Producte einer englischen Schule angeben, da man erst 1769. solche zu erzrichten ansieng.

· C 4

Ich zweifie auch gar nicht, bag bie Engellane ber zu einer befonders berühmten Schule gelangen werden: benn die Menge ber Liebhaber in einem fo reichen Lande, wird mehr als alle Academien ausrichten.

In ben Dachrichten bon ben erften Buchern mit Solifdnitten, finbet man allerdings basjenige, mas ich bereits in meinen beutschen Dachrichten bon Runitlern und Rupferftechern gefagt babe, frangos fifch wiederholet; allein, wenigstens ift bier ein Drittbeil mehr als dort bengebracht, bingegen babe alles, mas insbesondere und eigentlich zur Buchs bruckerfunft geboret, in biefem Berfe meggelaffen. Sch batte auch die Bermehrung fothaner Abhande lung in einem britten Theile von Dachrichten beutich berausgeben fonnen, jumal niemand mehr von feis nem Baterlande eingenommen fenn fann, als ich. Die Ueberlegung aber, baf bie Liebhaber ber bils benben Runfte in Deutschland fast alle frangofisch konnen, ferner, bag ben uns ungemein wenig liebs baber find, und baß bagegen in Franfreich 100. wo nicht 1000, mal mehr gefunden werben, babon ber 10. Theil faum beutsch verftebt, endlich, baß meine Freunde in Tralien und Franfreich mich gebeten und noch täglich bitten, in biefer Gprache ju schreiben, diese Ueberlegung bat mich bewogen frans gofifch ju fdreiben, obngeachtet ich befenne, bag ich eben fein Meister in Dieser Sprache bin.

Moch muß ich anführen, bag ber Recenfent irret, wenn er fagt, ber Ort Mecheln ftunde auf keiner Landcharte. Meine Sammlung ift eben nicht Die größte, inbef fann ich boch behaupten, bag auf ber Charte bes Bergogthums Cleve von Samfon. ingleichen ben Taillot ber Dame Mecheln zwischen Bocholt und Emmerick beutlich zu lefen ift. Muf ber Charte biefes Bergogthums ben Coeveur und Mortier, wird er Megelen genannt, und auf ber homannichen Charte von Julich und Berg, Des In ben neulichst mir gutigft fdriftlich cheln. mitgetheilten fernern Unmerfungen bermuthet ber Dr. Recenfent, es gebore biefes Decheln ju ber Graffchafft Butpben. Ich alaube aber, bafern ber Kluß Pffel bie Grenze von Butpben balt: fo licgt Mecheln in ber Graffchaft Berg ober Berenberg, bem Gurftl. Saufe Sobenzollern Simmingen, wie Bufding fagt, geborig. Weniastens lieat es im Gelberlanbe, und nicht in Butphen, wie manfoldes in Yoachim Ottens und in Jaillot Charte von Belbern, Butphen und Clebe am beften feben fann. Machbem ich auch bie Charten bes Peter Schenct von Weltphalen und von Gelbern, besaleichen Micolas Bifders und verfchiebener anbern bon Butpben nachgeschlagen, fo finbe allenthalben ben Ort Mecheln angemerket, und ich glaube, baß er noch auf verschiedenen andern Charten febet, Die ich nicht befige.

Anholt ist allerdings die nächste Stadt ben Mecheln; ich aber bin von Bocholt aus über Mercheln, nach Emerick gereiset, und es hat mir geschienen, als ob Mecheln der halbe Weg war, In Bocholt oder Boeckholt habe verschiedene alte Gemalde auf Holz in der Hauptkirche von Israel

## 42 Ueber bie Recenfion ber Idée etc.

von Mecheln gefunden, die mehresten aber stunden leider auf der Erde in den Capellen, oder an den Pfeilern, sehr beschädiget. Ein alter Monch in einem Kloster, der noch ein Liebhaber von Kunssten zu senn schien, konnte mir weiter nichts berichsten, als daß zwen Israels von Meckenen, denn so nennt man dort Meckeln, in Bocholt gewohnt, einer ein Goldschmidt und der andere ein Maler, welcher letztere vieles daselbst, noch mehr aber in Munster gemalt habe.

Ich schließe mit der Anmerkung, daß des Sen. Recensenten Muchmaßung, als ob mir die neue Geschichte der Runft überhaupt weniger merkwurs dig oder unbekannt zu senn schiene, ein wenig übers eilt ist. Nicht, daß ich mir ein Verdienst mit meisner weitläuftigen Correspondenz machen wollte. Ich weis und bekenne, daß ich durch dieß mein Steckenspferd, wenn ich es gleich gerne reite, dem gemeisnen Wesen wenig oder gar keinen Nugen schaffe, und noch überdieß kommt mir diese Lust ben gengenwärtigen Zeiten theuer zu stehen, denn die Neusigkeiten in diesem Fache sind kostbar, und das Porto nicht wohlseil.

Ich wurde eben so febr irren, wenn ich bestaupten wollte, die neue Geschichte ber Runft, ware ben Mitarbeitern ber Bibliothek unbekannt, weil ich ben ihnen verschiedene neue Werke, die ich besiese, nicht angeführt finde.

Altboben ben 23. December 1773.

v. H.

#### III.

Von der Uebereinstimmung der Werke der Dichter mit dem Werken der Künstler nach dem Englischen des Hrn. Spence von Joseph Burkard, Lehrer der schönen Wissenschaft und Künste am Theresias no 1. Theil, von den 12 großen himmlisschen Gottheiten. Wien 1773. 383. Seiten.

Mir freuen uns, ben Gefchmack und bie Runfte in folden Gegenben Deutschlands immer mehr und mehr ausgebreitet ju feben, wo man vor 20 bis 30 Sabren noch febr eingeschränkte Begrif: fe und Renntniffe babon batte. Wir munichen bem Lanbe Glud, wo murbige Manner fich bemuben. bas Reich berfelben ju erweitern , und ihre Mitburger immer befannter bamit ju machen. fer Bentrag ift fur bie Deutschen in verschiebenen Absichten wichtig, ba ihnen baburch ein Englans bifcher Schriftsteller, ber burch bie vielen Bers befferungen als ein beutsches Original anzuseben ift. und ba fie baburch auf die ichonen Quellen ber 211s ten geführt werben, ber Alten, beren Lefung fo viel gur Bilbung bes mabren Gefchmache beuträgt und allemat bentragen wird, wenn gleich viele ben auf bie sogenanten humaniora gewandten Rleiß für überflußig aufeben; bie Quelle Diefes Borurebeils mag nun Bequemlichkeit, ober übertriebene Deis gung fur bie Philosophie fenn,

Spence

## 44 Hebereinftimmung ber Werte

Spence batte feinen Landeleuten bie tlebers einstimmung ber Berfe ber Runftler mit ben Berfen ber Dichter gezeigt, und vornehmlich auf bie Alten, febr felten auf bie iconften Stellen ber Ene glifchen Dichter gefeben. Br. Burfarb bat ibn gleichfam nur jum Rubrer gewählt. Er weicht oft bon ibm ab, macht balb Erweiterungen und Bufage, balb fchrantt er ihn ein, und folgt ibm meis ftens nur in ber Ordnung. Der Englander wollte alle Runftwerfe aus Stellen ben Dichter erflaren, er übergieng baber folche, barauf er in ben Romis fchen Dichtern nichts paffenbes fanb. Daburch wurden an manchem Orten bie Stellen ber Miten ju gebauft; bon andern liefet man bingegen nichte, und ber unlateinische Runftler fab fich auffer Stand gefest, Die Dichterifchen Bemalbe nugen.

Der Verf hat die Schwurigkeiten eingesehen, die schonen Stellen der Dichter mit der Stark und Anmuch des Originals in unser Sprache zu überstragen. Er hat daher nicht alle, sondern nur die merkwurdigkten aus dem Spence bendehalten, solche nicht übersetzt, aber statt bessen unser deutschen Dichster mit Geschmack gelesen, und eine Auswahl schoner Schilberungen seinem Werke einverleibet. Ein großes Verdienst um die Kunst ist es auch, daß ber Verf. sich nicht auf die wenigen Kunstwerke einschränkt, die Spence nur gewählt, weil alles mit Stellen der Alten verglichen werden sollte, sondern auch andere und zumal aus den Schriften des um die Kunst so verdienten Winkelmans, mitstheilt,

eheilt, und solche mit ben Dichtern vergleicht. Das burch werben die Gegenstände für ben Rünstler als lerdings fehr vermehrt, und ber Liebhaber sieht, wie die Einbildungskraft den Dichter und den Rünstler oft auf einerlen Ausbruck geleitet, ohne daß der eine bem andern Stoff dazu gegeben hatte.

In biefen merfmurbigen Bufasen gebort zum Bens fpiel, alles was Dr. Burfard vom Somen faat, welchen Spence gang übergangen batte. In ber Befchichte bes Amors und feiner Bruber, fagt ber Berf., bielt ich mich berechtiget fo umftanblich ju fenn, als es obne Beleidigung bes Wohlftanbes gefcheben fonnte, Damit ich bem Runftler burch bas Benfpiel unferer arofften Dichter und feiner Runftgenoffen ben 2Beg zeiate, im Rleinen groß zu werben, uub manchen ens. gen Raum burch gefällige und artige Borftelluns gen auszufüllen. Muf ben alten Dentmalen. es mogen geschnittene Steine, Basreliefs ober Gemals be fent, fiebt man einen ungabligen Borrath von Erfindungen in Ansehung bes Liebesgottes , und wir finden die beffen bavon aus bem forentinifden Mufeum, aus bem Stofchifchen Rabinet und aus ber Lippertifchen Dactpliochef angeführt. ...

Die Rupferstiche sind ganzlich weggeblieben, und wir billigen es. Die wenigen, die Spence hat, sind zum Theil ohnehm schon so bekannt, und in einer Menge anderer Bucher zu sinden; zum Theil, kann einer, der in der Runst nicht ganz unersfahrett ist, sie leicht hinzudenken. Die vielen neuen Gemalbe womit der Verf. seinen Spence besteichert hat, alle stechen zu lassen, das wurde das Buch

Buch in ber That febr toftbar gemacht haben. Lles berbief ift ber Endzwed biefes Buche nicht, wie Dr. B bingufest , ben Runftler in Zeichnen ju uns terweifen , fonbern ibm bie Diche bes Erfindens und bes Bufammenfesens, su erleichtern, unb ihn gewiß zu machen, bamit er in Borftellung mothologischer Sandlungen eben fo wenig wis ber bie Aftribute ale wiber bie characteriffie fchen Befichebinge verfloße. Im Ende ber Bors rebe finben mir eine Entschulbigung wegen bes Litels Eupfers und biefe mar in ber That nothig. Wir munichten aber ein Buch, bas ber Runft, und bem Befchmade, baran bie Bragien einen fo wichtigen Antheil baben, gewibmet ift, lieber gang obne Titels Eupfer zu feben, als gleich benm erften Unblicke bie Bottinnen bes gefälligen Reiges und ber Unmuth fo unebel geschildert ju erblicken.

Diefer erste Band enthält wie ber Titel sagt, die 12. großen himmlischen Gottheiten. Zu Ansfange ist allemal wie benm Spence, ein kurzer Ents wurf der Abbildungen einer Gottheit nach dem bez reits in England gedruckten Auszuge des großen Werkes von Spence, und darauf folgen die Ansmerkungen, welche den größten und schäßdarsten Theil des Buchs ausmachen. So beträgt z. Erl die Veschrelbung des Jupiters 6 Seiten, und die Anmerkungen 40; der Juno eine Seite und die Anmerkungen 15 Seiten. Diese Anmerkungen ents halten zum Theil auch Nachrichten von neuern Kunstwerken des Mitchel Angelo, Raphael und ander

anderer großen Meister. Der Kunftler findet hier Stof zu vielen neuen Vorstellungen der Gottheiten, die im Spence vergebens gesucht werben, infondere beit haben die Schriften Winkelmanns viel baju an die Hand gegeben.

Wir wunfchen, bag unfre Lefer bieg unterhale tenbe Buch felbst lefen, weil es nicht mobl eines Mudgugs fabig ift. Es besteht aus Beschreibuns gen ber Gottheiten und ihrer Attribute, Die man meiftens fattfam fennet : uber biefe find Anmerkungen gemacht, und bie Derter angeführt, wo man folde auf alten Denfmalern finbet, und bas Bange ift mit Stellen ber Lateinischen Dichter und ber beften neuern Deutschen burdwebt. langften unter allen balt fich ber Berf. ben bem Amor auf, weil er biergu am Meiften vorgearbeitet fanb. Es ift mabr, wir finden von feinem Gotte fo wohl in ben Schriften als ben Monumenten felbft fo viel reigende Borftellungen, und finnreiche Gins fleibungen beffelben Begenstandes als von biefem. Infonderheit fagt Br. B. fonnen unter ben Krans josen bie Werfe eines Chaulieu, Chapelle, de la Fare, Lebrun, Hamilton, Pavillon. Bachaumont, Grecourt, Dorat; unter uns bie Schriften eines Gerftenberg, Gleim, Jacobi, Weiffe, Wieland fur bie genauften Bentrage att einer bollftanbigen Geschichte bes Umors, und jus gleich fur bie berühmteften Pflangichulen bes fammtlichen Chors ber Amoretten angefeben wers ben.

Machbem

#### 48 Uebereinstimmung ber Werte

Machdem ber Berf. Die merkwürdigsten Ges malde aus unsern Nationaldichtern angeführt, bringt er auf der 182, und vielen folgenden Seiten eine große Menge von allerlen Arten Borstellungen des Liebesgottes auf alten Monumenten ben, dars unter die meisten aus den geschliffenen Steinen des Florentinischen Nuseum und Lipperts Dactylios thef genommen sind. Nach dem allen führt der Berf. auch die Gemälde der größten neuen Kunste ler an, darunter wir vornehmlich nur der vielen sinns reichen Vorstellungen gedenken, die Raphael in den sogenanten kleinen farnesischen Pallaste zu Rom bep der Geschichte von der Vermählung der Psyche angebracht hat.

Den Hymen hat Spence ganz übergangen, ba er boch gleichwohl sehr oft ber Gegenstand ber Dichter und Kunftler ist: und er konnte ihn auch nicht wohl erwähnen, weil er ben den Alten wirklich eine feltne Erscheinung ist. Umsonst hat Hr. B. ihn in der Florentinischen Sammlung, benn Nossi, und im Stoschischen Rabinet gesucht. Ein paar Steine in der Arundelischen Sammlung und Lips pertischen Dactyliothek, ein Sarg in Winkelmanns Monumenten, ein paar Denkmale benm Monte faucon sind alles, was dazu hat aufgetrieben werden können.

In Abschnitte vom Apoll find die Mufen so viel möglich aus einandergeset, und beutlich bes schrieben, welches den Kunftlern besto nüglicher ist, je leichter sie mit ihren Attributen verwechselt wers ben. Werkwurdig ist das alte Monument zu Arans Araniuez in Spanien, wo Apollo mit acht Mufen pors gestellt ift. Die gte fehlt, und ben Apollo bat bie Ronigin Chrifting bagu verfertigen und ibm ibren Ropf geben laffen. Man trift biefe Bilbfaulen auch in bes Roffi Sammlung gestochen an, und fie find merfreurdig, weil man bie Diufen bier burch ibre Uttributen gezeichnet bis auf Gine benfammen finbet. Ben Gelegenheit bes Apolls unter ben Mufen wird ber lacherliche Jrrthum bes Wright in feinen Reifen angeführt, welcher ben Raphael, ber ben Apollo mit einer neuen Bioline abgebildet bat, bas burch vertheibigen will, baß man eine Untife Ctas tue in ber Billa Regroni mit bergleichen in ber Sand finbet. Er wußte nicht, baf Bers nini 150 Jahre nach Raphaels Tobe erft biefen -Urm mit ber widerfinnigen und unschicklichen Bios line angefest bat, und bag Raphael feinen Gres thum felbst eingefeben, und bem Apollo in einer berbefferten Zeichnung biefes berühmten Gemalbes, nach welcher Marc Untonio gestochen, eine bener ftatt bev Bioline in Die Band gegeben. Ben Bele= genbeit ber Mufen wird auch Defers fchone Alle: gorische Decke zu bem neuen Theater in Leipzig befchrieben.

In Ansehung bes oft von den Runftlern ges wählten Borwurfs vom Apollo mit dem Marshas, pflichten wir Rlogen in seiner Schrift vom Rugen der geschliffenen Steine, den Hr. Burkard ansführt; gerne ben. Der Kunstler verspare seine anastomische Kennenis auf eine andre Gelegenheit, und jeige uns den Marshas nie in der scheußlichen Geschl. Ziehl XVI. 23. 1 St.

Ralt obne Saut. Einer mit feinem Gefchmack bes aabten Geele wird nie ein Ausbruck gefallen, ben bem bie Menschlichkeit leibet. Lieber laffe uns ber Runftler nie feine Geschicklichfeit im Musbrucke ber Mufteln feben, ale auf eine efle Art, woben fich bas Berg emport. Er folge ben weifen Runftlern bes Alterthums, Die ben Zeitpunft biefer traurigen Geschichte mablten, woburch bie Empfinbung im geringften nicht beleibiget wurde. Go fiebt man 3. 23, ben Marfpas auf einem Berfulanifchen Bes malbe, und auf vielen gefchnittenen Steinen bennt Sippert und andern an einen Baum gebunden, abet Die Strafe ift noch nicht vollzogen, fonbern foll erft ausgeführt werben. Muf bem erften Monus mente bittet Olympus, welchen Marfnas bie Ribte blafen gelehrt bat , ben Gott fuffallig um Bnabe für feinen Lehrmeifter. Goll Die fürchterliche Sande lung aber ja vorgestellt werben, fo mache ber Runfts ler ben Gott, gegen beffen Burbe es fo febr freis tet, nicht felbit jum Benfer, wie einige gethan, fondern laffe bie graufame That burch einen ans bern berrichten. Ben ber Diobe und ibren Rinbern balt fich ber Berf. etwas lange auf, und fie bers bienen et, als bie -erhabenfte Schonbeit, bie uns aus bem Alterthume übrig geblieben. Belch ein Berluft für Rom, bag biefe große Gruppe feit ein paar Sabren aus ber Mebiceifchen Billa nach Kloreng gebracht worben. Doch wir brechen ab. ba ber Lefer fich aus biefen-wenigen Stellen einen Begriff von bem Buche felbft machen fann. Bir wunschen, bag er es felbft in bie Band nehme, und führen führen beswegen nichts mehr baraus an. Der Liebhaber ber Runft, ber Runftler, der Dichter, alle werben eine lehrreiche Unterhaltung, Rugen und Vergnügen barinn finden, und ber Fortsehung bes Werks mit Verlangen entgegen sehen. ")

#### IV.

Prose und Gedichte über die bildenden Kunste von dem Hörern der schönen Wissenschaften im Therestand öffentlich abgelesen. Wien, 1773. 59. Seiten.

ir gebenken biefer wenigen Blatter nur best wegen, weil sie ein Beweis sind, wie viel ber Unterricht eines Mannes wie Hr. Burkard, bessen Schrift wir eben angezeigt haben, zur Vils dung ber Jugend benträgt. Wir sehen hier zehn kleine Versuche in bentscher, lateinischer, französsischer und italienischer Sprache, auch deutsche und lateinische Verse, von verschiedenen Grafen und andern Personen vom Stande, welche zwak nichts Neues enthalten, aber doch als Arbeiten hoffs nungsvoller Junglinge, von beren Geschmack sich bas Vaterland in Zukunft etwas zu versprechen hat, ihren

Die fehr muffen wir es beflagen, bag unfere Hoffnung vereitelt worden, indem diefer wurdt: ge und verdienstvolle Mann den 16. Dec. 1773 mit Tode abgegangen.

ihren Werth haben. Die bier befindlichen Stude find. 1) Rebe vom Buftanbe ber bildenben Runffe in Wien. 2) Poetifche Ergablung aus ber Bios graphie ber Runffler. 3) Betrachtung über ben Borgug ber Aften in ber Runft. 4) Der begeifterte Renner vor bem Batifanifchen Apoll, ein Gebicht. 5) Rebe in einer Berfammlung fleiner Beifter über bie leichteften Mittel fich ben Ramen eines Rennere ber Runfte ju erwerben. 6) Entretien fur la manière de voyager utilement par rapport aux beaux arts. 7) Lettera per incaminare un Giovane alla cognizione delle arti et delle lor opere. 8) Picturae et seulpturae ortus et progressus, Carmen allegori-9) De literarum humaniorum cum ingenuis artibus necessitudine. discrimine inter Poesin et Picturam differtatio.

Herr Burkarb hat, um die Geschicklichkeit seiner Schuler zu zeigen, in diesem Jahre 1773. ebenfalls eis nen Entwurf einer offentlichen Prüfung aus der Geschichte der Kunft, welcher sich die Abelichen Hörer aus den Vorlesungen ihres Lehrers unterwors fen, auf einigen Blättern drucken lassen. Es sind Fras gen über den Ursprung, Wachsthum und Versfall der Kunfte, vornehmlich der Bildhaueren und Maleren, sowohl ben den Alten als Reinern, die wenn sie alle gehörig beantwortet werden sollen, wirklich eine sehr gute Kenntuss voraussetzen. Dies sem Entwurf ist eine Rede eines Herrn von Zenker angehängt: von der Kenntnis der bildens

bilbenben Runfte in Unfehung bes Abels, und ift jum Gingange ber obgebachten offentlichen, Prufung abgelesen worden.

#### V.

Burkes Philosophische Untersuchung, über den Ursprung unserer Begriffe von Ers habenen und Schönen. Nach der fünften Englischen Ausgabe. Riga ben Hartknoch. 1773. 302. Seiten.

meitlauftigen raisonnirten Auszug in bem britten Banbe ber alten Bibliothef. Hatte sich ber B. dieser Recension ehe auf biesen Umstand besonnen, so wurde er sie gewiß nicht aufgeseht has ben. Indessen hat er nun, da sie einmal fertig und schon in den Handen des Setzers war, alles Mögliche gethan, um sie neben jener nicht ganz überz stüßig zu machen. Er hat den ausziehenden Theil größtentheils weggestrichen, und nur einige Fragen und Raisonnements über gewisse wichtige Punkte stehen lassen. Besonders aber hat er sich ben der, dieser fünften Ausgabe vorgesehren Einleitung etz was länger aufgehalten.

Burtes fucht barinn zu zeigen, bag bas was man Geschmack nennt, nicht in einer besoudern Sas higfeit ber Scele, sondern in der Urtheilsfraft gegrundet sen. Der Worterflarung unfers Verf.

D3 jufole

# 54 Burtes, über ben Urfprung ber Begriffe

aufolge berftebt man unter bem Gefchmacke biejenis ge Babigfeit, ober Sabigfeiten ber Geele, auf welche bie Werke ber Einbildungefraft und ber schonen Runfte Gindrucke machen. (G. 6.) -Dierben fommen bemnach in Betrachtung 1) bie 2) bie Imagination , 3) bie Urtheils-Burtes fucht ben Gefchmack in ber letten allein, und alle Berfchiedenheit und Tehler bes Befchmacks find ibm zufolge in ber Urtheilsfraft ges grundet. Die Urtheilefraft ift bier abbangia, 1) bon bem naturlichen Maage ber Geelenftarte, (ober bon ber naturlichen Grarte und Schwache bes Berfanbes; benn Starfe bes Berftanbes, abgefonbert bon Renneniffen und Pertigfeiten, fann boch mobl nichts anders fenn als die naturlich jeden Indivis buo bon ber Matur jugetheilte Geelenftarte,) 2) von ber lebung 3) von Kenntniffen 4) von ber Aufmertfamfeit und ibren Bollfommenbeiten; ber Bedachtfamfeit, Unparthenlichfeit, Raltblutige feit u. b. a.

Auf die benben erstern Stucke, auf die Bes schaffenheit ber Sinnen und ber Imagination,

fommt ce ben bem Befchmacke nicht an.

Erstlich nicht auf die Sinne: Beil (wie er S. 7. sagt,) "Der Bau ber sinnlichen Werks weuge, ben allen Menschen, bennahe ober vollkoms, men berselbe sen, und sich in den dadurch erregten "sinnlichen Vorstellungen gar keine oder boch nur wenige Verschiedenheiten bemerken lassen., (Wie wollen gleich weiter sehen, in wie ferne dieser Bes weis gultig ist.)

Zwen.

Zwentens nicht auf die Imagination, weil auch biefe in allen Menfchen, wenigstens im Alls gemeinen, auf bicfelbige Art wirfe. Diefen Ers weis grundet ber Berf. auf eine etwas willführs liche Erklarung ber Imagination. Er nennt fie (G. 14.) "bie ichopferische Rraft, entweber bie "Bestalten ber Dinge in ber Ordnung und auf bie "Art, wie fie bie Geele burch bie Ginnen bes "fommen bat, nach ihrem Gefallen wieder vorzus aftellen, ober biefe Bilber auf neue Arten und nach "anderer Ordnung gufammengufegen., Er rechnet zu ber Imagination alles, was man Bis, Phantafie und Erfindung nennt. Dun fchlieft er fo: Das Bergnugen ber Imagination entfleht ents weder aus ber Deprafentation ber guruckgelaffenen Bifber ber Ginnen: fo muß, wenn bie finnlis den Empfindungen in allen Menschen einander abnlich find, auch bie wiederholte Reprafentation berfelben in allen Individuen biefelbe fenn - und folglich wird in bem Bergnugen, in bem Ges fcmacke, fein Unterschied fatt finben. Dber bas Wergnugen ber Imagination entsteht aus ber Bes merfung ber Aebnlichkeit zwischen Urbilb und Machbild. Diefes Bergnugen aber an Mehnlich. feiten ift allen Menfchen gemein. Alfo ift auch in Diefer Begiebung bor Befchmack in allen Menschen berfelbige. Diefes Bergnugen an Mehnlichfeit aber, wird burch bie Urtheilsfraft b. b. burch Ules bung, Reuntniffe u. f. w. bestimmt - und baber allein alle Berichiebenheit bes Gefchmaets. Go bes wundert man leicht hervorgebrachte, gemeine Hebns. lichfer

56 Burtes, über ben Urfprung ber Begriffe-

lichkeiten ber Runft, aus Mangel ber Erfahrung und Renntniß.

Die Uneinigkeit über ben Geschmack entsteht meistens, wenn über bas Mehr und Weniger geurs theilt werden soll. Hier fehlt es an einem entscheiz benden Maasstabe; bessen Mangel erses die Urstheilskraft, und bieß nenne man Geschmack.

Unsers Erachtens ift ben biefer ganzen Uns tersuchung viel Wortstreit. Es wird namlich ger fragt: Ist ber Geschmack abhängig von ben Sins, nen? oder von ber Imagination? oder von ber Urtheilskraft? oder von einer besondern Fähigkeit ber Seele? Man kann, wie uns dunkt, jede dieser Fragen bejahen, ohne sich zu widersprechen. Denn

Erftlich bie Sinne. Dier fommt es bars auf an, was man unter ben Ginnen verftebt, (Dief bat unfer Berf, nicht bestimmt) Die außern Bert-Jeuge? ober bie gange Zusammenkunft von Wirfungen, aus welcher jebe finnliche Empfindung bes ftebet? Denn jebe finnliche Empfindung ift gufame mengefest aus ber Wirfung bes Organs, und aus ben fich bajugefellenden Wirfungen ber Phantafie. Das Bange nun, mas aus biefer Mifchung refultirt, ift bie vollständigste finnliche Ibee. Demnach. fommt es ben bem Bergnugen an ben finnlichen Bes genftanben auf die Befchaffenbeit bes Ginbrucks, und auf die Beschaffenbeit ber burch bie Ibeens und Empfindungsberfnupfung erregten Wirfungen Dun fonnen allerbings gebeime Berfchiebens beiten ber finnlichen Organen, und noch geheimere Bere

Berhaltnisse berselben mit den Organen der Phantassie, machen, daß in verschiedenen Menschen durch benselbigen Eindruck verschiedene Mitideen und Mitempfindungen erregt werden. Diese Mitideen und Mitempfindungen, wie wir sie nennen, sind jest derzeit dunkel — darum wissen wir und über die Gründe unserer Geschmackburtheile so wenig zu ersklären. In wieserne sie aber durch geheime uns bekannte und undemerkdare Verknüpfungen mit uns serm Sinnensosstene in Gemeinschaft getreten sind, in so ferne gehören sie doch den Sinnen gewisser maßen zu — Und in sofern kann man sagen: der Geschmack hängt von den Sinnen ab.

Auf ber andern Seite aber kann man mit eben bem Rechte fagen, er beruht auf ber Beschaffenheit ber Phantasie. Das ist aus bem Borigen eins leuchtend.

Will man aber die Materialien ber Phantasie, die ganze Summe von Ideen, Kenntnissen, Erfahrungen, Fertigkeiten, in wiefern sie der Seele benm Beobachten und Urtheilen den Zon geben — will man dieseszwenn es mit der Aufmerksamkeit und Besonnenheit gleichformig wirkt, Urtheilskraft nens nen, so ist der Geschmack ein Werk der Urtheilskraft.

Diesenigen endlich, welche ben Geschmack für eine eigene Kähigkeit ber Seele, für eine Art bes Instinkts halten, ber uns, ohne vorgängiges Nachsbenken, jum Wohlgefallen ober Mißfallen hinreisse, sind von jenen Mennungen, und selbst von der Megenung bes Verfassers, nicht so weit entfernt, als bieser glaubt (S. 33.) Denn unter einer besondern

### 38 Burtes, über ben Urfprung ber Begriffe

Rabigfeit der Geele verftebt man bier boch nichts . anders, als eine besondere Urt, wie fich bie Rraft . ber Geele bier außert. Diefe Rabigfeit ber Geele als etwas von ber Imagination verschiebenes ans febn (G. 33) beift bod, nicht, fie bavon unabbangia machen. Denn wer wollte ben Ginfluß ber Imas aination, ober vielmehr ber Phantafie, ben irgend einem Beichafte ber Geele lauanen? -Cinftinfa -- verftebt man baburch bier, ein burch bie perboraene bewuftlofe Wirfung bunfler Bors fellungen und Empfindungen bervorgebrachtes Urtheil, eine inffinftmagige, urtheilartige Empfine bung, fo erfennt man die Wirfungen ber Ginnen, ber Phantafie, und nennt bas, mas unfer Autor Urtbeil nennt, Inftinft ober Befibl.

Wenn uns biese Bereinigunsstucht verleitet bat, die Mennung unferes Schriftstellers und ans berer Philosophen in einem falfchen lichte darzustellen, so wollen wir doch wenigstens unsere Mennung that

ju machen fuchen.

Der Geschmack ist bassenige in dem Menschen, (in seiner Seele und in den dazu gehörigen Organen) woraus der Eindruck der Kunstwerke auf Sinnen und Eindildungskraft erklärlich ist — nämlich die Art und der Grad des Eindrucks. Und was ist nun das? Unserer Menning nach, die ganze Seele des Menschen und die Summe aller ihr zugehörigen Ideen, Empsindungen, Kenntnisse, Fertigkeiten u. s.w. oder die Seele und das ganze System der Phantasse. Wir wollen uns näher erklären,

Ula timed by Google

Wir unterfcheiben in ben Segenftanben bes Bes fcmacke zwegerlen: etwas fur bie Borftellung. erwas fur bie Empfindung. Diefe Ratbe ift apfelgrun, bas ift fur bie Borftellung. Diefe Sarbe ift fchon, bas ift fur bie Empfindung. Die Borffellung beurtheilen wir bie finnlichen Gigene Schaften ber Objefte an fich, burch bie Empfine bung bemerken wir bas Berhaltniß biefer Objefte und ihrer Gigenschaften au unserer Datur b. b. ju unferm gangen Ibeen : und Empfindungsinftem. In ben Borftellungeurtheilen find bie Denfchen immer einia, in ihren Empfindungsurt Beilen nicht. In jenen irren fie felten, in biefen febr leiche. Der Grund jener Hebereinstimmung ber Ginno und diefer Berfchiebenbeit bes Gefchmacks unter ben Menschen ift biefer. Der Bau ber finnlichen Berk zeuge ift in allen Menfchen (wenige hieber nicht ges borige Ralle ausgenommen), berfelbige. Und zu ben Borftellungen ber finnlichen Gigenschaften an fich wird aufer bem Dienfte ber Organen nichts weis ter erfobert. Aber Weblaefallen und Miffallen bas bangt von bem Berbaltniffe biefer Objefte und ihrer Gigenfchaften jit unferm gangen Ibeens und Empfindungsfuftem, ju unferm gangen 3ch ab. Jeber Menfch nun ift ein anderes 3ch, bat ein anderes Onften bon Ibeen und Empfindungen, baber bie Berfchiebenheit bes Befchmacks. Die Bes Schaffenbeit biefes Onftems nun ift bennoch ebenfalls bon Renntnis, Erfahrung, Gitten, Gertigfeiten, Reigungen u. f. f. abbangig. In allen biefen tonnen Menfchen von einerlen Temperament und Rultur.

#### 60 Burtes, über ben Urfprung ber Begriffe

Rultur febr leicht eine bollfommene Mehnlichfeit baben (benn fleine Berfchiebenbeiten find bier uns merflich) - und baber bie llebereinstimmung und Einformigfeit bes Befchmacks in verfchiebenen ges fitteten, unterrichteren, geubten Dienfchen. Gebe Ibee, bie wir empfangen, jeder Ginneseindruck, ber uns rubrt, wirft in unfer ganges 3ch - fest unfere gange Phantafie in Bewegung. Dief liefe fich aus febr bernunftigen Grunden ermeifen. nun biefe Wirfung in unfernt Jbeenfuftem ummerts lich, fo find wir in bem Buftande ber Gleichaule tigfeit; ift ce merflich, fo erfolgt, nach bem nun bas Bange ift, mas aus ber Bufammenfunft ber porhabenden Ibee und ber meiftentheils bunflen Smaginationswirfungen refultirt, Woblgefallen ober Miffallen, Juft ober Schmerg. nug bierbon.

Diefer Einleitung von bem Geschmacke folget eine zwote Einleitung, namlich eine furze Erflarung einiger Leidenschaften und Empfindungen, worüsber wir manches zu sagen batten, wenn es uns sere gegenwartige Absicht verstattete: Wir vers weisen die Lefer bier auf die erste Recension. \*)

S. 83. ist ber eigentlichen Unfang ber Untersstuchung unserer Begriffe vom Schönen und Erhabenen. Wir mussen, bier unsern Leser zuvörderst benachrichtigen, daß Burkes unter Groß, Stark und Erhaben keinen Unterschied mache. Sollte dieser, von so vielen scharfsinnigen Welten weisen

<sup>&</sup>quot;) 3m III. B. ber alten Bibliothef.

weisen erfannte Unterfchied etwan nur fcheinbar

fenn?

Wir glauben es nicht, und wenn wir für jest auch keinen andern Grund anführten, als ben uns leugbaren Unterschied unserer Gesichtsempfindungen von Größe, Starke und Erhabenheit, und die Analogie unserer imaginarischen Gesichtsems pfindungen mit den Empfindungen des Gesühls. Dennoch haben alle diese bren Arten der Emspfindungen ohnstreitig etwas Gemeinsames, dieses nämlich, daß sie die Seele in eine starke Bewegung setzen. Aber in jeder der dren aus gezeigten Empfindungen, ist die Vewegung bet Seele, so wie die Vorstellung selbst, von einer ans dern Art.

Burfes muftert nun guborberft bie finnlichen und imaginarischen Ibeen, welche mit ber Empfinbung bes Erhabenen ober bes Schonen verfnupft find, um aus biefem Bergeichniffe einzelner galle bie Eigenschaft bes Erhabenen und Schonen in Auffenbingen und Ibeen ju abstrabiren. Ben Diefer Mufterung nun findet er, bag erhabene Begen: ftanbe in ihrer Dimension groß, schone vergleis dungsweise flein find; bag bas Ochone glatt und polirt, bas Erhabene ober Große raub und nache laffig ift; baß bie Schonbeit bie gerabe Linie bermeidet, ober burch unmerfliche Stufen babon abweichet, bas Große bingegen bie gerabe Linie liebt, und in feinen Abweichungen ploglich und fart Das Schone barf nicht bunfel, bas Erba: bene muß zuweilen bufter fenn. Das Schone fin-

### 52 Burtes, über ben Urfprung ber Begriffe

bet er feicht, behend und jart, bas Große feft, frandhaft und massiv.

Daraus folgert nun Burfes, erftlich: Schon, . und Erhaben ober Groß, find entgegengefeste Empfindungen, Wirfungen entgegengefester Urfachen; amentens, die Empfindung bes Erhabenen ift eine fchrechafte, ober boch fchreitartige Empfinbung. Die Empfindung bes Schonenist von ber Empfinbung bes Erhabenen nicht nur verschieden, fonbern ibr entgegengefest. Gie ift von allem, mas Rurcht und Schmerz beißen fann, ganglich entfernt. Gie ift eine Empfindung, welche eine Art von Liebe genannt werben fann, ba bingegen bie Empfindung bes Schonen eine Urt ber Furcht und bes Schmers Das objektive Schone ift weber in Hebereinstimmung noch in Bollfommenheit und Schicklichkeit, fonbern allein in Eigenschaften gegrunbet, welche ben Gigenschaften bes Großen und Erhabenen entgegengefest find. -Empfindungen bes Erbabenen, ungeachtet bem Grundfage aufolge allezeit ber gurcht und bem Schmerze verwandt find, bennoch angenehme Ems pfindungen bleiben, erflart unfer B. aus bet aroffern Thatigfeit, in welche unfere Geele baburch perfest wird, und welche (nach befannten Brunde fagen) eine Urfache bes Bergnugens ift, wenn bie Thatiafeit unter bem Grabe ber Ermattung bleibt, - Go ungefahr raisonirt unfer Schriftsteller.

Wider biefe zween Grundbegriffe, ben einen bon ber Matur ber Empfindung bes Erhabenen, ben andern die fubjektive Urfache bes Schonen, bate

ten wir manderlen gu erinnern. Wir muffen und auf einige Unmerkungen einschränfen.

1. Die Natur ber Empfindung bes Erhabenen und Großen fest unfer 33. in eine furcht : und fcbreckartige Empfindung. Und mas. uns betrifft, fo fehlt nicht viel, bag wir fie nicht gerate in bas Gegentheil fegen, in ein ftolges Gelbfts defubl unferer eigenen Große, in eine Empfindung. Die mehr ber Rubnheit als ber Furcht abnlich ifte mehr aus bem mutheinfloßenden Bewußtfenn unfes rer erbobten Rrafte, als aus einem furchtartigen Befühl unferer relativen Ginfchrankung und Mins berfeit entftebet.

Wir wollen inbeffen noch feinen allgemeinen Brundfas machen, fonbern nur einige Erfabrun: gen aus ber menschlichen Geele anzeigen, welche für jest wenigftens fo viel erweifen, bag einige erhas bene Empfindungen nicht aus ber von unferm 3. angegebenen Urfache, fonbern vielmehr aus ber ents gegengefesten entfteben. - Bas find benn bie Empfindungen unferer eigenen fittlichen Bollfom: bie und über anbere unferes aleichen era Was find bie Empfindungen bes Ebels muthe, ber Baterlandeliebe, ber Capferfeit und Großmuth? Was find bie großen Empfindungen einer bichterifchen Begeisterung? Bird unfer 23. leugnen fonnen, baf diefes erhabene Empfindungen Und ift bier bie Gecle eingeschranft, obet erweitert? niebergebrudt, ober emporgeboben? Ift bier auch bie geringfte Gpur von einer furchts artigen Empfindung ju merten? 3ft nicht viele mebr

# 64 Burtes, über ben Urfprung ber Begriffe

mehr die Seele hier eines größeren Maaßes ihrer Rrafte sich bewußt? Ragt die Seele hier nicht vielmehr über andere Wesen empor, anstatt, daß uns serm W. jufolge, alle erhabene Empsindungen die Seele unter andere Wesen erniedrigen? Sollten die Empsindungen eines sterbenden Sokrates, deffen begeisterte Seele von den Gestirnen herab auf die Unterwelt schauet, nicht erhaben senn? Und ist den der Verachtung des Todes noch Kurcht möglich?

Ich will ein noch sinnlicheres Benfpiel geben. Man stelle sich die Seele eines stolzen Kriegers vor, ber jest, mir allem kriegerischen Pomp umgeben, in die eroberte Stadt einziehet. Gefühl der Leibesstärste, Bewußtsenn der vollkommensten Gestalt, Undensten an große vollbrachte Thaten, Borherempsinsdung des Nachruhms, der Andlick eines auf seinen Wink gehorchenden Heeres, der Schall des Kriegess geschrenes, ja so gar sein hohes baumendes Roß, bon dem er auf die Tausende ihn umgebender Einswohner und nachfolgender Krieger hoch herabsieshet; — alles dieses muß nothwendig große, erhas bene Empfindungen in ihm hervordringen. Und wo ist hier Kurcht oder Schrecken?

Mus diefen Benfpielen ift wenigstens so viel flar, baß es erhabene Empfindungen giebt, welche von Furcht und Schrecken gan; entfernt find, und baß alfo diese Nebenemvfindungen nicht zu ben wesent. Iichen Bestimmungen des Begriffes selbit gehoren.

In den angeführten Benfpielen fieht man laue ter erhabene Empfindungen, welche aus dem Gefühl unferer eigenen Große entstehen. Demnach folgt für jest aus dem Obigen nur so viel: Diejenigent erhabenen Empfindungen, welche aus dem Gefühl unserer eigenen Große entstehen, sind von aller Furcht entfernt und vielmehr mit Muth und Beistesstärke begleitet.

Wir hatten also vorläufig zwo Arten erhabener Empfindungen: — einige entstehen aus der Bahrenehmung frember, andere aus dem Gefühl unferer eigenen Große.

Gollten aber nicht vielleicht alle erhabene Ems pfindungen aus bem Gefühle unferer eigenen Groffe Bare biefer Gat, ben wir vielleicht an einem andern Ort ausführlicher erweifen , icon er= wiefen, fo mare bie Empfindung bes Erhabenen eint Suftand ber Musbehnung, ber Erbobung unferer (Wir rechnen biefes unfern Lefern für Geele. feine Definition an.) Es ift mabr, nicht alle erbas bene Empfindungen find unmittelbare Empfinduns gen unferer eigenen Realitaten. Mur in ben Empfindungen bes bichterischen Enthusigemus, bes friegerifden Muths, ober ber eigenen Grofmuth ift Die Geele felbit ibr Gegenstand. Ich überschaue ben gestirnten himmel, ich lefe Sallers Ewigkeit, ich bewundre bie große Geele eines Granbifons: -Lauter erhabene Empfindungen, beren Gegenstanbe nicht in mir felbit, in meinen Rraften, in ben, meis nem 3ch jugeborigen Ibeen, fonbern in anbern Dingen auffer mir find. Wird aber nicht bie Geele burch ben Unblick bes gestirnten Simmels, burch Die Ballerifche Phantafie, burch ben Grandisonischen Ebelmuth mit empor gehoben? Und ift niche 17. Bibl. XVI. B. 1 St. viels

#### 66 Burtes, über ben Urfprung ber Begriffe

vielleicht biefes Gefühl ber Miterhebung bie mabre eigentliche Empfindung bes Erhabenen? Welcher Lefer wird jum Benfpiel ben bem Lefen bes Young bie erhabenften Empfindungen haben? Dicht mabr berienige, beffen Geele fabig ift, fich mit bem Dichter empor ju fchwingen? Cben fo glaube ich, baf wenn wir eine bobe Gaule anfeben, Die Eme pfindung bes Erhabenen nicht aus bem Befühle unferer relativen Ginfchrantung, nicht aus einer Art von Kurcht, fondern aus einem Gefühle eigener Bollfommenbeiten entfteber, bermoge beren bie Geele fabig ift, fich in ber 3bee ber boben Gaule fo boch Und fo erflare ich mir bie Empfinau erbeben. bung, Die une bie Bewunderung einer großmuthigen Bandlung einfloffet. Die rechte Empfindung ift bier, wo ich nicht irre, bas Befubl eines Bermogens in uns, felbit fo banbeln ju fonnen. Wer biefes Bermogen nicht bat ober nicht in fich empfinbet. beffen Seele wird ben bem Unblicke ber größten Thaten feine erhabene Empfindungen baben.

Ist aber jum Benspiel Hallers Ewigkeit nicht groß, und ist sie nicht auch fürchterlich? Ist nicht die bekannte Beschreibung des Gewitters benm Milton groß, und ist sie nicht auch fürchterlich? Dieses gestehen wir gern von noch viel mehreren Fällen zu. Was folgt aber daraus? Dieses, daßeinige große oder erhabene Gegenstände Urssachen von schreckartigen Empfindungen wers ben können. Nicht aber, daß schreckartige Empfindungen erhabene Empfindungen was ren. Ein schoner Gegenstand kann, unter geswissen.

wissen Bebingungen, Bewegungen bes Neibes erz regen. Ist aber barum die Empfindung des Schos nen der Bewegung des Neibes abnlich? Dennt wir haben sa dargethan, daß nicht alle erhabene Empfindungen mit furchtartigen Bewegungen bes gleitet sind. Was ist z. B. in dem Gedanken eis nes Patrioten furchtartiges? Und erregt der Ges danke an einen Cobrus nicht große Empfindungen in unserer Scele?

Demnach, wenn wir alles jufammen nehmen, fo fcheint unfer Berf. mit einigen anbern Beltweis fen fich burch einen falfchen Ochluß zu bintergeben. Alle große, erhabene Begenftanbe find ibrer Ratur nach fabig, Rurcht, ober furchtartige Empfinbun. gen zu erregen: - alfo ift bie Empfindung bes Erhabenen, eine Empfindung ber Rurcht. barauf antworten wir nun: Die Gigenschaft bes Rurchtbaren und Demuthigenben ift zwar allen grof. fen Gegenständen ber Unlage nach eigen ; nicht alle empfinbende Wefen muffen barum burch bie Borftellung eines erhabenen Begenftands, in eine Art von Kurcht verfett, ober gebemuthiget merben. Dief ift, wenn wir uns foulmaßig ausbrucken burs fen, nur bie Moglichkeit einer gufälligen Befchaf. fenheit in bem Erhabenen. Wer burch bas Erhas bene gebemuthigt, feiner Ginfchrankung erinnert und in eine Art von Kurcht verfest wirb, ber bat bon bem erhabenen Gegenstanbe zwar eine Borftele lung, aber nicht bie Empfindung bes Erhas benen. Gin Beld ift ein großer Begenffanb, Den Seigen foldat fein Anblick nieber, und ben Tapfern erhebt.

#### 68 Burfes von Erhabenen und Schonen.

erhebt er. Benbe haben bie Ibee bes Selben: aber nur ber Tapfere bat baben bie Empfindung. Mur bie Geele bes Tapfern ift baben erhaben. Wirfungen bes Großen empfinden, und große Em. pfinbungen baben, ift unfere Grachtens febr verfchies Die Tugend g. B. befchant oft. eine ihrer moglichen Birfungen, Die ber Bofe oft. erfahrt. Die Schaam ift alfo bie Empfindung einer Wirfung ber Tugenb, aber nicht bie Empfinbung ber Tugend felbit. Wer bas Tugenbhafte in einer Sandlung empfindet, ift, unferm Begriffe. nach, in bemfelben Mugenblicke eben fo tugenhaft, als ber, ber fie ausubt. Und wer bas. Erhabene eines Begenftanbes (es fen nun eines finnlichen, ober intelleftuellen) empfindet, beffen Geele ift, une ferer Mennung nach, in bem Mugenblicke ber Ems pfinbung eben fo erhaben, ale ber Begenftanb felbit.

2. Was unfres Berf. Begriffe von ben Ems pfindungen bes Schönen betrifft, so hatten wir uns schon vorgesetzt, etwas für die Nennung bererjenisgen zu sagen, die sie aus der Bemerkung der Bollkommenheit herleiten. Aber wir verzögern diese Untersuchung bis auf eine andere Beranlassung. Burkes scheint seine Begriffe vom Schönen fastganz von kleinen, artigen, und niedlichen Gegensständen abgezogen zu haben.

Was die Llebersetzung betrifft, so wollen wir zu beren Lobe und Empfehlung wenigstens anzeigen, daß sie von Hrn. Garve ist. Wie Schade, daß ihm seine schwächliche Besundheit gegenwartig nicht erlaubt, wie es seine Absicht war, seine eignen Besmerkungen hinzuzuthun!

Johann Georg' Zimmermann, über die Eins famkeit. Leipzig ben Weidmanns Ers ben und Reich. 1773.

Diese Abhandlung ist für uns, und wir glaus ben fur alle benfende Lefer, aus mehr als eis ner Abficht febr intereffant gewefen. Die Philos fopbie über ben Menschen ift an fich bon fo ausges breitetem Nugen und ber gegenwartigen Berfaffung ber gefitteten Bolfer fo angemeffen, baf alles, was babin einschlägt, unfere Aufmerksamfeit vorzüglich reißen muß: befonbers, ba fie an ben Befichtefreis felbft fcmacherer Beifter fo nabe granget, bag wir noch fein fo Schlechtes Buch über babin einschlagens be Begenftanbe gelefen baben, in welchem wir nicht eine und bie andere nugliche Bemerkung gefunden batten. Srn. 3. Abhandlung unterscheibet fich von ber größeren Menge theils burch bie Wichtigkeit bes Begenstanbes, theils burch bie borgugliche Bute ber Bearbeitung. In ber Ginfamfeit find ben: nabe alle wichtigen Werke, bie ber menschliche Beift jemals hervorgebracht, entstanden, fie ift bie Mute ter aller unfrer beften Renntniffe, fie bat ben wichs tigften Ginfluß auf unfre Denfungsart , Gefinnuns Wie fruchtbar gen, Gitten und handlungen. mußte alfo die Unterfuchung berfelben werben, wenn fie von einem Manne angeffellet wurde, ber mit bem Scharffinne eines Weltweisen, und mit E 3

ber Maturfenntnif eines Argtes, auch biejenigen Ginfichten in die Geschichte ber Denschheit verbins bet, ohne welche fich Begenftanbe von biefer Datur nie recht grundlich behandeln laffen. Bum Unglude mar Sr. Zimmermann fo mit gerftreuenben Ges Schäfften überhauft, baßer feine Materie nicht gang erschöpfen, fonbern nur einzelne und gerftreute Bes merfungen barüber fammlen, und auf biefe und jene Untersuchung mehr hinweifen, als fie felbft bollens Wie viel bemunerachtet biefe Abs ben founte. banblung Dierfmurbiges enthalten muffe, mag ber Lefer aus folgendem Musjuge beurtheilen.

Es giebt, fagt Sr. Bimmermann, zwenerlen Arten bon Ginfamteit. Die eine besteht in ber Abmefenheit folder Ibeen, Die unfere Geele gern beffanbig gegenwartig bat, bie andere ift bie Entfers nung bon ber Gefellichaft ber Dienfchen. Die lettere ift ber eigentliche Begenftand feiner Abbands lung; boch mußte ben Gelegenheit auch etwas von ber erfteren gefagt werben. Sauptfachlich fucht er bie Bewegungsgrunde auf, bie ben Trieb gur Ginfamfeit hervorbringen, und ba biefer Erieb nicht fo gemein ift, als ber jum gefellschaftlichen Zeben, fo balt es Dr. 3. fur nothig, querft bie befannten Bewegungs grunde bes lettern aufzusuchen, um aus biefen jene finden ju tonnen. Dicht nur unfre Beburfe niffe, fagt er, fondern auch ber naturliche und ans geborne Trieb ber Rreatur, mit abnlichen Rreatus ren au leben, haben bie Banbe ber Befellfchaft ges Enupft. Was ift aber eigentlich in bem Umgange mit abnlichen Rreaturen Angenehmes fur uns? Die gegenfeitige

gegenfeitige Mittheilung unferer Bebanten und Ems pfindungen, bie Rreundschaft, ber unwiderfrebliche Reit ber Sinnlichfeit, Die Liebe. Dierzu fommt noch ber lleberbruß, ben bie Befchafftigung mit fich felbit ben benen hervorbringt, die ihre Scele in eine lebhafte und bestimmte Thatigfeit ju fegen in fich felbft nicht Stoff genug finben. Diefe Ems pfindung bes lleberdruffes nennt Sr. Zimmermann Die Langeweile, und findet ihren Urfprung in ber Abwesenheit angenehmer Ibeen. Gie treibt thatige Geelen in bie Ginfamfeit und gemeinere Ropfe in Die Langeweile ift ein Buffanb Die Gefellichaft. ber Unwirtfamfeit unfrer Geele, beren gange Glud: feligfeit in ber Thatigfeit bestebet. Die sinnlichen Einbrucke, bie einen gemeinen Ropf allein in Thas tigfeit ju fegen bermogend find, berhindern bie eis gentliche bobere Thatigfeit eines benfenben Men-Mus Langerweile flieben alfo gemeine Ropfe bie Ginfamfeit und fuchen bie Befellfchaft, in ber ihre' Aber auch Bufriebenheit wieberhergestellet wirb. qute und lebhafte Ropfe finden oft Befcmact an ben gefellichaftlichen Bergnugungen : benn ihnen, bie fur alle Einbrucke gleich reigbar find, giebt ber Ilms gang mit anbern immer Stoff genug jum Denfen und jum lachen. Im Borbengeben fagt Sr. Bimmermann etwas von benjenigen linglucklichen, beren Armuth bes Beiftes und uble Befchaffenheit bes Rorpers fie eben fo untuchtig macht, in ber Gefells Schaft als in ber Ginfamfeit Bergnugen ju finben.

€ 4

Noch

# 72 Johann Georg Zimmermann,

Noch kommen ben einigen Menschen andere Bewegungsgründe hinzu, die die ihnen eingepflanzte Neigung zum gescllschaftlichen Leben verstärken. Dies se sind die Gefahren der Nücksicht auf uns selbst, die Erinnerung eines vergangenen, oder die Vorstellung eines künftigen Unglücks, das Borurtheil welches vielen bengebracht wird, und welches besonders die feinere Welt beherrschet, daß die Einsamkeit an sich etwas Trauriges sen und die geselligen Neigungen im Menschen ersticke.

Der Trieb gur Ginfamfeit icheint, fo fagt Sr. Bimmermann, in feine erften Begriffe aufgelofet, allemal ein Trieb gur Rube. Unter ber Rube vers fleht Hr. 3., bie Entfernung von allem, mas uns bon unferm angenehmften Denfen abbalt. (Uns tet biefem allen find ohne Zweifel auffere Berbalts. nisse, und nicht innere Bestimmungen Seele ju berfteben.) In ihren Schoof wirft niebergebruckt bon ber Laft ermubenber Befdaffte und Arbeiten, ber Belb, ber Tagelobe ner, ber Megent, ber Staatsmann, um bie Rrafte wieder ju fammlen, bie er burch bie Unftrengung berloren batte. Sier vergift er feiner Gorgen, feiner Entwurfe, und ben Blicken richtenber Bus fchauer entzogen, vergnügt er fich an ber Erinnes rung bes Bergangenen, ober erfest ben Berluft feiner Guter und hoffnungen burch die ftillen Bers gnugungen bes Beiftes. Diefe Bergnugungen fucht in ber Ginfamfeit ber Ungludliche, weil fur ibn bie Welt feinen Reig mehr bat, ber Freund ber Wahrheit und ber Tugend, theils aus Migvers gnügen

anugen und Efel bor ber Welt, theils aus Begterbe, feinen Beift und fein Berg immer mehr jur Erfenntnig und jum Gefühle bes Wahren und Guten ju erbeben. Gein Efel bor ber Welt wirb burch bas Entgegengefeste in ben Besinnungen und burch ben baraus entstehenden Saf von benden Geis ten verurfacht, und burch bas Berlangen unabbans aig zu leben vermehrt. Die Begierbe nach Bolls tommenbeit bes Beiftes treibt in Die Ginfamkeit, weil ba ber Beift bem Zwange entriffen ungebemmt an feiner Bervollfomming arbeiten , und bie Geele fich "biejenige Energie ber Bebanken und "Gefinnungen erwerben fann, mit ber man fich nachs "ber im Umgange ber Welt ihrer Unvernnnft und "ibren Laftern entgegenfeget, wie ein fefter Damm "bem ungeftumen Mcer., Die Begierbe nach bem Benfalle aufgeflarter Manner ift bierben nicht unwirtfam. Der Chrift fucht fich in ber Gisfamfeit in eine Unabhangigfeit bom Grrbifchen ju berfegen, bas ibm in bem erhabenen Machbenfen über feine Bestimmung, und in ber Borbereitung ju berfelben, hinderlich fenn murbe. Der Odmarmer verbirat fich in ibr, aus Rurcht, burch Umgang mit anbern Men: fchen, burch Beschäfftigungen und Wergnugen ber Welt, fein beiliges Ich zu entwenben. Der Mens fchenfeind, um bas Gift ungeftraft ausgießen gu ton: nen, bas in ibm zubereitet wird um feine Mitmens fchen zu tobten.

Leute von Stande verwechseln oft die Einsams feit mit der Gesellschaft aus keiner andern Ursache, als aus Liebe zur Mode, die es besiehlt, im Soms E 5 mer

# Johann Georg Simmermann,

mer auf dem Lande zu senn. Andere suchen dieselbe aus Shrsucht, denn diesenigen, die sich frenwillig den Bortheilen des gesclischaftlichen Lebens entziehen, haben zu allen Zeiten einer allgemeinen Hochachtung genossen. Noch andere aus Heuchelen, um die dusserlichen Merkmahle der Heiligkeit, unter denen die Absonderung von der Welt das hervorstechendste ist, an sich zu tragen. Aus Begierde alte Sunden zu büßen, wählten sie die Menschen oft in den Zeisten, da der Aberglaube das Vorurtheil ausgebreitet hatte, daß ein einsames Leben verdienstlich sen; und aus Begierde neue zu begehen, sieht man noch sest eine Menge Vosewichter in Japan in die Einsams keit eilen.

Munmehr fommt Br. 3. auf bie forperlichen Urfachen bes Triebes jur Ginfamfeit. Das Rima fcheint ibm unter biefen bie merfrourbigfte gu fenn. Er zeiger, bag bas Ginfleblerleben unter ben orientas lifchen Bolfern'gu allen Zeiten bie mehreften Liebs haber gefunden habe, aus ber Befchichte ber gans gen uns befannten Zeitfolge. Er macht uns mit ben Effenern und Therapebten, mit ben Monchen unter ben Juben, mit ben Afceten unter ben Chriften, und unter ben Beiben mit ben Brachmanen, Onme und ben neuern nofopbiften Einsiedlern Indianer und Perfer befannt. (Im Borbengeben! Go nothwendig uns biefe Renntniffe fcheinen, um bon bem folgenden Theile ber Abhandlung überzeugt au werben , fo murbe uns boch Sr. Zimmermann bier mit wenigen Worten, bie uns an bas, mas er als bem größten Theile feiner Lefer befannt vorausfegen

fegen fonnte, erinnert batten, bollfommen befriebis get baben, wenn er uns bafur burch eine weitere Musführung ber Untersuchungen, gu benenihm biefe Thatfachen Gelegenheit gaben, entschäbiget batte.) Was bat biergu bas Rlima bengetragen? aufferorbentliche Sige in biefen ganbern fturat ben Beift in eine Eragbeit, bie ibn jum Umgange eben fo untudtig macht, als fie ibn an bie Gitten und Gebrauche ber Borfabren feffelt. Das Deligions= fnitem bes Roe und bas Temperament ber Mors genlander find ebenfalls Urfachen bes Triebes gur Einfamfeit und bes Beiftes ber Schwarmeren, ber fie jum Ginfiedlerleben bestimmte. Alles Diefes bat Br. Zimmermann, nach unferm Bebunfen, ber pfps chologischen und biftorifden Erfahrung febr gemäß bebanbelt, und burch bie norbigen Benfpiele befta. tiget. Endlich tommt noch bie Regierungsverfals funa bingu, ber Despotifmus, (ein wichtiger Punft) ber biejenigen, bie fren ju benten gewohnt find, ober in benen wenigstens eine Borempfinbung von bent Erhabenen und Colen biefer Wolluft bes Beiftes, eine unauelofchlich brennenbe Begierbe barnach erregt bat, in mufte Ginoben treibt, wo fie allein biefes Out finden, basihnen Schabbar genug ift, um es mit bem Berluft aller anbern ju erfaufen.

Wir haben nunmehr die gehörigen Borbereis tungen gemacht, die Abhandlung des Hr. 3. im Ganzen zu übersehen. Wir wollen ihre einzelnen Theile in berjenigen Ordnung vortragen, worinn fie sich unfrer Seele am leichtesten barftellen; und wir glauben von ihrer Fruchtbarkeit keinen bessern Beweis Beweis geben zu tonnen, als wenn wir unfern Les fern bie Bebanken mittbeilen, bie fie ben uns berans Taffet bat.

Das gefellichaftliche Leben und bas bon ber Bes fellfchaft abgefonberte, fcheinen und benbe von zwenere Oft verfteben wir unter ber Ien Gattung zu fenn. Befellschaft biejenigen Berbinbungen, melde bie Befriedigung gewiffer forperlicher Beburfniffe, Boblftand, Bequemlichkeit, Gicherheit zum lets ten Zwecke haben; oft einen folden Umgang mit ans bern Menfchen, gu bem uns bie Beburfniffe unfres Beiftes veranlaffen. Die Entfernung von ber ers ftern ift bas Ginfiedlerleben, bon ber anbern aber, Ginfamfeit. Go wie nun jene etwas Beftanbiges fo ift auch ber ihr entgegengefeste Buftanb, bas Ginfieblerleben, etwas ununterbrochen Fortbaus renbes; wie aber biefes etwas abmechfelnbes ift, fo ift es auch bie Ginfamfeit.

Diefe zwen entgegengefesten Dinge, gefells Schaftliches und abgesondertes leben, wer follte wohl glauben, baß fie ihren Grund in eben berfelben Bes ftimmung unfrer Geelen haben tonnten? Wir find au biefem Bebanken burch Spr. 3. felbft beranlaffet Unfere Beburfniffe, wenigstens bie Bes burfniffe unfere Rorpers, tonnen Beranlaffungen, aber nicht Urfachen ber gefellschaftlichen Berbindung unter ben Menfchen fenn, biefes, glaube ich, ift burch Die Streitigfeiten, Die zwifchen Moufeau und feinen Wegnern borgefallen find, auf einen gewiffen Grab ber Babricheinlichkeit gebracht, ber ben uns in biefen Dingen eben fo ftart als bie Bewißbeit wirft. Das

was Sr. 3. einen angebornen Trieb jum Umgange mit abnlichen Befchopfen nennet, ift felbit nach bes nen Erfahrungen, bie er angiebt, nichts anders, als bas Bestreben unfrer Geele ihrer Birtfamfeit Mabrung und ihrer Thatiafeit eine bestimmte Riche tung ju geben, bas Bestreben nach Bollfommens Und ift nicht auch eben bief bie Quelle bera jenigen Reigung, um beren willen wir und in bie Ginfamfeit aus ber Befellichaft gurudziehen? Wir wollen fur jest bas annehmen, was Sr. 3. fagt, ber Trieb gur Ginfamkeit fen, in feine erften Begriffe aufgelofet, ein Trieb gur Rube. Allein mas beife ein Trich gur Rube? Scheint es nicht eine Darge bore gu fenn, wenn man ber Geele einen Trieb gur Tharigfeit aufdreibt, ber uns bewegt die Befellfchaft, und einen Trieb zur Rube, ber und nothiget , bie Ging famfeit zu fuchen? Allein biefer Trieb zur Rube ift in ber That nichts anders als ber Trieb gur Thas tigfeit, nur von einer andern Battung als biejenige, ju ber wir in bem Umgange mit anbern veranlaffet Die Rube ift ber Buftand, in welchem wir une ungeftort, ununterbrochen, unfern anges nehmften Ibeen überlaffen tonnen: und beruht alfo nicht berfelbe, eben fo mobl ale bas mas uns jum gefellichaftlichen Umgange veranlaßte, auf bem Bestreben unfrer Geele nach Bollfommenbeit? Wie aus diesem Triebe bie benben Urten ber Gefells fchaft entfteben, von benen mir gerebet baben, bas bon bat und Sr. 3. fo viel gefagt, baf wir nur ein wenig eignes Machbenfen anzuwenben brauchen, um es auf alle bie Ralle angumenben, bie mir uns bieß:

diefifalls 'als möglich vorstellen. Allein wie aus eben bemfelben die ihnen entgegengefete Arten bes abgesonderten Lebens entstehen, davon sen es uns erlaubt noch etwas hinjuzufügen.

Mur ein allgemeiner Saf ober ein allgemeines Miftrauen gegen bas gange menschliche Befchlecht. nur diejenige Lleberfpannung bes Beiftes benm Dachs benfen oder ben ben ichwarmerifchen Erbigungen eis ner feurigen, aber roben Ginbilbungefraft, welche alle Empfindungen ber Menschlichfeit unterbrucket, und ibre vorigen Ginbrucke ausloschet, fonnte in uns bie fonberbare Deigung bervorbringen, bie Befellschaft ber Menschen gegen bie Befellschaft ber wilben Thiere und ber Baume ju vertaufchen. Uns fcheinet es, als ob biefer Entschluß, wenn er bie Rrucht eigner Ibeen ift, nur in einem großen Beifte, in einer ftarten Geele auffeimen und gur Reife fommen fonne: aber auch mur in einem verbors Um bie Grunbe, Die uns zu biefer benen Bergen. Mennung bestimmen, unfern Lefern befannt gu machen, wollen wir noch einmal zu ben erften Brunds faten unfrer Unterfuchung binauf freigen.

Die geistige Vollkommenheit bes Menschen bes fast zwen Dinge, die mit einander unausloslich verbunden sind; die Verstärfung der Wirksams keit unfrer Seele, und die Anfüllung unsers Geistes mit Ideen, ben Gegenständen der Thätigkeit der Seele. Die Secle, sobald sie ihre Wirksamkeit in dem Körper aussern kann, empfindet eine ges wisse Unruhe, die aus dem Mangel der Ideen ente stehet,

ftebet, und bie nur burch ben Bufluß berfelben tann

gestillt werben.

Je großer biefe Unrube ift, befto ftarfer muß ber Bufluß von Ideen fenn, wenn fie foll befriedis get werben. Und hierinn liegt ber Unterfchieb ges meiner und borguglicher Ropfe. Die gemeineren Ropfe werben burch biejenigen Ibeen gefattiget, Die ihnen die Begenftanbe, welche fich ihnen im gefell. Schaftlichen Leben barbieten, unmittelbar guführen. Die Berbindungen Diefer Ibeen, unter einander und mit ihren berrichenden Ibeen, fur die ihre Geele allein reitbar ift, macht bas Gefchaffte ibres gangent Lebens aus. Ihr moralifcher Charafter erhalt burch Diefelben Diejenigen Bestimmungen, in welchen er bom Beifte abhangig ift, furg fie werben Denfchen bon ber gewöhnlichften Art, Menfchen fur bie Befellichaft, bas beißt, fur biejenige Urt von Gefelle fchaft, in ber fie ben meiften Theil ihres lebens augebracht, Die meiften ihrer Ibeen geschopft und in Berbindung gebracht haben. Je ausgebreiteter aber unfer Beift,je thatiger unfre Geele ift;befto mehr mers ben unfre Entwurfe ins Allgemeine geben, befto leiche ter werben wir fabig, mit unfern weit umber febenben Blicken bas gange Reich ber Wiffenschaften, ober, unter andern Berbaltniffen, mit einer gewiffen Menschenkenntnig bas gange menschliche Bes Diefes ift bie Unlage bie fchlecht au überfeben. größten Rollen in ber Welt ju fpielen, als Belb. menn bie Ginbildungefraft feurig und bie Geele im boben Grabe ftart und thatig ift; ohne biefe, als Staatsmann. Diejenigen, ben benen Gelbitfucht bie Triebfeber aller Handlungen ift, werden Eroberer, bie aber, ben benen ein bober Grab bon Empfindfamfeit, obne ber Brofe ibrer übris gen Gigenfchaften etwas ju entziehen, ein allgemeis nes Wohlwollen gegen bas menfchliche Gefchlecht berborgebracht bat, werben Wohlthater beffelben im allgemeinsten Berftanbe. Und biefe lettes ren allein, glaube ich, find unter gemiffen Berhalte niffen , ich menne wenn fich ihren menfchene freundlichen Absichten unüberwindliche Binberniffe entgegen fegen, wenn Unbank und Bosbeit bem Erfolg ibrer Bemubungen entgegen ftreben, fabig. bas utinam una ceruix über bas ganze menschliche Befchlecht auszurufen. Danke es, Welt, beinem Regierer, bag ibre Dacht ibrem Bermogen nicht gleich fommt; mit ihnen verglichen murben bie Deros ne weniger Ungeheuer icheinen! Ben biefem Mangel ber Dacht ift bie vollige Entfernung von aller Berbindung mit ben Menfchen, find Lafterungen wie Timons, bas Gingige was fie thun konnen, um ber an ihnen gebrenden Leidenschaft einigen Schatten von Befriedigung ju verschaffen. Diese Elenber verbienen mehr bebauret als gehaffet ju werben; unter einem glucklichern Geftirne geboren, mur: ben fie eine Menge Menschen in bas golone Zeitals ter berfett baben.

Eine lebhafte Einbildungsfraft, ein schwarzes Geblut und verdorbene Safte, bringen, wenn fie jusammen kommen, einen mißtrauischen Charakter hervor. Aber fie muffen im bochften Grabe wirks sam fenn, fie muffen sich in einem Menschen auf fern,

fern, der einen hohen Grad der geistigen Vollkommenheit besitz, wenn das Mistrauen allgemein, und seine Wirkung stark genung senn soll, die Actte zu zerreißen, durch die wir an die menschliche Ges sellschaft gefesselt sind. Benspiele von Menschen, die dieses Mistrauen in Sindden getrieben, mussen noch weit seltener senn, als von solchen, ben denen es der vorhin angesührte Bewegungsgrund gethan hat. Denn uns scheinet das Mistrauen unter allen uns angenehmen Bewegungen die wenigsten angenehmen Ideen in der Seele übrig zu lassen, ohne der Beschaffenheit des Körpers daben zu gedenken, und es kann also, besonders in diesem Grade, in den meis stenn also, besonders als Naseren oder Verzweisselung hervorbringen.

Denfen und Empfinden , ober die Berfzeuge gu benden, der Berftand und das, was wir das Berg ju nennen pflegen, haben gwar von Datur eine genaue wechselfeitige Beziehung auf einander, und machen, wenn wir uns bemuben, bende auf gleiche Weife auszubilden, den volltommenen Denfchen aus: allein wenn wir über ber Musbildung des einen das andre vernachläßigen, fo nimmt die Bollfommens beit beffelben in eben dem Grade ab, in welchem die Wollfommenheit des andern fleiget; cben fo wie ben benen, die ihre Urtheilsfraft mehr als das Ge dachtnif gebraucht haben, das lettere femach und endlich gang unvermögend wird. Und fo gebt cs auch ben der Spefulation. Heberlaffen wir uns berfelben gang, fo werden wir von der wirflichen Welt fo abgezogen, daß wir endlich unfere Dtenfchs 27. Bibl. XVI. 23.1. St.

beit baben vergeffen. Alle Begenftande, die fich in ber Befellfchaft darbieten, find alsdann fur uns von gleicher Erheblichkeit, nemlich alles hat nur in fo fern einen gewiffen Berth, als es jur Dahrung unserer Leidenschaft bienet. Wir empfinden nicht mit andern Menfchen, wir empfinden nur das Bers . gnugen, in ihren Empfindungen, oder in ber Ber: anlaffung derfelben entweder neue Quellen des Dache benfens zu entdeden, oder unfern Reichthum von Betrachtungen jur Beftatigung unferer Softeme vermehrt ju feben. Bas ift aber die Gefellschaft für einen Menfchen, ohne die Sympathie, die uns eben am meiften mit andern Menfchen verbindet, anders als eine Einode? Und gewiß ift fie die unanges nehmite unter allen, wenn feine Spefulation nicht von der Art ift, daß fie ihm Gegenftande derfelben Jest ift er vielleicht mit ber Entwickes lung des Begriffs Bewegung, Luft, Bolltoms menheit oder fo etwas beschäfftiget, und was braucht er hierzu die Gefellschaft der Menfchen? Was ift in derfelben, das feine Geele von der ihr eigenthums lichen Befchaffrigung auf eine angenehme Beife gus ruckziehen fonnte, fie, die faum noch ber unwiders ffehliche Reis des Bedurfniffes in die Belt gurucks ausiehen vermag?

Ben dem Schwarmer scheinen alle die jest angegebenen Ursachen zusammen zu wirken, um ihn zum volltommenen Einstedler zu machen. Seine Begriffe von Heiligkeit bringen in ihm Haß ober boch Verachtung der Menschen hervor, welchein diesem Falle einerlen Wirkung haben, nemlich die Entz Entfernung von ihnen. Die mit feiner lebhaften oder feurigen Ginbildungsfraft verbundene uble Leis besbeschaffenheit macht ihn mißtrauisch und furchte und die ungegahmte Wirkfamkeit der erfteren macht ihn gegen alles unempfindlich, was mit ders felben nicht übereinstimmt. Das Schredliche ber Einoden, in denen eine beffandige Dunkelheit herrichet, in benen nichts als das fürchterliche Gefchren bet wilden Thiere gehort wird, find Dahrungsmittel für feinen verwöhnten Beift, ben benen er fich eben fo mohl befindet, als ein Befunder ben dem Uns Schauen eines feelenvollen Bemaldes oder ben bent Unboren einer meifterhaften und mit bem gehörigen Ausbrucke abgespielten Mufit. Diefer Ginfiedlet hat es nun in der Welt, besonders in den Gegenden beren Br. Zimmermann ermahnt, ju allen Zeitent fehr viel gegeben. Die Urfachen hiervon, die in dem Rlima der lander und in dem Temperamente ber Bolfer ju fuchen find, wollen wir, ba fie Gr. Bimm. bereits angegeben bat, nicht wiederholen. Allein es fen uns erlaubt benenjenigen noch weiter nachzuforichen, die Br. 3. wegen der Binderniffe, fo ber Ausführung seiner Abhandlung entgegen ftunden, nur bloß berühren fonnte.

Lebhafte Köpfe, das ift solche, deren Sinbildungs, fraft sehr wirksam und feurig ist, haben alle einen gewissen Enthusiasmus, der sie zur Hervorbringung gewisser Beränderungen im Staate oder im Reiche der Wissenschaften tüchtig machen wurde, wenn ihre Kenntniffe nicht so eingeschränkt, die Wege zu mehreren zu gelangen nicht so gesperrt, und durch den

Defpotismus threr Wirtfamfeit nicht fo enge Schranten vorgeschrieben waren. Sie ju burche brechen, murde eine Starfe des Beiftes und einen Muth erfodern, der ihnen gang und gar gebricht. Denn das ift es eigentlich, worinn die Tragheit der Morgenlander besteht; nicht der Mangel der Ecb. haftigfeit des Beiftes, fondern eine fchlaffe Geele, beren Thatigfeit ben jedem Widerftande ihre Richtung verandert, oder die Furchtsamfeit. Der einzige Gegenstand, an bem ihr Beift feine Wirksamfeit auffern tann, ift die Religion. Eine Religion, die durch das Bilbliche, in welches fie gehüllt ift, durch Das Uebertriebene in ihren Foderungen an den Mens fchen, der Schwarmeren zu ihren fonderbarften Meufe ferungen Die geschickteften Mittel an die Sand giebt. Diese Schwarmeren ift alfo unter den angeführten Umftanden das Sochfte, worzu fich der menschliche Beift erheben fann, und erregt die Bewunderung folder Mationen, Die wegen ihrer Matur und Staatsverfaffung ju nichts Erhabenen fahig find. Diejenigen, die fich durch fie gur ganglichen Abfonberung von den Menfchen verleiten liegen, finden Machahmer, und auf diese Art scheint uns das Moncholeben entftanden ju fenn. Die meiften diefer Dachahmer wurden vom Ehrgeiz getrieben. Das Berdienstliche und die Farbe von Beiligfeit, Die diefer Stand in ben Mugen des Bolfs hat, bas Unsehen in welchem er fteht, tonnen ju diefen Urfachen noch biejenigen hingu thun, beren Gr. 3. erwähnet, Die Scheinheiligfeit, bas Berlangen alte alte Sunden zu buffen oder neue ungeftraft begehen

Die Bedürfniffe unfers Geiftes fonnen nicht bloß in dem Umgange mit abnlichen Geschopfen, fondern auch auffer demfelben durch Lefen, Bes trachtung der Matur u. f. w. befriediget werden. Bes wohnheit, Temperament; Mothwendiakeit, und ich weis felbft nicht, was fur Umftande mehr, tone nen uns bestimmen, eines von diefen benden Ditteln Ideen zu erhalten, bem andern vorzugieben. Die Berichiedenheit der Deigungen der Menfchen aur Ginfamteit und jum gefellichaftlichen leben aus Diefem Befichtsvunfte betrachtet, fann uns zwar Die verschiebenen Wirkungsfreise und Plane der Menfchen, aber nicht die Berfcbiedenheit der Broke bes Geiftes und ber Starte ber Secle entberfen. Allein biefes wollen wir auch jest noch nicht wiffen. Bir wollen bloß untersuchen, und was wir finden als eine Beute betrachten, die uns vielleicht mehr ein gluckliches Ungefehr als unfre vorzügliche Ge schicklichkeit in die Sande gespielet hat.

Die Neigung zur Einsamkeit kann also aus zweyerlen Ursachen entstehen. Theils daher, weil dies jenigen Begriffe, Borstellungen und Empfindungen, die uns in der Gesellschaft zugeführt werden, fremd für uns sind, das heißt, auf unser eignes System von Gedanken keine Beziehung haben, theils aus dem Bestreben, unsre gefaßten Ideen in die Bersbindungen zu bringen, in welchen wir sie am liebssten betrachten. Wir wollen uns durch ein Beyspiel verständlich zu machen suchen. Wir sehen ben

einem alten verfallenen Gebäude beständig eine ges wisse Anzahl Arbeitsleute ab und zugehen, und eben so sehen wir an einem ahnlichen Orte beständig Krashen und Störche und dergleichen Bögel hin und her fliegen. Wir sagen von den legtern, daß sie sich gern an wüsten verfallenen Oertern aufhalten, weit wir sie beständig da sehen, und sie würden vielz leicht eben dieses aus denselbigen Gründen von uns sagen. Und doch sind die Bewegungsgründe, die diese Menschen von denen, die diese Wögel dahin ziehen, ganz verschieden. Die ersteren kommen oft dahin, weil sie daselbst die Materialien zu ihren Wohnungen antressen, die letztern, weil sie ihre Wohnungen daselbst ungestört ausbauen können.

Wenn erhabene Manner in jeder Art, wenn große Regenten, ober Belben, ober Beltweise, ober Dichter fich bifweilen in die Ginfamfeit munichen, fo ift es gewiß nicht die Einfamfeit felbft, oder etwas in derfelben, bas fie fuchen, fondern gewiß diefes legtere, die Bequemlichfeit, ungehindert für fich dens Die Einfamkeit, die fie munichen, fen zu fonnen. ift alsbann gegen die Befellichaft oder die Berftreuuns gen, die fie in derfelben umgeben, wie bas Bero gegen eine gewiffe Bahl. Und eben diefe Urfache ift es auch, warum ber Ungludliche, der Chrift, der Schwarmer, und jeder Menfch, deffen Seele einer eigenthumlichen Thatigfeit fabig ift, fich in die Ginfamfeit begiebt. Allein wenn alle die, von denen ich jeto geredet habe, eine beftandige Reigung jur Ginfamteit haben fole len; fo muffen fie entweder aus Dothwendigfeit, oder aus Bewohnheit, oder aus Antrieb des Ecm: peraments peraments die erftere Neigung mit dieser verbinden, nemlich die, die Materialien ihres Denkens lieber ausser, als in der Gesellschaft der Menschen zu suchen. Denn was wurde wohl der theatralische Dicheter, was der Moralist, der Staatsmann, was wurden alle diese sagen, wenn man sie ganz aus der Gesellschaft der Menschen verbannen, wenn man die Quelle verstopfen wollte, aus welcher ihre Gedanken, Ausdrücke, Beobachtungen und selbst ihre Systeme gestossen sind?

Die Urfachen aber, warum viele auffer der Befellschaft der Menschen biejenigen Ideen fuchen, die ihnen nothig find um felbst denfen zu konnen, find, wie wir ichon oben angeführt haben, theile im Zems peramente, theils in der Gewohnheit, theils in der Mothwendigfeit ju fuchen. Im Temperamente, ben alljureigbaren Naturen, beren Empfindfamfeit fur den Umgang mit der Welt zu gartlich ift, ober die durch die Schonheiten der Matur am meiften gerührt werden. In der Gewohnheit ben folden, die von Jugend auf in der Entfernung von allem Umgange mit Menschen erhalten, ein Wesen angenommen haben, bas fie gur Befellichaft anderer und andere ju ihrer Gefellschaft ganglich untuchtig macht. In ber Mothwendigfeit, ben folchen, die durch ben Endzweck, den fie fich in der Welt zu erreichen vorgefest haben, auf gewiffe Dinge, die in einer von der Befellichaft der Menschen entfernten Gegend liegen, hingezogen werden , ober bie burch bie Ber-Schiedenheit der Gefinnungen und Meigungen fich \$ 4 non

von dem gemeinern Sauffen ber Menfchen au ents

fernen genothiget find.

Diefes ift ein Theil der Bedanken , die Brn. Bimm. Abhandlung ben uns veranlaßt hat, und einige bavon hatten wir gewunscht, burch frn. 3. felbft bearbeitet ju feben. Befonders munfchten mir, daß er fich iber die Ginfluffe ber Ginfamteit auf die noch unbestimmten Charafter der Rinder mehr er: flårt håtte. Wir glauben, wenn er als Argt und Beltweiser zugleich, die schädlichen Folgen der ben Aeltern nicht ungewöhnlichen Denfungsart, ba fie ihre Rinder haufig der Ginfamteit überlaffen, oder fie wohl gar vor der Verführung dadurch ju bewahren glauben, entwirkelt hatte; fo murde bas ben manchen von fehr guter Wirfung gewesen fenn. Und wie viel hatte nicht hierzu diejenige Beredfams feit bentragen tonnen, die ihn felbft ben den scharfe finnigsten Untersuchungen nie zu verlaffen pflegt, ob fie gleich zuweilen ber anschauenden Deutlichkeit mehr entgegen ift, ale fie befordert! N.

### VII.

Pindari Carmina cum lectionis varietate. Curauit Christian Gottlob Heyne. Goettingae 1773. 8.

er Mangel an einer bequemen handausgabe des Pindar, ist die Urfache der gegenwartis gen gewesen; und hiemit sagen wir jugleich, von welcher

welcher Seite man fie betrachten foll. Reine mit Anmerkungen überhäufte Ausgabe foll fie fenn; fle foll ben Tert liefern , und in der Berfchiedenheit der Lesarten augleich die Geschichte beffelben , und Dits tel, ihn ju berichtigen, und überall das Befte ju Die Orforder Musgabe, die Gr. Benne jum Grunde legen wollte, that ihm nicht Benuge; unvermerkt fand er fich alfo genothiget, felbft du untersuchen, wie der jegige Tert in den Mungaben bes Vindar nach und nach entstanden mare. Gottingifche Bibliothet feste ihn in ben Stand, von allen Ausgaben, die einen fritischen Musen haben, Gebrauch ju machen. Wir nehmen vor allen Dingen bie Belegenheit mit, von den vers Schiednen Ausgaben diefes Dichters que Br. S. Borrede eine furge Madricht ju liefern, von wels der gemiffermaßen das Urtheil über den Werth der gegenwartigen abhanget.

Ueberhaupt ift die Grundlage des Pindarifchen Tertes die Romifche Ausgabe, die benm Zacharias Ralliergus herausgefommen, und noch genauer als Die Aldinifche ift. Die folgenden vom Cratander, Brubach und Morell find der Momifchen gefolget, und wie uns bundet, fann man wohl bavon fagen, Stephanus hat, wie gewohn: numerus funt. lich, aus allen vorigen einen Tert gufammengefest. Bur Deutschland war es eine Ehre, daß Erasmus Schmid, unerachtet er bem Albus und Ralliergus folgte, dennoch vom neuen ben Anfang machte, Bandschriften zu vergleichen, und dem Dindar eis nen wahren Dienft ju thun. Die Orforder Muss \$ 5 gabe gabe hat fich nach der Schmidifchen gerichtet; aber bie Sandichriften, die man ben der Sand hatte, nicht

forgfältig genug gebraucht.

Das ift ber Borrath, ben Br. B. genüßethat, und wir haben gefunden, daß die Sammlung ber verschiednen Lesarten, aufe forgfaltigfte gemacht ift. Sie erftrectte fich im Anfang fo gar bis auf offene bare Drucffehler, und augenscheinliche Bernache laffigungen bes Dorifden Dialeftes; boch ba S. S. in der Folgte merfte, daß der Dugen bievon uns moglich groß fen, und man diefe Art von einer bochft gezwungenen Bollftandigfeit leicht entbehren fonnte, fo fdrantte er fich in diefem Stude ein. wenige werden unfere Erachtens diefe fleine Un= gleichheit mißbilligen, ba fie nichts weiter, als eine gludliche Berachtung des Bahnes ift, daß man alles mögliche in diefer Art bemerken muffe, wenn man, auf Roften der Zeit und des mahren Rugens, recht genau fenn wolle.

Die Sandschriften, die man bisher verglichen hat, sind nach Sr. S. Bemerkung alle neu: vers muthlich hat er es aus dem Werthe ihrer Lesarten ges schlossen; die man frenlich am besten beurtheilen kann, wenn man Berausgeber ift.

Die Ausgabe selbst ist so eingerichtet, daß unster dem Texte die verschiedenen Lesarten in fortlaufs fender Reihe stehen. Bendes ist überaus schon gesdruckt, und macht dem Berleger Spre. Sigentlich hat Br. H. feine neue Recension liefern wollen; die Unterscheidungszeichen aber hat er nach seiner Einsicht geandert. Dieß wird man mit vielem Danke erkens

nen, wenn man bedenft, wie die liebergange bes Dichters beschaffen find, und wie gerne er einzus schalten pflegt.

Es wurde wider die Absicht diefer Recenfion laufen, wenn wir ein Bergeichniß von hier bemerte ten Lesarten machen wollten, wir muffen uns begnus gen; bie Art, wie fie gefammlet find, anzuzeigen. Dict leicht haben wir eine auch nur wenig betracht: liche Lesart gefunden, von welcher Sr. S. nicht feine Bedanken fury geauffert hatte. Die haufige Bermuthungen bes befannten Daw find faft durchgans gig angeführet, und wie leicht zu erachten, fehr oft gemigbilliget, unerachtet wir nicht laugnen, baß Dergleichen Bermuthungen dem Ausleger fehr oft auf die rechte Gpur helfen; und in diefer Betrache tung find fie uns immer willfommen, ba juweilen ber Brrthum, neben die Wahrheit geftellet, Die lettere fenntlicher macht, und Waffen zu ihre Bertheibigung an die hand giebt. Bisweilen werden Unmerfungen über den Dorifchen Dialeft, ober Die Gefchichte eingestreuet, und nicht felten find bie Defter, als man nach Scholien mit verglichen. ber Abficht und bem Berfprechen des S. Sofraths erwarten fonnte, find furge Erflarungen angebracht, Die burch ihre Manichfaltigfeit und Gute benjenigen fchadlos halten fonnen, dem an den lesarten nicht fo viel gelegen fenn mochte, als bem eigentlichen Und von diefer Gattung der Anmers Musleger. fungen wollen wir einige Benfpiele geben.

Bom Tantalus heißt es (Dl. 1. v. 97.) er litte unaufhorliche Strafen, έμπεδομοχδον έχει Tovov, usta τριών τέταρτον. Man hat fich Muhe geges ben, bas bren und biere eigentlich zu erflaren, und man hat feine Buffucht bald jur Gefchichte, bald jur Benealegie genommen. Uns fiel immer das terque quaterque, und bas homerifche rery Da xal Terear Da (Miad. 3, 363) daben ein. Br. S. geht eben ben Weg, und erflatt die Stelle ohne alle Gelehrfamfeit, continuus fine vlla intermissione labor. Golde Musbrude mogen den Worten nach verandert werden, wie der Schrifts fteller will, (ber lyrifche Dichter aber verandert ben Ausdruck bis jum Unerwarteten) fo bleibt boch ber Begriff immer berfelbe, unendlich, unaussprechlich, unaufhorlich, u. f. f. und am Ende heißt es nichts, als fehr biel. Aber wie viel Gelbitverlaugnung wird erfodert, ber Belehrfamfeit zu entfagen, und fich an den gefunden Berftand ju halten! bennoch ift diefes oft ber ficherfte Beg. Dunfelift der Ausbruck, (Dl. 6. v. 140.) Sokar Tiva axovaç έχω έπι γλώσσα. Sr. S. verfteht durch δόξα eine alte Menning oder Sage, und dogar anovaç ers flart et, Inysoav, oguverav, quae acuit et ftimulat ad canendum. Go ift ber Ginn ber gana sen Stelle: Eine alte begeisternde Sage, schwebt mir auf ber Bunge. Und nun erflart es ber Dichter selbst auf eben diese Art: a u' & 9 έλοντα Teoredus (oder vielmehr, nach einer beffern lesart, προσπέρπει) πνοας, Die sich meiner burch einen angenehmen Enthusiasmus bemachtiget. Sier und

und in vielen andern Stellen wird bemerket, daß Die Dichter die Sprache des Umganges, welche fich nach ber naturlichen Art ju benfen riche tet, in einen besondern, und, wenn wir aufriche tig reden wollen, widernaturlichen Ausbruck veranbert haben, in einen Ausbruck, um beffentwillen Antonius benm Cicero fagt, er lafe nicht gerne Dichter, weil fie zuweilen fo fdrieben, als wenn fie nicht wollten verftanden werden. Afien beift everxogos (Dl. 7,33.) wie Myfaleffus in homer (M. 2, 498.) Dan glaubt insgemein, bag es für euguxweog ftehe; menigftens muß diefes ber Sinn fenu; und um diefes ju glauben, faget man, ber furge Bofal fen mit dem langen vertaufcht. Sr. S. hingegen erinnert, daß xogos auch der Ort fen, wo Zange aufgeführt werden, und führt Dong, 8, 264. an. Was ware also sieuxoeog? Man mußte nun wieder fagen, daß zoeog überhaupt den Ort, den Plat bedeutet, und hier das große Mfien perftanden werde. In eben diefer Stelle erflart er έμβολοι oder έμβολον von Perda, welches Dihos dus gegen über liegt, quae in cuneum fere exit. Statt einer Erflarung ift es, das Sr. S. juweilen Die verworfenen Worte in ihre naturliche Ordnung bringet. Und wo ift diefes nothiger, als im Dine bar? Ober wo darf man fich diefer Rleinigkeit weniger ichamen?

Wenn die historische Nachricht des Scholiasten von dem Sieger, der in der zehnten Pythischen Ode besungen wird, zuverlässig ist, so bemerkt Hr. H. daß dieses eine der ersten Früchte des Pindarischen Genies

# 94 Pindari Carmina, cur. C. G. Heyne.

Benies gewesen sen, und berechnet, daß er sie in seinem zwen und zwanzigsten Jahre musse geschries ben haben. Ueberhaupt, um dieses hier gelegents lich anzuführen, wird erinnert, daß die lettern zwen Bucher Oden von den Gelehrten nicht so, wie die Olympischen und Pythischen untersuchet sind. Vleima frigent.

Ein zwenter Theil diefer Ausgabe wird die las teinische Uebersetung und ein Regifter enthalten, welche gedoppelte Arbeit ein junger Belehrter in Bottingen, herr Roppe, in fo ferne übernommen hat, daß er die Ueberfetjung verbeffert, und bas Regifter gang neu verfertiget. Eben diefer Theil wird auch Anmerkungen von Sr. S. und andern enthalten, befonders die, welche bie und ba in Dbe fervationsbuchern gerftreuet find. Man weiß es fcon, was man von einem Manne erwarten fann, ber durch feine Renntniß ber Sprachen, ber Ge fdicte, und des dichterifchen Ausbruckes fo viel vors trefliches über den Birgil und Tibull gefagt hat, und der eben das verftehet, was man, auffer der philos logifchen Gelehrfamfeit, jur Erflarung eines Diche ters nothig hat, wenn man ihn nicht bloß von einer Seite betrachten will, von der die Bilbung Des Befchmades und Machahmung eben nicht das meifte ju hoffen haben.

### VIII.

Die Werke bes Horaz, aus dem Lateinisschen übersett: Erster Theil, welcher bie Oben enthalt. Anspach 1773.

Dein Dichter bes Alterthums ift wohl in irgend IV einer neuern Sprache fo oft, und auch jum Theil fo gut, nachgeahmet und überfest worden, als Die Urfache liegt, auffer feiner Bortreff: lichfeit, mohl barinnen, weiler unter ben Romern, fo wie Anafreon unter ben Bricchen, berjenige ift, ber fich mit bem Geschmade und ben Sitten unse rer Zeiten am beften zu vertragen icheint. Rrenlich gewinnt ein Dichter felten burch Ueberfegungen, und es giebt leider ju wenig Manner von eignen großen Zalenten, ju wenig Ramler und Dope, Die fich Damit abgeben mogen. Auch ift es insgemein eine febr undankbare Arbeit. Den vortrefflichften Ues berfetungen, die fich wie Originale lefen laffen, fieht man es gerade am wenigsten an, wie viel Schweiß fie dem Ueberfeger gekoftet haben, und der gange lobn feiner Arbeit ift oft ber, daß muthwillige oder eitle Runftrichter über fleine Rehlerchen und Abweichungen, die fie forgfaltig auffuchen, ein großes Be fcbren erheben, und weil ihnen einzelne Stellen nicht gefallen, einen unbilligen Richterftab über bas Bange brechen. Wir wollen nicht fo undankbar gegen die por uns habende profaifche Ueberfegung des Soras fenn. Gie wird in der Abficht geliefert, lefer, die

ber Sprache des Originale nicht fundig find, gang mit dem Genie, den Wendungen, bem Musbrucke des Horas befannt ju machen, und ihn ohne alle Beranderung gang fo ju zeigen, wie er ift; weit nemlich diefes ohne harmonie des Berfes que fchehen fann. Gine folche lleberfegung erfodert nun por allen Dingen die forgfältigfte Treue. zwischen das Edle des Ausdrucks nicht bloß von ber hauptibee, die er bezeichnet, fondern auch von ben mitverbundnen Debenideen abhangt, die faft in feber Sprache verschieden find; ba der haufige Bebrauch im gemeinen leben ein Wort von feinent unsprünglichen Werthe herabsett, und diefes bloß auf das Ungefehr des Sprachgebrauchs antonimt, fo wird ein Ueberfeger deswegen nicht gleich ber Uns treue fouldig, wenn er nicht allenthalben mit den eis gentlichften Wortern und Redensarten, oder wenn er den im Original furgen, aber in ber wortlichen Ueberfetung gedehnten Musbrud, mit einem andern furgern vertaufchet. Man weiß, daß trent überfegen von Rechtswegen nichts anders heißt, als eines Berfaffers Ideen fo in feiner Schrache auss drucken, wie er fie felbft munde ausgedruckt haben, wenn er in diefer Sprache gefdrieben hatte. Diefe Treue aber glauben wir hier gefunden zu haben, und noch immer fennen wir in Profa feine beffere Uebersetung vom gangen Horaz, die wir diefer vorgiehen mochten. Wir behaupten beswegen nicht, daß mancher Ausdruck, manches Wort, manche Redensart nicht noch genauer, noch gewählter bats ten fenn konnen, daß fich manche Dbe, manche. Stelle

Stelle nicht noch besser hatte überseten lassen: aber im Ganzen genommen, sehen wir diese Ucbersetung immer als ein schäsbares Geschenk für das deutsche Publikum an; und wer will den Grad bestimmen, von dem, was in dieser Art nicht noch besser senn könnte.

Wir haben sie durch und durch gelesen, und es wurde ein Leichtes gewesen senn, so gut als andere, bie lieber tadeln als loben, ein Verzeichnis von Wortern heraus zu martern, wo wir den Ausdruck einer Verbesserung für fähig gehalten hatten. Wie wollen nur etliche folder Kleinigkeiten hersen, wie sie uns in die Augen fallen. Gleich in der ersten Obe heißt es:

Sunt quos curriculo puluerem olympicum Collegisse juuat etc. Hunc, si mobilium turba Quiritium etc.

Manche haben ihre Freude daran, im Wettrennen mit Olympischen Staube bebeckt zu werdenze. Dieser hat seine Freude de daran, wenn Roms wankelmuthige Burger zc. Wir wurden es lieber kurzer und nachdrucksvoller gegeben haben: Diesen freut es, im Wettrennen u. f. w. jenen, wann Roms u. f. w.

Im 1 B. Ode 9. ift Gratus puellae rifus ab angulo gegeben: Durch bas Lachen, bas durch sich ein Magdchen aus einer tiefen Ecke verrath: Besser hatte für Ecke, Winkel gustanden.

M.Bibl.XVI.B.1.St.

3

In der 15ten Dbe des 1 ften Buchs :

Pastor cum traheret per freta nauibus
Idacis Helenam perfidus hospitem,
Ingrato celeres obruit otio
Ventos vt caneret fera
Nereus fata.

Die Meere dahin führete: hat Nereus u. f. m. Hier scheint uns der Uebergang vom Juperfecto des richtiger und wohltlingender sen, wenn die Ersthlung im Imperfecto fortgienge, als welches im Dentschen das eigentliche Tempus für die Erzehr lung ift.

. 23. I. 3.

Nauis, quae tibi creditum Debes Virgilium, finibus Atticis Reddas incolumem,

Gieb den dir anvertrauten Virgil unders sehrt wieder heraus, an den Attischen Granzen 20. vielleicht bloß gieb ihn — den Attischen Granzen zuruck.

B. 1.4. Soluitur acris hyemas grata vice veris et Fauoni etc. Den strengen Winter losen ist Zephyr und Frühling ab, mit angenchmen Wechsel. Wir wurden mehr den Worten des Originals gefolget seyn: weil darinnen ein Bild von der Wirstung der warmern kuft auf das erstarrte Erdreich enthalten.

Neque

Neque jam stabulis gaudet pecus etc. Schon will das Bieh nicht mehr in Stallen bleisben: das Wort gaudet ist poetischer.

Iam Cytherea choros ducit Venus imminente
Luna,

Iunctaeque Nymphis Gratiae decentes Alterna terram quatiunt pede etc

Schon führt Entherens Göttin Reihen an im Gesichte des Mondes und die holden Graszien stampfen mit den Unmphen zur Erde mit wechselnden Füssen: Uns würde es besser scheinen: "Schon führt die Cytherische Benus beym tichte des Monden die Reihen; und die bescheidenen Grazien, vereint mit den Nymphen, stampsen mit wechselndem Fuße die Erde. " Ueberhaupt möchte diese Ode auf ser den letzten vier Versen einer kleinen Verbesserung, auch in Absicht des Wohlklangs bedürfen.

1. Doe 8. Iam liuida gestat armis

Brachia. Er zeigt von Waffen braume Arme, der Ausdruck ist ein wenig zweydeutig und man errath nicht gleich, daß es Arme sind, die die Wassen braun gedrückt, oder wie man sagt, die davon mit Blut unterlaufen sind; vielleicht hatte sich für gestat ein poetischer Wort, als Er zeigt, sinden lassen.

I. I. Dbe 13.

Cum tu, Lydia, Telephi Ceruicem rofeam, cerea Telephi Laudas brachia etc.

Wenn du, India, des Telephes weiffen Sals, des Telephus runde Arme lobst: Sollte nicht corea durch weiche Arme beffer ausgedrückt werden?

2 .

1. z. Dbc 27.

Quo beatus Vulnere, qua pereat fagitta,

Welche Wunde, welche Pfeil ihm fuffe Schmers zen machen. Das Pereat ift weit ruhrender. Bon welcher suffen Wunde, von welchem Pfeil er stirbt.

Quanta laborabas Charybdi.

In was für eine Charybdis bift but gerathen. Das Laborare fich zerarbeiten, fich martern, ift ebenfalls im Original weit malerifcher.

Einzelne Wörter und Ausbrücke würden wir uns vielleicht bemüht haben, einige poetischer, kürzer oder genauer zu geben: als B. i. Ode 24. Robur et aes triplex circa pectus, ein Felsenherz. Charum Caput, lieber Freund: oder zu Ende dieser Ode: Quidquid corrigere est nefas. Was nicht zu andern ist: oder B. 3. Ode 26. Vixi puellis nuper idoneus. Noch jungst taugte ich sur Magdchen: oder B. 3. Ode 2. Tenacem propositi virum den, der standhaft auf seinen Vorsat halt, u. d.

Aber nun; Sind alle solche Kleinigkeiten, work innen nicht etwan der Sinn verfehlt ist, werth, eine Uesberseigung zu verwerfen, die im Ganzen so getreu und gut ist, und ganze Stellen eben so schon überseit lies fert? Man lese ganze lange und schwere Oden hins durch, und man urtheile, ob die Ueberseiger nicht Mansner sind, die ihren Horaz verstehen und ihre eigene Sprache in der Gewalt haben? Man bedenke, daß

120 Dben ju überfegen maren, und daß es bennahe eine unbillige Foderung ift, fie alle gleich ichon und ohne alle fleine Fleden ju verlangen. Diefe nach und nach ju vertilgen, fobert viel Beit, wiel Nachdenken, viel Mube. Unfer Geift ift nicht ime mer in ber Berfaffung , daß er gerade bas eigent lichte, angemeffenfte Wort, bas ben gangen Ginu Des Driginals ericopft, finden fann; oft haben wir feines in ber Sprache, bas ihn vollig ause drudte, und oft bringt uns nach wiederhohltem &. fen ein bloges Ungefahr drauf. Unfer Mamler, in dem fich fo viel Beift und fritifche Mubfamfeit vereiniget findet, ift ein Beweis, wie oft er fich mit jeder Ausgabe felbft beffert. Wir wunftben den Heberfegern wiederholtere Ausgaben, und find überjeugt, daß fie aus ihrer guten profaifchen Ueberfes gung mit ber Beit, noch einebeffere, eine volltome men gute machen werden. Wir feben baberc auch bem gwenten Theil ihrer Ueberfenung mit Bergnit gen entgegen. Satten wir etwas gewunicht; fo. maren es fleine Unmerfungen und Erlauterungen ber haufigen Unfpielungen auf die Botter und Sels bengeschichte gewesen, Die die Absicht einer folden für Ungelehrte, oder auch für nicht hinlanglich Gelehrte, Die durch fie bas Original beffer wollen verfteben lernen, bestimmten Ueberfegung bennabe unentbebrlich macht.

### IX.

Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti che anno lavorato in Roma, morti dal 1641. fino al 1673. da Giambattista Passeri Pittore e Poeta Roma 1772. über 2 und ein halb Alphabeth.

ben Kunftler den Kennern bereits schon siemlich bekannt sind, so enthält es doch manche Anefdoten und Berichtigungen gewisser bisher ungewissen und unbestimmten Nachrichten, die um desto glaubwurdiger sind, da sie von einem Kunstster selbst aufgesest worden, und lauter Manner bes treffen, die er personlich gekannt, oder die zu seiner Zeit gelebt haben. Wir mussen zuerst den Bers fasser und die Gelegenheit seines Buchs aus dem Worberichte des Herausgebers naher kennen lernen.

Pafferi war, so viel sich aus dem Buche schliessen läßt, um das J. 1610 geboren, man weiß aber nicht wo; nur so viel ist bekannt, daß seine Familie aus Siena stammte. In der Jugend trieb er die schönen Wiffenschaften und legte sich erst spat auf die Maleren. Sein Lehrmeister ist unbekannt. Er arbeitete ungesehr im 25sten Jahre zu Frascati ben Rom, als der berühmte Domenichino von seis ner Flucht aus Neapel vaselbst ankam, von dem er nach seinem eignen Geständnisse viel lernete. Zur Zeit, da Domenichino im J. 1641 ein unglücklich Ende

Enbe zu Reapel nahm, war Pafferi Vorsteher ber Akademie von St. Etica zu Rom, und hielt seinem Freunde ein Leichenbegängnis. Algardt, der einen Ruf nach Paris hatte, wollte ihn im J. 1648 mitnehmen: die Reise gerieth aber ins Stecken, und Passeri blieb in Rom.

Die Meigung jur Poeffe mar ben bem Pafferi farfer, ale bie jur Runft. Seine Berfe maren aber nach bem Gefchmacke bamaliger Zeiten fchwuls flig und boll bon gegmungenem Bibe, gleichmoff waren fie bie Urfache feines Glucks. Denn ois er einft ein mitrelmaffiges Connett nach feiner Art ben einer offentlichen Berfammlung, wo ber Rars binal Altieri jugegen mar, ablas, fant folches ben bem Rarbinale großen Benfall, ob es gleich nur eine elenbe Unfpielung auf feinen Damen, ber einen Gperling bedeutet, enthielt. Pafferi befam burch feinen neuen Patron eine Stelle ben ber Rirche Maria in via Lata, marb Priefter, und las Dieffen. er fein Anstommen nunmehr batte, fo lief er bie Runft liegen, und brachte fein Leben in Minfie gu, feste jeboch gegenwartige Dachrichten auf, Die mei: ftens basjenige enthielten, wovon er felbft Mugen: jeuge gemefen mar. Pafferi ftarb im 3. 1679. und Linterließ einen Bruderfohn Jofoph Pafferi, ber ein guter Maler und Schuler bes Carl Marat: ti war, und 1714 in ziemlichem Alter ju Rom farb.

Diefe Lebensbeschreibungen sind von vielen Liebhabern wegen ihres schägbaren Inhalts bieber im Manuscript aufbehalten worden; basjenige, welches ben ber Ausgabe gedient, besaß ehemals ber ber

6 4 . fangre

kannte Maler Benebict Lutti. Der Herausgeber hat das Verdienst, daß er nur das Wesentliche bens behalten, aber viele unnüße Weislauftigkeiten, und insonderheit den gespielten Wir seiner Zeit, der dem Dichter zu sehr auflebte, weggestrichen. Hungegen sind leine Urtheile über die Meister und ihre Werke benbehalten, und diesen kann man desto mehr traus en, da Passeri Theorie und Ausübung mit einans der verdand. Sehen diese frenen Urtheile sind viels leicht Ursache, daß diese Lebensbeschreibungen nicht eher an den Tag gekommen, die alle die Personen, wodon darinn geredet wird, lange gestorben und gleichsam vergessen sind.

Passeri war inzwischen ein Mensch und nicht ohne Borurtheile. Er lebte zu einer Zeit, da Bersnini einen großen Anhang, aber auch viele Feinde hatte. Rom war gleichsam in zwen Partenen gestheilt; Passeri gehorte aus uns unbekannten Ursaschen zu den Gegnern, daher er keine Gelegenheit vorben läst den Bernini zu tadelu. Wir erinnern nur noch, daß Malvasia in der Felsina Pittrice, ben Gelegenheit der obgedachten Leichensrede, die Passeri auf den Domenichino hielt, den Namen unrichtig angiebt und ihn Passerina nennt.

Ein gutes Vorurtheil fur biefe Nachrichten erweckt auch ber Brief am Ende der Vorrede, wels den der durch die neue Ausgabe der Maler: Leben bes Vaferi, und andre jur Runft geborige Bucher berühmte Pralat Johann Bottari an ben herause geber geschrieben, worinn er ihnen ein großes 206 ben benlegt, und urtheilt, daß fie gur nabern Kennts nig ber Meifter viel bentragen werben.

Die Anzahl ber Runftler, von benen in biefem Buche gehandelt wird, beläuft sich auf 36. Wir wollen solche hersegen, damit unfre tefer wissen, wen sie hier zu suchen haben, und zugleich das Buche lische Runftler- texicon baraus verbessern konnen. Der Rurze wegen wollen wir nur ben benen, die keine Maler gewesen, anzeigen, welche Runft sie getrieben.

1) Domenichino.

2) Baccio Ciarpi. Füefili führt einen Kunft. ler dieses Namens Bartholomaeus an. Baccio war auch aus Florenz geburtig, und vielleicht aus eben dem Geschlechte. Er war 1578 geboren, lernte anfangs in seiner Baterstadt, gieng darauf nach Nom, wo ex sich hauptsächlich dem Unterrichte andrer widmete, und unter andern den nachmals so berühmten Peter von Cortona unter seine Schüler zehlte. Er war ein sehr driftlicher und redlicher Mann, ber 1642 im 64 sten Jahre starb, und verschiedene rühmliche Andens ken seines Pinsels in den römischen Kirchen hinterließ.

3) Peter de Laar insgemein Bamboccio

genannt, \*)

Ø 5

4) Gui-

Dein Beweis, wie nachläffig die Italianer in den Machrichten von Ausstandern find. Er wird in dem Buche beständig Pietro Wander oder Ramboccio genannt. Der Artifelselbst ist turz, aber voller Unrichtigfeit, unter andern heißt es, Bamboccio sen 1642 gestorben, da er doch viel alter ward und nach Wepermann erst 1673 oder 74 aus der Welt gieng. Er führte den Namen Bam-

4). Guido Reni.

5) Franz Fiamingo (ber Bilbhauer Quos-

noy.)

6) Augustin Taffi war zu Perugia im 3. 1566 geboren; und bieß eigentlich Buonamici, weil ber Marchefe Faff fich feiner aber befonbere annahm, als er nach Rom fam, fo gab man ibm beffen Damen, ben er auch behielt. Ben feiner Befchicklichfeit mar er Lebenslang ein unrubiger luberlicher Mann, wese wegen ber Großbergog von Rloreng ibn eine Beits Iana auf Die Baleeren fchicfte, jeboch nicht als Offas ben jum Arbeiten. Ben biefer Belegenheit ubre er fich im Abzeichnen ber Schiffe und Geeprofpette. Dach erlangter Frenheit hielt er fich eine Beitlang in Livorno auf, und zeichnete bie fremben turtifchen, perfianifchen und anbre Trachten ab. Alles biefes pflegte er nachgebenbs gerne in feinen Gemalben anzubringen. Er batte ein trefflich Bes nie, und malte viele Friefen und Decken ju Rom mit großem Benfalle. Berfchiebene feiner biftoris ichen Gemalbe werben befchrieben. Er fam in Rom abermals ins Befangniß, weil man ibn bes Schuldigt, bag er bie befannte Malerinn Artemisia Gentileschi verführt babe. Geine luberlis den Streiche brachten ihn oftmals in Lebensgefahr. Im Alter mußte er viel bom Dobaara leiden, und gerietb

> Bamboccio wegen seiner Figur. Es heist: Fu di sigura ridicola grosso di testa con un naso bestialissimo, ma faceto, amico della reereazione et buon compagnone.

gerieth in fo burftige, Umftanbe, baf er im 3.

7) Franz Mochi ein Bilbhauer.

8) Johann Lanfranco.

9) Andreas Camassei.

10) Giambattista Calandra ein Runftler in Mosait, ber 1648 ftarb: im Fuefili wird fein Lo-

besjahr um vier Jahr eber angegeben.

... II) Vincent Armanno. Ein wenig bes fannter Maler, baber wir beffen Ramen auch nicht recht angeben tonnen. Dafferi fagt, er fep ein Rlamlander (Fiamingo) gewesen, und schon als ein auter Lanbichaftsmaler nach Rom gefommen, Seine Manier wird gelobt, und fur mabr und nas turlich ausgegeben. Er faffirte feine Landichaften mit arrigen wohl proportionirten Riguren aus, und malte viele Bimmer in Rom auf naffen Ralf. Ses boch hat man auch Staffelengemalbe bon berichiebe ner Große in Delfarben von ibm. Weil er an Kaltragen Bleifch gegeffen batte, fo mußte er fich bor bem Inquisitionsgerichte ftellen. Man verurs theilte ibn auf eine Zeitlang im Dominifaner Klos fter Alla Minerva im Arreft ju leben, mabrent ber Beit malte er verschiebenes bafelbit, vornehmlich in ber Sanfriften. Dachbem er wieber auf frenen Buß geftellt worben, wollte er auch nicht langer in Rom bleiben, fonbern wieber in fein Baterland aus Es befiel ibn aber ju Benedig ein rucffebren. Rieber, woran er auch im 3. 1649 ungefehr im 50ften Jahre farb.

12) Alexander Turco,

1 1 17%

13) Pe-

13) Petrus Testa.

14) Angelus Carofelli.

- 15) Alexander Algardi, ber Bilbhauer.
- 16) Hieron, Rainaldi ein Architect.
- 17) Johann Micl (ober wie er hier genannt wird Miele) ist ein bekannter Nieverlander, ber seine meiste Lebenszeit in Italien zubrachte, und auch in Diensten des Herzogs von Savonen starb. Die hollandischen Malerbücher reben genug von ihm und sagen, er sen aus Verdruß, weil der Herzog ihn nicht wieder nach Rom lassen wollen, im J. 1664 gestorben. Davon wird hier nichts erwehnt, sondern nur gesagt, daß er nach einer kurzen Kranksheit, darinn der Jerzog sich seiner kehr angenomsmen, ungesehr im sosten Jahre und zwar 1656, folglich acht Jahre eher gestorben, als man insgesmein dasht halt. Wir glauben aber, daß Passerischen sich in der Jahrzahl geirret habe.

18) Martin Lunghi, ein Architect, welcher

im 3. 1656 farb.

19) Guido Ubaldo Abatini, ein Maler ber fich auch burch Arbeiten in Mosaik hervorthat, war im J. 1600 geboren und starb 1656 in Rom vor Schrecken, weil er seine Geliebte an ber Pest vers loren batte.

20) Ludwig Gentile, eigentlich Primo, war aus Bruffel geburtig, hielte sich fast 30 Jahre in Rom auf, und malte verschiedene große Sachen in ben basigen Kirchen, ebe er wieder in sein Vatere land zurückfehrte. Er that von bort aus eine Reise nach Frankreich. Füßli sagt: er habe noch 1660 gelebt,

gelebt, hier wird bas 3. 1657 als fein Tobesjahr angegeben.

21) Julian Finelli ein Bilbhquer.

22) Augustin Mitelli.

23) Franz Albani.

24) Michael Angelo Cerquezzi.

25) Catharina Ginnafi, war von pornehe men Meltern geboren ; batte aber eine folche Dieis gung jur Maleren, bag ibr Obeim ber Rarbinal Binnaft ihr ben Celjo jum Lehrmeifter gab, wier wohl fie nachgebends bie Danier bes tanfranco porjog. Als der Rarbinal die Rirche ber beil, bu cia aufführen ließ, trug er ibr auf, berichiebene Mla tarbilber ju malen, welche fie auch mit vielem Ben. falle ausführte. 21s er ftarb, bermanbelre er feis nen baben liegenden Palait in ein Monnenflofter. und bestellte fie zur Auffeberinn beffelben. Beil fie bon Jugend auf eine fromme Perfon gewefen, fo gieng fie ben gunehmenden Jahren felbft in bies fes Rlofter, wo fie auch 1660 in einem Alter bon 70 Stabren berftarb. Gie marb ben ibrer Mints ter und gedachten Dheim, benen fie ein fcbones Monument errichten laffen, begraben.

26) Andreas Sacchi.

27) Johann Franz Romanelli.

28) Joseph Peroni, ein aus Nom geburtiger Bildhauer; er lernte ben Algardi ber ihn ansfangs sehr liebte, aber wegen seiner Luderlichkeit nachgehends nicht mehr achtete. Er war ein unstuhiger Ropf, und unternahm aufs Gerathewohl eine Reise nach Schweben, wo die Koniginn Christina

stina bamals regierte, kam aber bald wieder zuruch, weil ihm bas Alima nicht gesiel. Er verheurathete sich, ward aber beswegen boch nicht ordentlicher; und dies war auch vielleicht Ursache, daß er im J. 1663 starb, und sein Leben nicht höher als auf 35 Jahre brachte.

29) Nicolaus Pouffin.

30) Franz Barratta, ein Bilbhauer aus Maffa, und Schuler bes Bernini. Es wird ihm vieles 20b bengelegt und nur bedauert, daß er fo unorbentlich lebte. Er brachte baber fein Leben auch nicht hoch, sondern starb im J. 1666.

31) Joh. Angelus Canini.

- 32) Johann Franz Barbieri inegemein Guercino genannt.
- 33) Franz Boromini. Es wirb von ibm gefagt, bag er in feinen Werfen qualche irregolarita capricciosa mà sempre ingegnosa verras then batte. Das Urtheil ift ju gelinde, weil er burch feine gefunftelten und gezwungenen Einfalle wirflich viel jum Berberben bes Gefdmade in ber Baufunft bengetragen , und ein bofes Benfpiel ges geben bat, welches nach ber Zeit immer mehrere bewogen, bie eble reine Simplicitat ber Griechen au verlaffen : ein Rebler, ber ben meiften ifalienis ichen Baumeiffern, ben bor ein paar Jahren bers ftorbenen Banvirelli ausgenommen, bis auf ben beutigen Tag anklebt. Daß er fich aus Deib und Mifgunft gegen ben Bernini erstochen, wie cinice wollen, bavon wird bier nichts gefagt. Es beißt, er fen in ein hibiges Fieber gefallen, in einem Anfalle

von Raseren aus dem Bette gesprungen, habe, weil man nicht Acht auf ihn gegeben, einen Degen ergrife fen und sich so gefährlich damit verwundet, daß er nach einigen Tagen an der Wunde den Geist auß geben mussen. Dies geschah im J. 1667. Diese Machricht ist glaubwurdig, da Passer damals in Rom lebte, und als ein Zeitgenosse von ihm schrieb.

34) Peter Franz Mola.

35) Peter Berettini von Cortona, Diefes Ichen hat einige tucken und geht auch nicht bis auf ben Tod bes Kunftlers, welches um so viel mehr zu bedauern ift, da wir von diesem Kunstler noch keine recht vollständige Nachrichten haben, die Passeri am ersten im Stande gewesen ware zu geben. Er starb aber ehe er die lette Hand an das Werk gelegt hatte, und daher mussen wir seiner übrigen Nach; richten von Verettini entbehren.

36) Salvator Rosa. Dieses Leben steht schon in ber neapolitanischen Ausgabe ber Lebenss beschreibungen des Baglioni, wohin es doch eigents lich nicht gehört. Wer solches mit dem gegenwarstigen vergleicht, der kann daraus abnehmen, wie viel der Herausgeber zu bessen Werbesserung bengestragen, und wie viel die Ausgabe des Passeri übershaupt baben gewonnen, daß sie in dessen Hände gevrathen ist. Es ist eines der aussührlichsten. Den Beschluß des ganzen Werks macht ein umständlis des Register.

X.

Schreiben über bie Ausstellung ber Atabes mie der bilbenden Kunste, zu Dresden ben sten Marg 1772.

ch bermuthe, baß Gie ben Fortgang unfrer june gen Runftler vorzüglich ju wiffen begehren; und will baber ben meiner Befchreibung von ben Lebrlingen au ben Mitaliebern und Lebrern ber Afas bemien ju Dreeben und Leipzig binauffteigen. gereicht ben erftern gur Ehre, baß fie biegmal mebe Priginale, und weniger Ropien, geliefert. meifte Soffnung unter unfern jungen Malern ge ben: Füger, Rlengel, Mechan, Ceng, Des fer ber Cohn, Bach und bie benben Rlafe. herr Füger ift furs nach biefer Ausstellung nach Beilbron in Schwaben, feiner Baterfrabt, jurudiges febrt ; boch benfen wir nicht, ibn baburch auf immer perloren au haben. Eines feiner Miniaturgemalbe bon ziemlicher Große ftellte bie benben fleinen Tochs ter bes herrn Baufe in Leipzig vor. Gie haben es gefeben, und werben baber mit mir einftimmig fenn, bag biefer junge Runftler Soners leichte Behandlung und Con ber Farbe fich jum Muffer gewählt zu haben fcheint ; fo wie auch barinn, baf er nur noch wenige Schritte ju thun bat, um fich ben größten Miniaturmalern an bie Geite ftellen au fonnen.

Beweise,

Beweise, daß er auch zu weitläuftigen Zusame mensehungen Talente besitt, gaben zwo große Zeichnungen I) Salomo, der, von seinen Weisdern umgeben, den heidnischen Gogen opfert. Das Einzige könnte man vielleicht ben dieser, sonst ganz im griechischen Stil ausgearbeiteten Zeichnung erzinnern, daß Salomo mit einem römischen Ponstifer zu verwechseln sen. 2) Die Fenerlichkeit der Israeliten ben dem guldnen Kalbe, die um dasselbe tanzend vorgestellt waren, im Geschmacke des Earspioni gezeichnet.

herr Klengel, ber, wie Gie miffen, fic fcon ben ber vorjährigen Ausstellung als ein mure Diger Schuler unfer Dietrichs gezeigt hatte, binters gieng biefes Jahr nicht unfre Erwartung burch zween Originalgemalbe in Del, einer Morgenlande Schaft, bie bon feiner Gefchicklichkeit im Baume fclage zeigte; und einem Connenaufgang , nach ber Matur, in einer geburgigten Begenb ben Ref feleborf, entworfen. Der aufsteigenbe Rebel ließ ben am Bluffe bes Geburges laufenben Strom noch ba errathen , wo Sugel im Mittelgrunde, eis nen Theil beffelben berftedten. Gine um bie Gde bervorgetriebne Beerbe Rube empfieng bie Belcuche tung bes niebern Connenlichts, bem einige wenige. Baume, bie über niedrigeres Gebufche hervorrage ten, jur Befchattung bes Borgrundes, entgegens gestellet maren. Berr Rengel bat biefe Gegenb. auch rabiert. Drengebn anbre bon ibm rabierte Blatter, theils Landschaften, theils Bauerngelage im Dfladifchen Befchmacke (wir wunfchen nicht, baß 17. Bibl. XVI. B. 1 St.

# 114 Heber bie Bemalbeausstellung

er sich diesen allein eigen zu machen suche) und bes Runftlers Großmutter, zeigten von einer leichten Madel. Seine radierten Blatter belaufen sich schon auf 30 bis 40 Stuck, und berdiesten die Aufmerksamkeit ber Liebhaber. — Noch nuß ich von ihm eine, mit schwarzer Kreibe sehr gut aus geführte Zeichnung bemerken.

Herr Mechau \*) hatte eine Ruhe unfere heis tanbes auf ber Flucht nach Aegypten in Del gemalt. Es ist Morgen. Iofeph ermuntert Marien bie Reise fortzuseten, aber sie zeigt ihm bas schlafende Rind, und bitter ihn, noch einige Augenblicke zu

marten.

Herr Cent, der beste Schiler bes Drn. Dir, Hutin, komponirt mit Leichtigkeit und vielem Fener, Außer einem nach Battoni kopirten großen Gesmälde, St. Johannes in der Wuste, sah man den Evangelist Matthaus, ein Originalgemalde, und das golbene Ralb der Ifraeliten, eine Zeichnung, von ihm.

Der junge Deser will und, wie es scheint, ben Berlust Wagners ersegen. Seine Lands schaften mit Wasserfarben gemalt, mehrencheils Ropien nach Dierrich, eine aber nach ber Natur

entworfen, erhielten allgemeinen Benfall.

Johann Samuel Bach, ein Sohn best berühmten Bachs in Hamburg, hat ben bem Kupferstecher Krüger in Potsbam zuerst gelernt,

<sup>\*)</sup> geb. ju Beidzig 1748, fernte ben Bernhard Robe in Berlin, nutte aber zugleich ben Unterricht bes bafigen Afademiedireftote le Sueur.

gelernt, und sich nur erst seit zwen Jahren, unter bes Herrn Dir. Desers Unweisung zu Leipzig, zu bilben angefangen. Einige mit-Tusche ausgeführe te Bachanalien zeigten von seiner Anlage zur Zusssammensehung; und einige waldigte Landschaften, gleichfalls Zeichnungen, versprachen gleichsam die vortrefflichen Blätter, die ich Ihnen beh der folzgenden Ausstellung von diesem Kunstler anzuzeigen habe. Er ist gegenwärtig in Oresten, um seinen Geschmack, den Deser für das Edle gebildet hat, durch das Studium der Antise und der besten Gesmälde vollends sicher zu machen.

Der altere Herr Klaß hat vollig die fleißige Ausführung seines Lehrers, des Herrn Casanova, in Zeichnungen angenommen; und besonders sind seis ne Ropien nach Antifen und seine nach dem Leben gezeichneten Ufte schätzbar. — Sein Bruder hatte eine große Landschaft nach Salvator Mosa, und zwo kleine Landschaften, eigener Erfindung, ges malt; die, so wie eine getuschte Zeichnung, viel Unlage verrierhen.

Herr Pechwel und Sendelmann hatten benbe ben David, mit bem Haupte Goliaths, in großen Delgemalben vorgestellt. Bon bem Erstern war auch eine Zeichnung, Loth mit seinen Tochtern.

Herr Gobel hatte dem Bildniffe des Herrn Accissetretars Zimmers, mit benden Handen, eine gute Stellung gegeben: Hr. Naumann, welcher sich jest in Rom aufhalt, eine Madonna mit dem Rinde nach E Maratti kopirt: Hr. Tiebel eine Lands schaft mit Bieh erfunden und mit Wasserfarben ger S. 2 malt.

Lighted by Google

### 116 Meber bie Gemalbeausstellung

malt. Bon Grn. Thiel waren zwo Landschaften nach von Goper in Del.

Aus ber Schönauschen Schulesind zu bemerken: von Brn. Bergold, eine gut gerathne Ropie nach seinem Lehrer, Selima aus dem Gedichte Joseph; von Brn. Schiffner, die häusliche Undacht, eine alte Frau, welche sich die Nägel abschneidet, und verschiedne kleinre Entwurfe gleichfalls nach seinem Lehrer; von Brn Nenner, die vier Lageszeiten nach Berghem, mit der Feder gezeichnet; von Brn. Vogel, einem jungen Knaben von zwolf Jahren, zwen Ropfe nach Rasphael, seines Vaters Bildniss in Pastel, und ein andres in Miniatur.

Die Mademoiselle Fridrichinn fahrt fort sich in ber Blubmenmaleren hervorzuthun: Früchte, Zitronen, Schmetterlinge zc. weiß sie mit so viel Wahrheit zu schildern, daß sie mit der Natur zu wetteifern scheinen. Sie hatte bießmal funf Stucke ausgestellt, worunter das schönste, Blubmen in einem Wasserglaße darstellte.

Einer ihrer Bruber ubt sich in Biehftuden, ber andere in der Historienmaleren. Letterer hatte die Anbetung der Weisen in einem Nachtstücke dars geskellt, und das Licht von unserm Heilande abges leitet. — Die zwo Hirtenstücke des jungern Fries drichs stellten: 1) den Hirten und eine Heerde Ruhe, durch den Anfall eines Wolfs zerstreut; 2) eine Heerde Ruhe und Schaafe vor, von Wespen verfolgt, deren Nest in einer alten Weide zerstört worden: der Hirte bedeckt sich das Gesicht mit seinen Wams. Außerdem hatte er noch

noch eine Walbung mit einer Parforcejagb, eiger ner Erfindung, gemalt.

Mabemoifelle Dinglingerinn batte, aber mals nach Mogari, eine Lautenfchlagerinn, und eie nen Rnaben mit einer Rage fpielent, von einem aroffen Gemalbe in Miniatur übergetragen.

Eine anbre Miniaturmalerinn, Die Frau Hauptmanninn Frankinn, eine geborne von Langen, batte einige Bilbniffe ausgestellt.

Bom altern Brn. Balther muß ich Ihnen ein febr bubiches Frauengimmerportrait in Mie niatur anzeigen, barinnen er fich bie Behandlung bes Berrn Ruger eigen ju machen gefucht. Gein jungerer Bruder hatte bie Rlucht nach Megne pten, ein Rachtstud von Dieterich, febr gludlich in Del fopirt.

Much zeigte ber jungere Cent eine gute Anlage. sum Miniaturmaler in einigen Bilbniffen.

Won Rechhelm war bas Bilbnif bes Sterne fundigen Landmanns Balifch, ber eine Thierpffanae, Apocinum androfaemi folium, Linnaei, eine Blubme, bie in ber Maleren fast wie eine weiße Spacinthe, in ber Datur aber wie eine Dapblub: me geftaltet ift, in ber Sand bielt.

Berr Mietsch batte ein Bruftbild in Paftel nach ber Matur; Die Auferweckung Lagari in einer Beichnung; und bie vorjabria ausgestellte Beichs nung, bie Grablegung Chrifti, rabirt, ausges bangt.

## 118 Heber Die Gemalbeaudfiellung

Auch darf ich eine Rapucinerprocesion von Theil, und dessen Prospekt des zerstörten Belves dere in dem Gräfl. Brühlischen Garten an der Festung, bende mit Wasserfarben gemalt, so wenig vergessen, als, im Leipziger Zimmer, einige gute Ropien von Gottlob und Fabricius in Del.

Amo Gemalde auf Glas von der Frau Wende millerinn, bavon 1) das Vildnif der verwittweten Churfürstin R. H., 2) ein Bouquet von mancherlen Bluhmen vorstellte, wurden von den Liebhabern mit

Wergnügen betrachtet.

Bon herrn Dir. hutin fah man ein fehr gus tes Delgemalde von mittler Große; den Promes theus an einen Felfen gefeffelt. Bor ihm finet ber Raubvogel, der an feinem Eingeweide hacht. Furcht und Schrecken berricht in ber Gegend umber, und eine Urne deutet das Berbrechen an, welches ihm eine fo fdreckliche Strafe gugog. In dem Beiche nungezimmer waren von ihm viele treffliche Beich nungen ausgehangt, die größtentheils Gegenftande aus bem gemeinen Leben vorftellten; als; eine Baus ernhochzeit; einen Mann und eine junge Frau, Die Dbft fauften; einen Angben und ein Magochen, vermuthlich des Runftlers Kinder; drene, den vorigen Winter nach bem leben gezeichnete Afte, brey Ent wurfe ju Grabmablern des verftorbnen Gellerts, und eben fo viel ju Brunnen.

Bon hrn. Dir. Defer sahen wir dießmal kein Delgemalde. Diese Stelle vertrat eine koloniere Zeichnung von einer originellen Behandlung, morimnen ein durch Zufälle der Zeit schadhaft geworde

nes schönes Rembrandisches Gemalde, die Kreuzis gung Chrifti vorstellend, das in dem Wincklerischen Kabinette zu Leipzig befindlich, von einem Kunftler, Deffem Auge feine Schönheit des Originals verborz gen blieb, wenigstens vermittelst der meisterhaften

Nachahmung gleichfam erneuert worden.

Das Gemalde des hrn. Cafanova ftellte ben Achilles por, ber ben Philoftet um die Pfeile des Herkules bittet, ohne welche er fic Proja ju erobern nicht getraut. Man muß die fen Schägbaren und durch feinen Unterricht und Gelehrsamkeit ber Afademie fo nuslichen Runfte ter, glaube ich, nicht nach feinen Gemalben allein, beren er des Jahres nur Gines, bur jahrlichen Muse fellung zu verfertigen fcheint, fondern vorzüglich nach feinen Zeichnungen beurtheilen. Welche Benauigfeit und welcher Bleiß herrichte nicht in dem Ropfe des puthifden Apollo , von eben Diefer Meifterhand gezeichnet! Gine Reichnung, die, wie die Afte, welche Diefer Runftler noch in Rom nach dem leben gezeiche net hat und juni Unterrichte auf ber Drefidner Afademie ausgestellt find, eines Mengs nicht unwurdig maren.

Unfer leider! alternde Dietrich hatte zwen schon vor einigen Jahren gemalte Stude, die Gesturt unsers heilands und derfelben Berkundigung an die hirten, ausgehängt. Borzüglich hatte der Kunftler in dem letztern seine Wiffenschaft in der Farbengebung, durch den Kontrast der Nacht mit dem von dem himmlischen Boten ausstromenden

blendenden Lichte, zeigen fonnen.

D 4

#### 126 Weber bie Gemalbeausftellung'

Die meifte Aufmerkfamteit der Renner, und aller vatriotifden Sachfen, jog ohne Zweifel bas Semalbe bes Brn. Schonau, Die Wiedergene fung Ihrer Ronigl. Sobeiten ber verwittweten Churs fürfürftin vorftellend, fomobl bes Begenftanbes als der Ausführung wegen auf fich. Diefe Furs fin, welche das Gemalde felbft von bem Runfiler verlangt hatte, fist in einem Ebronftuble, binter welchem ein Ehronbette in einer Difche fieht, in eis ner fanft gefdwungenen anntuthigen Stellung. Auf ihrem Gefichte ift die Freude ihrer Genefung, mit Noch etwas Rranflichfeit und gartlicher Gulb vers mifcht ausgedrückt, ohne die Aehnlichkeit ju ber Ihr Durchlauchtigfter Cohn fteht hindern. nebft feiner Gemablin , in einer reigenden und ihr eignen anmuthigen Stellung ju ihrer Rechten, welche ihre gegenseitigen Rührungen, burch Ruffe In der erhas und Drucfung ber Banbe bezeigen benen Mutter Schoofe und Armen ift die jungfte Pringefin Mariane, in ihrer unschuldsvollen Schonheit, welche ihr den Rugischen Orden anlegen hinter ihr fteht die Pringefin Amalia, die will: fich auf den Stuhl ihrer Frau Mutter lehnt, fich mit ihrem fungften Bruder, Dring Maxen, ums umfaffet, und fich ihre einmuthigliche Freude mits Deben ihnen, ein wenig rudwarts, ficht theilen. Ihro Ronigl Soheit die Pringefin Elifabeth. welche die Augen ber Buschauer auf ein allegorisches Bild führet, welches ber Maler, jur Erlauterung Des Zeitpunfts, auf eine Staffelen geftellt bat. Es ift folgenden Inhalts:

#### ju Dreften bom Jahr 1772. 121

Bor einem auf groo Stuffen erhabenen Altare, worauf die Buniche aller Bergen ber Unterthanen fich in eine einzige Rlamme foliegen, fniet Gachfen, unter der Figur einer iconen blonden grauensperfon. Gie ficht bas Schickfal um die Benefung ber Churfurftin Krau Mutter an. Die bren Parcen fpinnen ben lebensfaden berfelben. Schon ift Atros pos im Begriffe, einen Raben mit ihrer furchterlie den Scheere ju faffen; aber bas Schicffal, burch ber Sachfen Bleben gerührt, halt fie juruch, und gebietet ihr, benfelben von Gold und Geide vermifcht fort zu fpinnen. Das Schickfal halt zugleich in feinen Armen die Urne, worinnen die unmis telbaren Werhangniffe ber Sterblichen aufbehalten werben: Die fcmargen Bolfen fenten fich jurud, und ein neues licht flart ihre Umriffe auf, wo man beutlich die Bilbfaule bes Aeffulap gewahr Unter biefer Statue wird bie Beit von ber Liebe bes Machffen und ber guten Regierung gefeffelt: neben ibr ffeht der patriotifche Gifer, in ber Sie gur eines wurdigen Greiffes, welcher Die Genfe berbricht. Die Genien ber Dichtfunft, Maleren und Mufit entwenden einmuthiglich der Zeit ben Seiger, und fliehen voller Liebe und Preude aber Die Genefung ihrer Befchügerinn hinter die Bild. faule bes Bottes ber Arzenenfunft in Sicherheit, Die ber Benius ber Dantbarfeit mit Blubmenfranzen ziert. In der Entfernung ift der Tempel des Bedachtniffes und bes Ruhms; an bem Altare ber Mame Untonia Umalia, in einem Birfel, bem Bilde der Ewigfeit, von Bildhauer Arbeit erhaben. \$ 5 Auf

1

in Red by Google

# T22 Ateber bie Gemalbeausstellung

Auf ber anbern Geite fist Geine Bobeit, ber Pring Rarl, auf einem Stuble febr neturlich in ber ibm eignen Stellung, und fcheint mechfelemeife feine Blicke voll Freude auf die erhabene Mutter und bie übrigen Theilnehmenben zu werfen. Muf bem Borbergrunde tritt Gr. R. S. ber Berjog bont Eurland nebit ben Pring Anton berben und bite nen jur Buructrufung bes biches, und Berbinbung ber Sauptgruppen. Diefer Kurft febeint großen Unrheil ju nehmen, indem er, in einer ehlen feurigen Stellung; mit bem Pringen Anton, melde in eie pem jugenblichen Schwinge besteht, über ben glud: lichen Zeiptpunft, Die Borrbeile ber Benefung au erlautern icheinet. Das Bilb ift in bren Gruppen getheilet, welche fich in eine einzige zusammen bem binden, Sin ber hintern Bruppe, feben verfcbies bene, ber vornehmften herren und Damen bes Churfurftl. Gefolges, allemach bem Leben gefdilbere.

Der Grund ist eine Architektur von korinthis sichen Ondnung, und neben dem Thrombetre steht bie Gottinn der Vorsicht und Weisheit. Zwischen den Pilastern ist durch Basrestiefs Liebe, Freundsschaft sind Gerechtigkeit, die einander fusse und

frouen, porgestellt. (\*)

Gowoff

(\*) Ich füge Ihnen hier bas versprochene Bergeichs nif ber Aupferstichenach ben Gemalben und Zeichnungen von frn. Schonau ben: Durch Littreb nungen von frn.

1) Fontaine de jouvence, frontispice de jouallerie.
2) Portrait historique & Allegorique du Dauphin.
2) Portrait

Sowohl bie Aehnlichkeit ber Portraite, als bie überaus schwere Verbindung so vieler hichter und glanzenber Farben burch gluckliche Liebergange, und

2. Portrait de Mad. de Pompadour. 4. Portrait de Madlle. Clairon, 5) L'Amour distribue ses dons. 6. L'Amour en Quinze-vingt. 7) le petit Mangeur de Soupe, ou l'attente au jeu 8) la Souppe au Lait, mal faite de crainte, bie benben lettern find. von Romaner geendiget worden, fie werden von Blinni und Bulder verfauft. Bon Gaillard 9) La Méditation sur les Saintes Loix de la Bible. 10) La Fileuse. 11) La Faiseuse de dentelle. 12) l'Ecureuil content. 13) L'heureux Serin, ou la Joueuse de Sermette. Bon Romanet 14) la Blanchisseuse. 15) la Repasseuse. Cuisiniere surveillante. Bon Mill. Gaillard. 24) 8. petites Planches qui representent le petit Maitre et la petite Maitresse sous différents titres. Ouvrier. 25) L'Origine de la Peinture on les Portraits à mode. 26) la Lauterne magique. 27) la Piffeen-Lit, ou les défauts corrigés par l'affront. 28) le petit Glouton. 8. Planches d'après des deslins, qui représentent les Carefours et le petit Marché de Paris, avec des jeux de petit Polissons. 36. Bon Dupuia. 37) le Camoufflet on le Reveil mal adroit 38) à moi à toi', l'Espérance au hazard. 39) Le petit Vileur, sous sa direction. Bon Benriques 40) l' Enfant jardinier. 41) Amusement Russe ou la Crédulité au Sort, Bon A. Martinet 42) le petit Vicleux. 43) la Chanteule Champe. Bon Wille. 44) la petite Ecoliere Lusacienne. Bon demfelben wird noch erscheinen. 45) la Surprise de la multiplicité. 46) le grand nourrit et le petit mange. Bon Ches 47) la bonne Amitié, ou le mistère éclairci. 48) le Miroir cassé. 49) l'Image de la beauté. 50) Leçon de Botanique; de Vice & de Vertu : & il paroitra encor. 51) l'Orfeline protegée par une Dame de condition. 52) fon Edu-

### 124 Ueber bie Gemalbeausstellung

und, was bas Vornehmfte ift, die vortheilhafte Stels lung ber Gruppen, baß keine bie andre verbecket, und bas die Suite bes Hofs nur in bem zwenten Hinters

Education de Vertu morale. Bon Louis Bale bau. 53) la Musicienne des Alpes. 54) le portrait d'un Chanoine. 55) la Batteule de cartes, ou la Sorciere. 56) l'intrigue amoureule. Sabots-casses. 58) l'Esclavage affranchi. Darin. 59) les Connoisseurs modernes. 60) les ieux de Vache à Colas. 61) la Brouette renversfée. 62) les Chariots renversés; d'après des desfeins. 63) en maniere de crayon rouge : une tête. 64) les Curiolités de l'optique. 65) les gestionlations de Polichinelle. 66) les jeux à la courte paille pour monter dans le chariot. 67)les Patineurs élegants de petit Maître, sous l'Arche du pont neuf à Paris, wird verfauft von Mad Chereau. 68. La Marchande d'Hannetons. 69) Les Plaisirs de la jeunesse. Diefe benbe Zeichnungen find von Darin, auf rothe Zeichnungsart geftochen. Poyes bem jungern 68) le Carême prenant : les trois bonnes fêtes de France, peintes pour un Amateur. Le Carême prenant, le jour des Roi et la St. Martin pieces qui devoient être gravées 69) La Brûleuse de Lettre: ou la mere severe. Bon Mesnil. 70) le Chatiment du Larcin. le mistere dévoilé du Serin. Bon Balm. 71) un Enlevement d'amourette pour faire pendant avec la Brûleuse de lettre. Bon Vidal. 72) Le dédommagement de l'abscence. 73) l'heureux Retour de l'Epoux chéri. Bon Schwabe in Bien, 74) Moletrina fallax. 75) L'Attrape de la boîte. 76) le jeu à la main chaude. 77) les jeux au Cheval fondu. Bon Crusius 78) L'Amour et L'Amitie pour étrennes, vignette. 79) L'Amour conduit par la solie. Bon Bolumann. 80) Madelene gravée dans le goût du dessin. 81) le tendre Pere, le recrétant avec les Enfans. Bon Jingg.

hintergrunde erscheint: das find die Berdienste bieses vortreflichen Studs, die unsere Bewunder rung bestomehr verdienen, daso viele Schwierigkeisten zu bestreiten waren.

Von eben bemselben bewunderte man noch ein kleines Vild auf Holi, in Netschers Geschmack, welches ben Uebergang ber Musik jur Maleren vorstellte, und schon im XIV. B. Ihrer Bibl. S. 333. beschrieben steht.

Hr. Graff, dieser vortrestiche Portraitmaler, bessen Gemalbe der Kenner wegen des markigten Pinsels und der glucklichen Stellungen: der Nichtekenner aber wenigstens wegen der fast redenden Aehnlichkeit der Personen schäft, hatte diesesmal den ehrwürdigen Kopf des ohnlängst in einem hohen Alter verstorbenen Hrn. geh. Kämmerier Leger, und die Bildnisse des Hrn. Grafen von Hoymb und des Hrn. Hauptmanns Verdion, bende auf Einem Stucke, ausgehängt.

Hr. Pr. Knöffer hatte ben Apollo bom Bels vebere in Thon schon mobelliret. Bon seinem besten Schuler, Hrn. Schafer, fand man verschiebne Stude.

82. titre et vignete du programe des francs Mazon, pour la souseription en faveur des pauvres. Bon Schulne. 84) l'Econome vertueux. 85) La Veuve secourue 86) Io & Jupiter. 87) le Musicien devenu Peintre. Auch hat Pr. Schönau viele Zeichnungen für die Encyllopadie verfertiget: die Aupferstecher berselben, sind ihm selbst unbekannt. Prevost hatte darüber die Aufsicht, und Falconet von London ließ Orn-Schönau zeichnen.

# 126 Ueber die Bemalbeausstellung

Stude, unter benen fich besonders eine Gruppe eigner Erfindung, Benus, die ben Pfeilen bes Rupido bas Ziel anweiset, anszeichnere.

Der jungere Wermuth hatre feines Baters Bilbnif, in einem Mebaillon, in Wachs mobellirt.

Unter ben Dreftoner jungen Rupferftechern thun fich besonders Sr. Stolzel und Sr. Schulze \*) bervor : und Sr. Ruttner gu beipgig , ber ben betit phylicien nach Wille febr gut fopirt batte, laft viel hoffen, wenn er ben Itnterricht eines Baufe nicht vernachläßiget, und fich fleißiger im Grabitis chel ubt, als Wignetten fur Buchhandler arbeitet. Stolzel hatte nach bem Gemalbe von Solbein einen alten Mausfopf; nach Beflern, ben brn. Burgermeiffer Bormann; und nach Dietrich, bas Gegenbild ju feinem vorjabrigen ausgestellten Fraus enzimmer, Das Gartenfruchte in einem Euche balt. geliefert. Schulze aber, eine Schnitterinn nach dem Gentalde bes Rari Loth, und zwen Blatter nach Zeichnungen von Schonau, rabiert und mit bem Grabftichel ausgeführt: i) einen alten Dann, ber Gelb vor fich liegen bat und an ben Fingern am jablen fcheint, mit ber Unterfchrift, Die übers rechnende Wohlthatigfeit; und bem Bufage: "Bas fan ich mobl biervon ber armen Ulten ge-2) Diese Alte an ihrem Tifche mit of: aben?4

<sup>\*)</sup> Der lettere ift im Sept. bes Jahrs 1773, in Gefellichaft bes Portraitsmalers Robe, auf brey
Jahr nach Paris gegangen. Beibe genießen einen
Eburfürstl. Gebalt.

nen und leeren Schublaben; bie Unterschrift ist: Die ruhende Sorge, und darunter steht: "Ein wurder Greis erleichtert mir bas Leben!"

ichein; nach ben Gemalde von August Querfurt gestochen. Ferner auf dren Blattern einen Porzeellanaufsat, ben er auch selbst gezeichnet. He Leiche senring, eine Banerngesellschaft nach A. Both, und ein Köpfchen nach Greuze. Dr Roseel, eine Bauserngesellschaft nach Teniers, und einen Kopf nach Grebler: Weinert aber, ein Bluhmenstuck nach Pillemont kopirt.

Das schöne Portrait des Hrn. Hofrath Schus barthe, nach Deser von Bause, sinde ich in Merer Wibl. schon angezeigt. So kennen sie auch die Wignetten und Aupferblätter des hrn. Genfer, mehrentheils nach Erfindungen von Mechau, für die Berlagebücher der besten Buchhandlungen in Leipzig

Von Herrn Zings hatten wir, auffer einigen bortrestichen Zeichnungen nach ber Natur, vier gezistschene Landschaften, zwo nach Zeichnungen von Dietrich, und zwo nach Zeichnungen von Gester, aufzuweisen, und sie lotten mir ben Wunfch ab, daß sie allgemein bekannt gemacht werden mochten.

Hr. Canale hatte ein Franenzimmer in Turefischer Tracht nach Dietrich verfertiger. Das Original besist ber Herzog Albrecht von Sachsen Teschen.

# 128: Bermifchte Dachrichten.

Von Boetius war die Anbetung ber Wetfen, in ber gut nachgeahmten Manier ber Originals
zeichnung, mit ber Feber und getuscht, von Poelene burg: ingleichen bas Bilbnift bes Hrn. Dir. Hutitt, in Profil, nach bessen eigner Zeichnung, auf Art, der schwarzen Kreibe, mit Weiß erhöht, u.s. w.

#### XI.

### Bermischte Nachrichten.

# Aus Deutschland.

Frlangen. Walther allhier hat nun ben Unfane mit ber Thiergeschichte gemacht, und zwar querff ber faugenben , bie er angefunbiget bat , ein Werf, baf in feiner Art fo wichtig ift, und ben Berles ger ju fo viel Chre gereichet. Da ber Entwurf bereits burch alle Zeitung bekannt gemacht worben: fo tone nen wir uns ber Dube überheben, weitlauftig babon gu reben. Die Musfuhrung ift bem Berfprechen volls fommen gemaß. Die erften benben Lagen, bie wir bor uns baben, welche ber Gaugthiere erfte Abtheilung in fich begreift, enthalten bie Borftels lungen ber verschiebenen Arten von Affen, an ber Rabl 16 Blatt. Gie find gut gestochen, fein iffumipirt, und, wie es icheint, ber Datur getreu nachgeabmet, und man fann fich verfprechen, baß biejenigen, Die fich mit ber Ausmalung beschäfftis gen, burch bie llebung noch ju einer groffern Fertigfeit gelangen, und uns immer vollfommenere Abbil. bungen

bungen liefern werden. Die erfte Abhandlung bes Srn. Drof. Schrebers, über ben Menschen ift, wie man es von ihm erwarten fann, mit großer Einficht in die naturliche Geschichte, Die durch die beften Zeugniffe ber erfahrenften Maturforichet bemabret wird, icon und bundig gefdrieben, und auch feine ber allerneuffen Erfahrungen übergangen. Bie fehr munichen wir einem fo wichtigen Werfe, au feiner Beforderung viel Theilnehmer. Bir vers murben foldes um fo viel eber, ba es ben Raufern burch monatliche Ablieferungen, um einen fo billis gen Preis ungemein erleichtert, und allezeit monatlich ein heft von 8 Platten nebft 4 Bogen Zert, ohne Mumination 12 gr.; ein fauber illumis nirtes Eremplar aber, um IEhlr. 8 gr. ausgeges ben wirb.

Aluasburg. Der berühmte Sr. Johann Elias Ribingen, Director der dafigen Malerafabemie, war ben feinem leben Willens, uns einen Bentrag jur Thiergeschichte, in einer Cammlung von Beiche nungen und Ausbildungen nach ber Matur, in bet ihnen eignen Stellung, und mit Rarben nach dent Leben vorgeftellt gu liefern. Er hatte ju bem Enbe eine große Sammlung, hauptfachlich von Euro paifchen Thieren gufammen gebracht, fie felbft nach ber Datur gezeichnet, und fie auch mit ausländis ichen Thieren vermehrt. Sier war ihm die fchone Sammlung des frn. Rlein, fo wehl in Abficht richtiger Zeichnungen, als wirklicher Driginale gu ftat ten gefommen, die biefer aus der Erbichaft bes Brit. Ludolph an fich gebracht batte. Der Unfang follte mit 17.25(bl. XVI. 25. 1 St. vier

vierfüßigen Thieren gemacht werden. Er wollte eine furge Befchreibung von der Ratur und den Eigenschaften hinzuthun, und fie nach ihren Batstungen, Arten und Abanderungen nach dem Rlein und Linnaus ordnen, diejenigen vorzuglich aussuchen! bie von der Matur auf eine besondere Art bezeichnet maren, und die auswartigen Thiere, deren fich bie Menfchen jum Gebrauche bedienen, mit ihrent Schmuck und Gefchiere, jun Bergnugen fur bie Mugen der Liebhaber vorftellen , und jahrlich davon 12. Blatt auf Subscription ausgeben; aber bet Tod unterbrach ihn, den isten April 1767. Da den gange Borrath ingwischen an feine Gobne, Martin Elias, und Johann Jafob Ridinger gefommen, fo haben diefe mit bem Werte nunmehro den Unfang gemacht. Ber die große Starfe des feligen Ridingers in Zeichnung der Thiere, fowohl in Abficht auf ihre Michtigfeit, als ben Musdruck ihrer Charaftere fennt, wird wiffen, was er fich davon verfvrechen fann.

Ebend. Der fleißige Br. Said hat seit kurs zem verschiedene gute Familienportrate in schwarzes Runft, alle nach unserm Graff, gestochen. Bors züglich zeichnet sich der Maler Rupezky, nach ihm selbst, groß, und im kleinen Br. Jucsh, der Bersfasser des Kunktlerlepicons aus. Wie wir horen, wird er eine ganze Folge von Gelehrten auf diese Art den Liebhabern liefern: gegenwärtig hat er Hrn: Lavater unter den Händen. Bien. Bon Janota, dessen vortresliches Blatt la St. Catherine de Siene, von Allori, Bronzino genannt, wir zu seiner Zeit erwähnet, haben wir noch ein schönes Blatt von 1772. Portrait d'un jeun homme, nach Rembrandt, ebenfalls, wie jenes, aus der Lichtensteinischen Sammlung nachzus holen. Er hat ist das Bildnis des Königes von Satdinien und die Kreuztragung Christi: ein Brusstück nach Leonard da Binci unter dem Grabstickel; und dieser Künstler verdienet unter diesenigen gezählet zu werden, die Deutschland vorzäglich Ehre machen.

Ebend. Die legthin von uns angezeigten Holzschnitte, zum leben Kanfer Maximilian, an der Zahl 234 (nicht 238. wie wir aus Verfehen geschrieben hatten,) sind nicht von 26. Durer, sons dern von Hans Burgmayer, bessen Schuler.

Prag. Einjunger Runftler Salzer, hat etliche nicht übel gerachene Berfuche, auf Zeichnungsart mit Rothelstift, eine Madonna mit Joseph und bem Rinde, und etliche Köpfe geliefert, und beschäftiget sich jest mit Vildnissen zu dem zwenten Theile der Bohmischen Gelehrten, wovon wir den ersten Theil gehörigen Orts angezeiget haben. Durch Bleiß und Uebung kann er es weit bringen.

Berlin. Bon dem würdigen B. Robe, haben wir wieder 6. radirte Blatter von ihm selbst, nach seinen eignen Gemälden in Händen. 1) Noah schläft, er wird von Sem und Japhet zugedeckt. Ham steht mit muthwilligen Geberden in der Nähe.

2) Chriftus bricht zween Jungern bas Brobt.

3) Petrus gehr hinaus und weint. 4) Ein Ges malbe aus der Sundfluth. 5) Alexander bedeckt des Darins Leichnam mit seinem Mantel. 6) Apollo und der Schuster. Man weiß schon, was man von dieses Kunstlers edlen Kompositionen zu

erwarten bat.

Studium Juventutis 1. C. Dresden. Sumtibus C. F. Boetii. Dieß Klengel 1771. find 43 Lanbichaften und Bauergelage, auf 30 Blutt abgedructt, bie wir fchon ben Belegenheit ber jabrlichen Ausstellung ber Runftwerfe ju Drede ben größrentheils angezeigt und gerühmt haben. Diefer junge Runftler bat fich bie Manier feines Lebrers, unfere großen Dietriche, fo gu eigen gea macht, baß man fomobl feine Gemalde, ale feine radierten Blatter, ben Liebhabern fur Arbeiten von Dietrich in bic Sand geben fann. Rubm bieß fur ibn ift, fo wunschten wir boch, baß er, außer feinem Lehrer, auch bie bollanbifchen Lanbichafter und bie Datur felbft ftubieren mochte, um fich eine eigne Danier ju erwerben. man bie Datur nur gleichsam burch frembe Mugen, fo entbeckt man in ihr auch nichts Reues : und ber Renner glaubt alles bas fcon irgendwo gefebn au haben, mas ibm ein folder Runftler vorbilbet. Much ift es wirklich in ben Werken feines Meifters, jerftreut, vorhanden.

Herr Boetius hat in feiner bekannten gehame merten oder ber fogenannten Pungenarbeit eine fur die Geschichte ber Runft merkwurdige Zeichnung

De\$

bes Jakob Beyer in Rupfer gebracht. Sie hat zur Aufschrift: Die vergnügte Gesellschaft Aug-spurgischer Künstler und ihrer Freunde; diese sind: George Debam, Hand Rellerthaler, Rasper Mauscher, George Hebenstreit, Daniel Kellerthaler, Christoph Rellerthaler und die Frau Hellerinn, die ihnen zu trinfen einschenkt.

Den 23ften April Diefes Jahres ift Ebend. und herr Dietrich, im 62ften Jahre feines Altere, entriffen worden. Er war 1712 geboren. feit vier Jahren bat er wegen eines beftigen Glies berframpfes wenig und fast gar nichts arbeiten tonnen. Sein Dame war inbessen ber Ufabemie immer noch nublich. Satte er baber auch die 26un. fche ber Liebhaber nach Gemalben von feiner Sand nicht befriedigen fonnen, fo mare es boch ju muns fchen gemefen, bag uns ibn ber Simmel noch langer Madift Menge, mar er unftreitig ber= erbalten. jenige lebenbe beutsche Runftler, ben bie Auslander am meiften fchasten, und beffen Werte fo theuer bezahlt murben, als fonft nur bie Arbeiten großer langft verftorbener Runftler. Er bat feinen Freun: ben einen großen Schat an Zeichnungen von feiner Sand hinterlaffen, ber um befto betrachtlicher ift, ta er ben feinem Leben wenige weggegeben.

Leipzig. Gellerts Monument in ber Dpdischen Handlung 1774, 8. Diese kleine Schrift ift eine historische und kritische Beschreibung bes vortrefflichen Monuments, bas ber Director unsrer Akab. Hr. Pr. Deser verfertiget, und im Garten bes bes Srn Wendlere errichtet bat, woburch er, als ebemaliger Berleger ber erften Gellertichen Bers fe, einen öffentlichen Beweis ber Achtung fur ben Autor geben wollte, bem er einen Theil feiner Blucks= auter verbanket. - Diefe neue Bierbe unfret Stadt macht, wegen ber Meubeit ibrer Erfindung, ber paffenben Allegorie, ber eblen Simplicitat und ber fconen Ausführung einen fast allgemeinen Gins bruck auf bie Renner und Dichtfenner, und wird felbit von benen bewundert, bie, auch obne Befubl fur die ichonen Runfte, burch bie Deubegierbe jur Betrachtung angelocht werben. Diefes Monus ment ift von fachfifchem weißen Marmor, ber alle Eigenschaften bat, die gur Behandlung und Musführung folder Werte ber Runft erfodert merben. \*) Das Monument fteht mitten im Garten, und fann aus jedem Gesichtspunfte betrachtet wers "Dier ftebt es, beift es in ber Dadricht, " vollig fchicflich fur ben Ort; benn es ift ein Traus "erbenfmaal, aber es verberbt feinen Augenblick "bie Frohligfeit bes Bartens., Berr Defer bat ben fdriftstellerischen Charafter bes Mannes, ben er beremigen wollte, richtig gefaßt, und ibn ber Machwelt als Dichter gezeigt, ber ber beutschen Litteratur ben Charafter ber Grazie gab. "Geb "lert war ber Bater ber beutschen Gragien; aber

Dir haben die Gleichheit bieses nutslichen Lanbesprodutts mit dem griechischen schon ofters, und besonders im 13ten Bande unfrer, Bibliothet, in Erinnerung gebracht.

ser farb ibnen ab, ba fie noch Rinber waren, und "binterließ ibre vollige Musbildung anbern San= Es ift mobl unlaugbar, baf biefe glucke liche Ibee, bie ein fo mabres und ein fo gemäßig= tes Lob auf Bellerten enthalt, ber Rritif bes Berrn Defer bie großte Chre macht! "Gie fagt von Bels "lerten bas, was ihm auch feine ftrengften Beurs "theiler laffen muffen; und ift fur ein Denfmaal, , bas fonft bie Berbienfte ber Berftorbenen immer so febr gu übertreiben pflegt, auf eine gang uners martete Art bescheiben., Und so hat Herr Des fer feine 3bee ausgebruckt. "Er verfammlet um "Bellerte Urne bie bren Gragien; aber fie find noch "Rinber. Gie betrauern ihren Bater und ehren "fein Undenken. 3mo ber fleinen Gottinnen bas ben fich wehmuthig über feine offene Ilrne binger "worfen, bie auf einer unvollenbeten Caule ftebt. Alliter ihnen beugt fich bie britte, am Rufe ber "Urne fniend, ju feinem medaillenformigen Bild» miffe nieder, bas, in torbeerlaube angefnupft, an ber Gaule berab bangt, und giebt ibm burch ibe-Attribut, Die Rofe, feine lette Bierde. bem Bilbniffe entgegengefesten Geite lieft man, hauf einer ihm an Große, Form und Bergierung gleichen Tafel, bag biefes Monument Gellerts "Anbenten beilig ift. Die Figuren find erwas "über lebensgroße, und ber gange Bau 13 Jug " bod). "

Hunften, hat hiermit, von ber Große feines Be-

1

nies, seiner ausgebreiteten Fähigkeit und auch von seiner patriotischen Gesinnung, neue Beweise gegeben. Der Rest der kleinen Schrift, die für alle deutschdenkende Liebhaber der Künste interessant ist, und und auch die schone Ersindung bekannt macht, die Herr Deser in einem Monumente ausz führen wollte, das er für eine Kirche bestimmte, zeigt, daß sich dieser verdienstvolle Künstler um nichts mehr als den Fortgang der ihm anvertrauten Ukas demie beeisert; und wie sehr er sich der gnädigst erhaltenen Unterstüßung würdig gemacht hat, die ihm, zu Bollendung dieses Werkes, selbst von hoche ster Hand nöchig war.

Herr Defer der Sohn hat biefes Monus ment, in ber befannten getuschten Manier bes le Prince, in Rupfer gebracht; ein Blatt, bas für

alle Renner febr fcabbar fenn muß,

Chend. Dem Unbenfen unfere berewigten Bellerts , ift ferner bon einigen feiner Bonner und Freunde ein ander Monument in ber St. Joe hannisfirche zu Leipzig, bon fcwarzem und weißent Alabafter errichtet worben, wobon bie Erfinbung pollfommen ber Abficht gemaß ift. Die Religion, mit bem Uttribute bes Rreuges bezeichnet, überreicht bes eblen Dichters Bilbnif in Bronge, bas ein Lorbeer umschlingt, ber Tugend, welche einen Rrang in ber Rechten balt, und mit ber binten bas Bilbniff ers Eine Wolfe bebt fich binter ber Tugend empor und überschattet bas Bilb. Un bem Knie ber Religion lieat ein aufgeschlagen Bud ; barune ter ift unter einem Eppreffenftrauch folgende Hufe forift :

District of Google

Chriftian Fürchtegott Gellert.

Diesem Lehrer und Benspiele Der Tugend und Religion

Widmete Dieses Denkmaal Eine Gesellschaft

Seiner Freunde und Zeitgenoffen, Welche von feinen Berdiensten Augenzengen waren.

Das ganze Monument steht in einer Nische. Br. Friedrich Samuel Schlegel, Bildhauer ben hiests ger Akademie der bildenden Kunstr, hat dasselbe nach seiner Ersindung mit alle dem ihm eignen Fleiße gearbeitet. Es ist bereits von herrn Gepeser sauber in Rupfer gestochen. Dieser Rupfer, stich, welcher auf einen halben Bogen abgedruckt ist, und auf einen gegen überstehenden halben Bogen die Namen derjenigen enthält, die dem seligen Gellert dieses Denkmaal gestiftet haben, wird zu der Lebensbeschreibung, die wir von dem herrn D. Eramer nachstens aus der Weidmanns Erben und Reichischen Handlung erwarten, ausgegeben werden.

Ropenhagen. Herr Preisler hat das Bilde niß des Herrn D. Joh. Andr. Cramer, dieses Mannes, der als Gottesgelehrter, Dichter und Gesschichtschreiber Deutschlands Ehre ift, nach einer von Herrn Preisler selbst verfertigten Zeichnung in Rupfer gebracht. Da wir diesen vortrefflichen Mannerst kurzlich zu sprechen das Gluck gehabt, so konnen wir um besto zuversichtlicher versichern, bag bas Bilds niß, die höchste Aehnlichkeit habe; ber Grabstichel hat bes Herrn Preislers eigne Klarheit und Schönheit Rostet in ber Dyckischen Buchhandlung, 16 gl.

# Litterarische Nachrichten aus Italien.

Nom. Osservazioni sopra alcune pitture in vetro antichissime regalate al Regnante Pontefice Clemente XIV. da Monfig. Maria Guarnacci. Serr Guarnacci bat mit einigen Stucken bes alteften, febr zierlich gemalten Blafes, welche man in ben errufcifden Sppogden bon Bolterra gefunden, bas von bem isigen Pabite errichtete Musaeum Clementinum beschenft. Sie find fcon von Marchefe Maffei inr 4ten Bane be feiner Offervazioni Letterarie, und von Gori im Mufaeo Etrusco T. III. beichrieben. Weber ber Ort, mo fie gefunden worben, noch bie ubrie gen Umftanbe in ber Maleren laffen zweifeln, baß fie nicht bon bem bochften Alterthume fenn follten. Es ift ein Bacchanal und eine Enbele mit ihren Attris buten barauf fichtbar. Gie find weit vollfommee ner als bicjenigen, bie in folgenden Zeiten in drifflis chen Rirchen gefunden werben, und über bie wir bas febr aute Buch i Vetri antichi trovati nei Cimeteri di Roma von Buonarotti baben.

Ebend. Hortus Romanus secundum Systema I. P. Tournesortii a Nicolo Martellio Aquilano Medico Doctore Linnaeanis characteribus expositus, adjectis singularium plantarum analysi ac viribus. Species suppeditabat

ditabat ac describebat Liberatus Sabbati Mevanias ejusdem Horti custos & Chirurgiae
Professor: accedunt Tabulae centum propriis coloribus expressae. Tom. I. II. Sumptibus Bouchard & Gravier. 1774 in fol.
Ungeachtet dieses Werk eigentlich bloß die Krauters
kenner angeht: so führen wir es doch, wegen
ber nach dem Leben mit Farben vorgestellten Krauter und der inpographischen Pracht, an. Die
Kreunde der natürlichen Geschichte mussen über die
Richtigkeit berselben urtheilen.

Palermo. Der Fürst von Torremuzza, hat nun die vierte Aggiunta alla Sicilia Numismatica pubblicata da Sigeberto Avercampio and Licht gestellet und varinnen 56 bisher unbekannte Münzen erläutert. Sie beziehen sich auf die Städate: Abicene, Agira, Agrigento, Alese, Alunzzio, Camarima, Catania, Cefaledi, Censtoripe, Enna, Ibla, Imera, Leontini, Messena, Nasso, Palermo, Segesta, Sesinunte, Siracusa, Tauromenio, Termini. Diese Zusässe werden demjenigen unentbehrlich, welcher die Havercampische Ausgabe von des Paruta Sicilia Numismatica besist.

Modena. Storia della Letteratura Italiana di Girolamo Tiraboschi Bibliotecario del Summo Duca di Modena. Tomo III. della rovina dell' Impero Occidentale sino all' Anno MCLXXXIII. 1773 in 4. Der 3te Band dieses mistrigen Buchs besteht aus 4 Büchern, wos

bon febes wieber in berichiebene Rapitel nach ben bers fchiebenen Biffenschaften und Runften abgerheifer ift.

Dell' Edifizio di Pozzuolo volgarmente detto il Templo di Serapide, Opera di un Membro dell' Academia Reale delle Iscrizione e belle lettere di Parigi, e dell' Academia Etrusca di Cortona. In Roma 1773 presso Gr. Settari in S. 3men Rupfers tafeln, beren eine bie iconen Ruinen bes Tempels ju Pozzuoli, bie zwente baffelbe Bebaube vorftellet, gieren Diefe fleine Schrift. Der ungenannte Berf. ift ber Graf Ditaviano Guasco, Ranonicus ber Rathebral : Rirche ju Tournan, ber biefen Tempel 1754 auf feiner Reife nach Reapel befuchte. geigt in bren Rapiteln , bag berfelbe bem Ges rapis gewiedmet gewesen, aus ber Statue biefes Gottes, bie unter ben Ruinen gefunden worben und ist ju Portici ftebt, und unterfucht bie Abe ficht ber Berehrung biefes Gottes, moben bers Schiebene babin zielenbe Aufschriften erflaret werben.

Perugia, Delle Città d' Italia, e sue Isole adjacenti compendiose Notizie sacre e profane compilate da Cesare Orlandi nobile Patrizio di Fermo &c. 1772 in gr. 4. T. I. II. Dieß ist eigentlich ein Wörterbuch von ben Stabten Italiens, wo unter jedem Artikel die alte und neue Beschichte der angezeigten Stadt und ihres Bezirks furz erzählet wird, die öffentlichen Gebäude beschrieben und die vornehmsten Familien, und berühmtesten Leute in jedem Fache angeführet werden.

werben. Dan kann leicht glauben, baf bie Artis fel an Gute nicht einander gleich find.

Darma. Il Prigioniero, Comedia del Sigl. Marchese Francesco Albergati Capacelli &c. che ha riportata la prima corona nel concorfo dell ao. 1773 dalle Reale Academica Deputazione di Parma. in 8. La Marcia, Commedia del Sigl. Abate Francesco Marucchi di Milano, che ha riportata la feconda corona nel concorso dell' anno 1773 dalla Reale Academica Deputazione di Parma. in 8. Der Berf. bes erften Grucks, ber ben Dreis in Darma erhalten, bat fich fcon burch verfchiebene theatralische Arbeiten rubmlich befannt gemacht. Das angezeigte Stuck ift ernftbaft; Roberto, ein junger Cavalier, fist auf Befehl feines Waters, wegen einem Liebesverftanbnig mit ber Doralice gefangen, bie alle berrliche Eigenschaften befist, nur bafffie von geringerer Beburth ift. Ihre Engend überwindet endlich. Die Defonomie bes Scucts ift gut angelegt, bie Charaftere mit gezeiche net, und bie Leibenfchaften zeigen fich in lebhafe ten Gitugtionen. Das Stuck ift in Berfen; Das zie Stud ift ein bloger Beweis, bag noch schlechtere jum Preife muffen concurriret baben.

Rom. Bruttia Numismatica, s. Bruttiae hodie Calabriae populorum Numismata omnia, in variis Europae numophylaciis accurate descripta, nec non aliqua alia ex jam editis deprompta a P. Dominico Magnan,

gnan, Ordinis Minorum presbytero, Philosophiae, Theologiaeque Lectore emerito &c. Apud Archang. Cafaletti Typogr. & Venantium Monaldini Bibliopol. 1773 in Dief Wert ftellt eine allgemeine Gamms Jung bon alten Mungen Bruttiens, beute gu Tage Calabriens, einer ber größten Provingen bes Ronia" reiche Meapolis, bar. Es findet fich bier nicht nur. mas Pellerin, Beger, Arigoni, Bolgius, Mufelli, Kroblich; Sarbuin von Mungen aus biefem Theis le Großatiechenlands gesammelt baben: fonbern noch eine Menge anderer noch unangezeigter. Der D. Giovanni Fiore in feinem Calabria illuftrata und Marco Mayero in feinem Regno di Napoli e di Calabria haben zwar auch eine Menge einstechen laffen : aber ohne alle Rritit und richtis ger Bestimmung berfelbigen. Das gegenwartige Werk enthalt 124 Rupfertafeln und ift febr prache tig gebruckt. Dach ber Anzeige bes Druckers bat man bon bemfelben Berf. nachstens Lucania numismatica ju erwarten!

Ebend. Raccolta di Lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura, Tomo VII. 1773. Per Marco Pagliarini; in 8. grande. Der Herr Bottari gab 1754 Lettere pittoriche scritte da celebri Professori, o dilettanti antichi e moderni heraus, die er bis zum 6ten Bande fortsetze, die bennahe 820 bergleichen Briez se enthielten. Er hat aufs neue gesammelt und man erwartete von ihm eine Fortsehung. Statt bessen erscheint ist ein 7ter Theil vom Herrn Ras nonieus Erespi, von Bologna, der sich burch den zein Theil der Felsina Piterice und der Certosa elescrited welle sue Pltture, bekannt gemacht. Man weiß, daß Herr Bottari daran keinen Theil gehabt. Er enthalt auch statt anderer Briefe über die angezeigten Gegenstände 14 von ihm, dem Hen Erespi selbst, und nur 2 von andern: überdieß zwen andere Schriften von ihm, wovon die erste ein Dialog, welcher bereits vorher gedruckt gewea sen; und diese benden nehmen über die Hälfte des Buches ein.

Ebend. Offervazioni di varia erudizione sopra un Cameo antico rappresentante il Serpente di bronzo esposte da Orazio Orlandi Romano. In Roma. 1773: , Per A. Casaletti in 4. Der hier erklärte Stein ist vor kurzem vom ikigen Padiste in sein Musacum Christiano-Vaticanum erfaust worden. Er enthält die ganze Geschickte vom Woses Errichtung der ehernen Schlange in 15 Figuren, die nach der Persspektiv in 4 Felder abgetheilet sind, mit der Strässschen Ausschrift aus dem 8 B. des 21. R. des 4 Buch Woses, und ist mit sehr vielem Fleise und sauber geschnitten. In dem Kommentar werden verssschiedene andere Monumente erläutert und in 16 Abschnitten viele Gelehrsamkeit ausgekramet.

Florenz. Lettere inediti di Uomini illluftri. 1773 in 8. Diese Sammlung enthalt einen wichtigen Theil bes Briefwechsels bes berühms ten Kardinals Leopoldo de' Medici, mit ben Gelehrten Belehrten feiner Zeit und ift von Seren Ungelo

Bologna. Favole settanta Esopiane con un discorso. 1773 in 12. Unter ber Menge italianischer Dichter sind doch wenige, die sich in diesem Felde versucht haben. Der Verscher angezeigten, der sich schon durch verschiedene Schriften hervorgethan ist Sig. Abate Marchese Roberti. Er hat hauptsächlich den Phädrus nach zuahmen gesucht: seine Ersindungen sind meistens gut: die Erzählung simpel und ber Ausdruck nach turlich und edel. Hier ist zur Probe eine kleine Fabel von ihm:

#### Il Gatto, e il Formaggio:

Col telo orecchio il timido gastaldo Nell'unta sua dispensa un rumor ode, Es'accorge che un sorcio ingordo e baldo Da un buco entrato con secreta frode. Per esercizio del suo dente saldo, Un marsolin pinguissimo si rode: Chiude entro il Gatto; e il Gatto prode e Saggie Uccise il topo, e poi mangiò il Formaggio.

Un avido Alleato talor noce Più che il nimico torbido e feroce.

Der Verf. hat eine Vorrede vorgesest, worinnen er sich selbst bescheiben beurtheilet, ben Werth seis ner Vorganger bestimmt, und die Megeln ber Sasbel festzusegen sucht.

Ebent. Per la folenna distribuzione de' Premi agli Studiosi di Pittura, Scultura, e Are Architettura dell' Academia Clementina, Orazione recitata nell' Istituto delle science di Bologna. 1773 in 4. Der Verf. dieser Neste bein Austheilung ber Preise an die Lehrlinge der Maleren, Bischauer: und Baufunst der Bolognes sischen Akademie ist Sig. Senatore Albergati Capaceli. Er rühmt darinnen die Vorzüge der italianischen Schulen in vorgenannten Kunsten; sus chet aber zu behaupten, daß in Absiche auf die Zeichztung die bolognesische Schule allen übrigen vorzgehe: und ergiest sich dann in Lobsprüchen über diez sen Theil der Runst in Beziehung auf die dren Kunste.

Orefiden. Walther hat hier eine ungemein faubere Ausgabe der Gedichte des Petrarca: Le

Rime del Petrarca, abdructen laffen.

# England. Neue Rupferstiche.

London. Unter einer Menge von neuen Runftfachen, die wir noch nicht angezeiget haben, verdienen es folgende Rupferfliche, die und zugekommen find.

Eine Lanbschaft mit einem Bauerhause und berschiedenen Figuren, nach Hobbema, von Johann Browne, unter ber Aufschrift: The Cottage, aus ber Sammlung bes herrn Thomas Chappelle.

Eine bergleichen, mit Hornvieh und dem Hireten, betitelt: The Herdsman, nach einem in bet Sammlung bes Herrn Wilhelm Baillie besindlichen Gemalbe von Moucheron, worinn Abriant van der Belde die Figuren gemacht, burch Jax kob Mason gestochen. Bende Stucke sind im W.Bibl.XVI.B.1. St.

breiten Ovale, etwa zu 14 gegen 18 Boll, von ber angenehmiten Zusammensehung und Ausführung. Ein jedes kostet 5 Schillinge.

A Fire-Light, nach einem Genidle Rembrants, welches Herr Henrich Hoare besitet, und von der Größe des Kupferstichs, nämlich 12½ Zoll in der Höhe und 17 Zoll 3 % in der Breite, ist, von J. Wood gestochen. Der wahre Geist, des Meisters so wohl im Helldunkeln, als in den Figmen. Eine Baurenfamilie ruhet unter einem bewachsenem Verge im Walde, ben einem angezum betein Feuer, wozu auch die Hirten das Vieh treis ben, welches sich zum Theil schon gelagert hat. Der Preis ist 3 Schillinge.

Bier nach der größesten Wahrheit ausgearbeistete und sauber gestochene Seestücke, nämlich. r. A Gale. 2. A Calm. 3. A Fresh Gale. 4. A Ligt Air of Wind. Die Gemälbe sind von Wilhelm van der Belde, die ersten benden im Besige des Herrn Thomas Pratt, und lestere ben dem Derzog von Montagu; der Stich von allen aber durch Canot. Sie halten 7 Zoll in der Höhe, zu 9 Zoll 3 L. Breite, und kosten zu sammen 8 Schillinge.

Telemachus am Hofe zu Sparta, durch, feinen Schmerz ben Erzählung der Leiden seis nes Waters entdecket, aus der Odnsee B. 4. In der einem Ecke siget Menelaus, dem die benden angekommenen unbekannten Fremdlinge, Telemachus und Pisistratus, vorgestellet worden. Er hat eben seine, mitten im Genusse des Glucks fortdausrende

tenbe Bekummernig über bas barte Schicffal feines Freunde, und befonders bes Ulinffes, ju Tage geles Telemadus, ben ber Erwehnung feines Bas tere bom Schmerze übermaltiget, febret fich um; und bemühet fich fein thranendes Untlig ju verhule Ien. Menelaus merfet ben Grund, und Die in biefem Augenblicke auf ber anbern Geite mit ihrent Befolge bereintretenbe Belena vollendet bie Entbes Das Gemalbe ift pon ber ichon mehrmals gerühinten Ungelifa Rauffmann, und bestätiget ibre groffen Talente in ber eblen Unordnung, bem richtigen Roftume und bem fraftigften Ausbrucke. Thomas Burfe bar es, wie bie mehreften ihrer Stude, movon er ein ganges Werf liefern ju mols fen fcheinet, in fcmarger Runft meifterlich gegras ben: Der Preis von ben Probedrucken ift gu 15, fonft aber ju 13 Schillingen, und bie Maafe balt 17 30ll 8 1. in ber Sobe ju 22 3. 8 1. Breite.

Sophonisbe, Königinn von Karthago, und Phoenisse, ihre Freundinn, zwo Stude einzelner Kiguren halb aus, von seben dieser Kauffmann, durch Jonathan Spilsbury in Nöthelart. Auch diese Rupferart, die gleichwohl immer der schwarzzen nachstehen wird, steiger in England zu einer größern Sauberkeit und Kraft. Der Ausdruck ist in benden Studen unverbesserlich. Es sind Ovale zu 9 3. 8 2. Höhe und 8 Zoll Breite, der Preis aber von benden ist 8 Schillinge.

Inibaca und Trenmoe, aus dem Gren Bus che bes Fingal, gleichfalls von der Rauffmaun, durch Thomas Burke in schwarzer Runft. Wie Raben

haben des Gemäldes felbst schon in der Bibliosthek erwähnet, und bedürfen es also nicht weiter zu beschreiben. Der Stich ist sichen, zu 17 Zoll in der Hohe und 13 Z. Breite; kostet im Probedruste ! Buinee.

The Royal Academy. Der große Gaal ber koniglichen Afabemie, worauf nach bem Afte gegeichnet wirb. Bon zwo wohlgebilbeten Dannes perfonen, Die bagu biegen follen, entfleibet fich bie eine, und bie andere wird in ibre Stellung gefeget. Mußer ben Lehrern und Schulern ber Afgbemie ift ber Gaal mit einer Menge Kremben augefüllet, und mit Runftwerfen ausgezieret, Der Riguren find in allem 36, und jebe ift ein mabres Portrait, bas leicht zu erkennen ift. Boffani bat bas Stud gemalet und Carlom in fdmarger Runft gang vor trefflich gegraben. Es balt 18 Boll in ber Sobe und 26 Boll 3 1. in ber Breite. Der Preis ift billia nach ber erftannlichen Arbeit abgemeffen, und unfer Probebruck foftet 2 Buineen.

The Storm. La Tempête. Nach einer Zeichnung zweier Maler, auch von zween Kuspferstechern. Die Landschaft namlich nach J. Barralet von B. M. Picot, und die Figuren nach Cipriant von Bartolozzi: Namen die schon den Werth des Stuckes anzeigen. Im Vorgrundewird eine gescheiterte Varke zu retten gesuchet, wos von die am Ufer befindlichen Weidespersonen und Kinder den Erfolg angstlich erwarten. Im Hinstergrunde zeiget sich unter andern ein Bergschloszworauf ein Wetterstrahl fährt. Es ist ein Nesbenstück

benftuck ber von uns angeführten Nymphen im Babe, eben biefer Meister, im breitem Ovale, gleicher Größe, etwa 121 Boll ju 11 Boll, und forftet 6 Schillinge.

Acht sehr romantische Aussichten in England, nach ber Natur von Wilhelm Bellers gemalet, und von verschiebenen Meistern, als Chatelin, Navenet, Grignion, Mason, Canot und Müller gestochen. Sie halten 13½ Zoll in der Hobe zu 19 Z. Breite, und kosten eine Guinee.

Mr. Moody and Mr. Packer, in the Farce of the Register Office, nach einem Gemalde des B. van der Gutcht, im Besige des Grafen von Besborough, durch J. Saunders in schwarzer Kunst. Stark und natürlich, ju 15% Joll Höhe und 16% Joll Breite; kostet 5 Schillinge.

Zwen Monche im Studierzimmer, ben einem wohlgebecken Tische und Punsch Wowl, die der eine mit seinem Erucisire umrühret, unterschrieben; monachum non facit cucullus. Ein seltsamer Gedanke, stark ausgedrückt, von Nathanael Hone gemalet und selbst in schwarzer Kunft gegraben: 13 Zoll in der Höhe, und 16 Zoll 9 2. in der Breite, zu einer halben Guinee im Preise.

Dannibal, wie er vor dem Altare Jupiters den Romern ewige Feindschaft schwöret; nach B. West, von B. Green in schwarzer Kunst. Ein Nebenbild des von und angezeigten Regulus, und unstreitig mit diesem das vorzüglichste Stück, welsches die englische Schule bisher geliefert hat. Der Meister zeiget auch hier seine Kenntnisse in der Ges.

fchichte und Runft aufs vortheilhaftefte. Die gane ge Anordnung, bas Roftume, Die Gruppirung, Stellungen und Musbrucke; alles ift im ebeiften, reicheftem Gefchmade. Der Altar bes Gottes ift in ber Ditte bes mit Bilbfaulen und romifchen Siegeszeichen ausgeschmucften Tempels. Priefter umgeben ibn, und einer führet ben funs gen hannibal, auf einen romifchen Goild und Mbs fer tretend, bingu, zeiget ibn auf bas am Enbe ers baben aufgestellete Bilbnif des Jupiters, welchem er fein Gelubbe mit aufgelegten Sanben, auf bas. über ben Altar geftrectte befrangte Opfertbier ab-In ber einen Geite figet Samilfar, bon Colbaten, Rrauensperfonen und Rindern umgeben: an ber andern finden fich bergleichen Gruppen, alle in großefter Aufmertfamfeit und Bemunberung. Der Ronig befitet bas Bemalbe, und ber ichone Stich, worinn besonders Licht und Schatten meis fterlich behandelt worden, bat 23 Boll 3 linien in ber Bobe ju 32 Boll 6 1. Breite. Dian erachtet leicht, bag ben ber Reichbaltigfeit und Große bes Stude in einer Platte foldes nicht moblfeil fenn tonne. Ein gemeiner Abbruck foftet 2 Guineen. ber Probebruck aber, ben wir vor uns baben, und ber ben ber fcmargen Runft befonbers fcabbar ift. 2 Buincen.

Der Tob bes Epaminondas, und ber Tob bes Ritters Banard, zwen Mezzorintostüsche, von eben vorgedachten Meistern, aus ber för niglichen Sammlung: sehr wohl zu Nebenbildern gewählet und vortrefflich ausgeführet. In bem ersteren.

erfteren fiset ber tobtlich bermunbete Gieger ben Mantinea entfleibet unter einem Belte, und laft fich ben Pfeil aus ber Wunde gieben, ben anfteie genben Tob rubig erwartend. Die Golbaten, Dfe ficiere und Priefter, fo ibn umgeben, legen ibre Wehmuth und Bewunderung auf berichiebene Weis fe an ben Zag, und erfleben bom Simmel feine Ere Der Ritter Banard, gleichfalls robtlich berwundet, liegt in boller Ruffung unter ement boben Baume, mit bem Rucken baran gelebnet, ben umgekehrten Degen aufrecht in ber einen Sand baltend und fein fterbenbes Ungeficht gegen ben Reind gerichtet. Um ibn ber fteben verschiebene feis ner Mitftreiter, bon Rummer und Benleid erfuls Der Connestable von Bourbon, bem er weis den muffen, balt neben ibm gu Pferbe, und webret bem anbringenben Saufen. Die Sobe eines jes ben Stude ift 23 Boll 3 2. und bie Breite 19 Boll: ber Preis aber bon ben erften Abbrucken eine Guis nce, fonft is Schillinge.

Das Bildnis von dem D. Johann Sawleds worth, nach dem Mitter Repnolds, durch Jastob Watson in schwarzer Runft. Er steht in seinem Studierzimmer vor einem Tische und schreibe. Ein sehr gutes Portrait, in Foliogroße, kostet 5 Schillinge.

Die jesige Herzoginn von Eumberland, und Mary Lady Bonnton, ein paar schone Porz traite von J. Watson in schwarzer Runft, erster res ohne Namen des Maiers, und letteres nach F. Cotes; in ganzer tinge. Das Stuck fostet R 4 15 Schillinge, und balt ungefahr 23 Boll in ber

Sobe zu 14 Boll Breite.

Der Rupferftecher Johann Bondell befchaffs tiget fich wieber mit ber Ausgabe eines wichtigen Werks. Es besitet namlich der Bergog bon Des bonfhire eine überaus ichagbare Sammlung bon Originalzeichnungen bes Claude Corrain, und biefe laft Bonbell burch Garlom vollia in ber . Manier ber Zeichnungen felber und nach ihrer Grof. fe, ju 71 Boll boch und 91 Boll breit frangofifcher Maake, ftechen. Gie merben beftweife, jebes au 20 Gruck, berausgegeben, und es follen ihrer 10 Befte, mithin 200 Ctuck, erscheinen. Dian wirb fe in gren Banbe theilen, wobon ber Preis übers baupt 10 Buincen betraget. Wir baben bie erfte Ausgabe vor uns, und finden barinn nicht nur ben mabren Geift bes Malers, fondern auch bie moblebefannte Rraft und Anmuth bes Rupferfechers. Es find lauter Mussichten und Landschaften ber reis genbiten italianifchen Begenben, Die guten theils gur Grundlage ber berrlichen Gemalbe biefes erften Lanbichaftmalere gebienet haben,

Ebend. Zween geschickte Kinstler Wedgwood und Bentley haben gemeinschaftlich eine Manufaktur errichtet, darinnen man die schäßbarsten Llebers bleibsel des Alterthumsganz vortrefflich nachgemacht, um ein geringes kaufen kain. Die Materie, so sie dazu brauchen, ist von dreyerlen Art; eine Terza cotta, wodurch sie alle feine Steine nachahmen; eine schwarze Komposition, wie Bafalt, und eine feine weiße Erde, wie das schönste Porcellan. Wir baben

haben bavon einigen Rameen und Befage gefeben, Die in der That ichon und besonders die letten, von allerliebsten Formen find. Ja, auf den nachgeahmten Etruscifden Gefäßen, hat die Maleren noch vor ber alten Borguge, ba fie nicht bloß in ben Ums riffen befteht, fondern auch die verschiedenen Tinten, mithin Schatten und licht, barftellet. Die wichtige ften Stude, fo man machet, find große Buften und Basreliefs über Ramine, ju welchen lettern man die Berfulanischen Gemalde gewählet bat. Der Gefchmack an diefen Dingen ift allgemein, und wird auch auf andere Manufacturen feinen Ginfluß haben. Man ficht ichon hier fast überall in ben Saufern die Mebeln und das Gefdirr nach Briechifder und Etruscifder Art, bier und ba übertrieben , jedoch mehrentheils in reigenden Kormen.

#### Neue Schriften.

The Plays of William Shakespeare. In 10 Vols. With the Corrections and Illustrations of various Commentators: to which are added Notes by Sam. Johnson, and George Steevens. With an Appendix, 800 Bathurst. Dr. Johnson hat zu den Anmerkungen seiner vorigen Ausgabe noch einige wichtige hinzugethan. Ausserbein scheint Sr. Steevenst den vorzüglichsten Antheil an dieser neuen Ausgabe zu haben. Er hat mit vieler Sorgsalt, den Ert so wieder her zu stellen gesucht, wie ihn der Berfasser, oder vielmehr die ersten Herausgeber gestesert hat

ten, und mir im aussersten Nothfalle, Berbesseruns gen angebracht. Er hat alles aufgesucht, was zur Erläuterung gewisser dunkler Stellen nothig war, und dadurch viele alte Gewohnheiten und veraltete Redensarten aufgekläret, und der Vergessenheit entrissen; und da er aller seiner Vorgänger Bes merkungen und Untersuchungen sleißig genukt, so ist diese Ausgabe unstreitig die allervorzüglichste.

Encyclopaedia Britannica: or a Dielionary of Arts, compiled upon a new Plan. In which the different Sciences and Arts are digested into distinct Treatises for Systems: and the various technical Terms are explained, as they occur in the Order of the Alphabet. Illustrated with 160 Copper-Plates. By a Society of Gentlemen in Scotland. 3. Vols. 4to. Dilly. Der Titel zeiget, worinnen sich dies Worterbuch der schonen-Kunste und Wissenschaften, hauptsächlich in Absicht der Einrichtung, von andern dieser Art unterscheibet. Die verschiedenen Artisel sind, mie leicht zu vermuthen, nach Beschaffenheit der Verfasser, von mehr oder weniger Gute.

Poems by Mr. Jefferson. 8vo. Griffin. Diefe Sammlung besteht aus leichten Oden, und ein paar Elegien. Sie unterscheiden fich durch einen wohltlingenden Bers, und eine fanfte Empfindung.

Dictionarium Saxonico et Gothico Latinum. Auctore Edvardo Lye, A. M. Accedunt Fragmenta versionis Vlphilanae, nec non Opuscula quaedam Anglo-Saxonica. Edidit, non nullis nullis vocabulis auxit, plurimis exemplis illustrauit, et Grammaticam vtriusque linguae praemisit, Owen Manning. S. T. B. 2. Vols. Fol. White. Da die Kenntnisse der Altsächsischen Sprache, zur Kenntniss aller Norsbischen Sprachen, und also auch der Unseigen, haupts sächlich gehöret, und die Untersuchung derselbigen so sehr unsere neuern Philosophen und Litteratoren beschäftiget: so zeigen wir diest große Werf billig hier an. Der Vers. Hr. Live Nector zu Parleys Hastings in Morthamptonshire, starb 1767, da drensig Bogen davon abgedruckt waren. Er überz gab diese dem Hrn. Manning, der es vernehrte und nach einem größern Plane ausarbeitete.

The Fair Quaker: or the Humours of Navy. As it is performed at the Theatre-Royal in Drury-Lane, 8vo, Becket. Dieses alte Stud von Rarl Shadwell, ist immer wegen der lebhaften Beschreibung der darinnen vorkoms menden Schiffscharaktere geschäht worden, und erzscheint nun, modernissiret, und mit einem neuen Charakter vermehret, der, wenn er auch nicht zur Berswicklung gehöret, doch das Gauze sehr kehaft mas chet. Man hat es mit vielem Benfalle aufgernommen.

Auf Subscription hat Hr. Edward Hars wood, D.D. angefündiget: A Translation, from the Greek into English Blank Verso of the Tragedies of Euripides, with Notes Critical and Explanatory. Das Werf wird aus sween Quarthanden bestehen, wovon der erste. den nachften Berbft abgeliefert wird. Man bes tablt eine Buinee ben dem erften , und eben fo viel ben bem zten Bande: Dem erften Bande werden folgende Differtationen vorgefett werden. 1) Ueber Das griechische Trauerspiel. 2) Heber Die griechis fche Schaubuhne. 3) Ueber den Urfprung, Rort: gang, und bas Steigen und gallen ber dramatie ichen Komposition unter ben Griechen. 4) Bon ben bren griechischen Erogobiendichtern, ben Mes fcholus, Cophofles und Euripides. 5) Bon dem Jambifchen Berfe und feiner vorzuglichen Schide lichfeit jur bramatifchen Ergablung. 6) Bon den 7) Bon der Strophe, Antiftrophe Epode. 8) Beweis, daß die Trauerspiele ber Gries, den Opern mit mufikalifder Begleitung waren. Das leben des Euripides, und eine Bergleichung amifchen ihm und dem Sophofles. 10) Bon den Musgaben , Rommentatoren und Ueberfegern des Euripides.

Julia, a Poetical Romance 8vo. Robinson. Ein ganzer Roman in poetischen Sends schreiben, ist etwas neues. Welleicht hat daher ber Verf. geglaubt, von der Verbindlichkeit, auch eine neue Fabel zu ersinden, fren zu senn: denn er ist größtentheils der Geschichte der neuen Heloise des Hrn. Nousseau gefolget, da dieser ihm vorzüglich, einer poetischen Ausbildung fähig geschienen. Doch hat er sich mit Necht, weber ganz an den Inn: halt, noch an den Ausdruck gebunden. Hier ist eine kleine Stelle zur Probe. Puissances du ciel! J'avois une ame pour la douleur, donnez m'en une pour la felicité: amour, vie de l'ame, viens soutenir la mienne, prête à défaillir. Rousseau.

Celestial beings! I possess a heart

That could sustain affliction's possess dart,

O grant me one felicity to bear!

Immortal love! my fainting spirit chear.

Great source of soul? anewinspire my breast!

For lo, I sink, — with ecstacy opprest!

The School for Wives. A Comedy, As it is persormed at the Theatre-Royal in Drury-Lane, 8vo. Becket. Dieß Originales stude, das mit der molicrischen Weiberschule nur den Litel gemein hat, ist ungemein unterhaltend, und vereiniget das Empsindsame mit dem Lustigen Die meiste kanne liege in einem gewissen Character eines Irrländers, und in dem Misverständnisse, wo ein alter General Sabage glaubt, Wis Walsingham sen in ihn verliebt, da es doch seinem Sohne gilt Der Hauptendzweck des Studes ist, wie in des Mrt. Moisily nouvelle ecole des semmes, den großen Einsus zu zeigen, den eine fluge Frau aus eines lüderlichen Mannes Besserung hat.

Henry the Second: or the Fall of Rosamond: A Tradgedy. As it is performed at the Theatre-Royal in Covent-Garden. Written by Thomas Hull. 8vo. Bell. Die Fabel ift interessant und gut ausgeführt. Die Reue der Rossemunde, die vom Pfade der Zugend gewichen, ist lebhast

lebhaft, und bereitet ben Bufchauer mohl ju ber Rataftrophe ju, die ihn fur fiegum Mitleid bewegt.

An Epistle from Obeira, Queen of Otabeite, to Joseph Banks, Esq. 4to. Almon. Ein poetischer Beldenbrief der Ronigin von Otahiti, Die man aus hawfesworths neuen Reifen fennen lernet. In dem Gingange und ben Unmerfungen

verrath ber Berf. ungemein viel Laune.

The Practical Builder; Or Workman's General Affiftant. By William Pain, Architect and Joiner. 4to. Taylor. Diefes Berf, enthalt Die vorzüglich gebilligten und leichteften Dethoben, fo mohl große Bebaude jeder Art, als die einzelne Theile berfelben zu entwerfen und zu bauen, und ift mit 83. fauber geftochenen Rupferplatten rlautert. :

The Carpenter's Treasure: a Collection of Deligns for Temples, with their Plans, Gates, Doors, Rails and Bridges, in the Gothic Taste, with the Centers at large, for striking Gothic Curves and Mouldings, and fome Specimens of Rails in the Chinese Tafte: forming a complete System for Rural Decorations. Neatly engraved lon Sixteen Plates from the Original Drawings of N. Wallis, Architect. 8vo. Taylor. Der Titel biefer fleinen Schrift, fundiget bereits ben gangen Innhalt an.

Sethona. A Tragedy. As it is performed at the Theatre - Royal in Drury - Lane. Bvo. Becker. Diefes Stuck, das nach dem Be

richte

richte des Herausgebers, von dem Berf. des Dbris sten Dow, ben seiner Abreise nach Indien, dem berühmten Garrick hinterlassen worden, hätte frenslich in keine bessere Hande kommen können, weil er ben der Borstellung nichts, so wohl an Pracht des Theaters, als an guter Besenung-der Rollen gesposret, was es interessant machen, und der Mittels mäßigkeit desselben aushelsen konnte. Ausser jenen Läuschung hat man es benm kesen äusserst fehlerhaft und kalt gefunden.

The Poetical Works of the late William Dunkin, D. D. to which are added his Epistles, etc. to the late Lord Chesterfield. 2. Vols. 4to. Becket. Der Verf. dieser Gedichte, wurde schon in seiner Jugend sehr von D. Swift geliebt, der aus seinen frühzeitigen Versuchen der Welt einen großen Dichter ankundigte, und lord Chestersield ließ ihm seinen vorzüglichen Schutz angedenen. Aus der ansehnlichen Sammlung großer und kleiner, griechischer, lateinischer und englischer Gedichte, sieht man auch eine ungemein reiche Einbildungskraft, viel Genie und kaune, und eine leichte harmonische Versification.

The Man of Business, a Comedy. As it is acted at the Theatre-Royal, in Covent-Garden. By George Colman. 8vo. Becket. Ein ungemein reizendes Stud, worinnen haupte sächlich Scenen des kaufmannischen lebens vorgesstellet, und die Sitten der Zeit in Absicht auf die Zerstreuungen, Thorheit und Verschwendung, mit vieler komischen kaune geschildert werden. Die

Charaf.

Charaftere find wohl gezeichnet, und stechen eben

fo gut gegen einander ab.

Nuptial Elegies. 4to. Kearsly. Obgleich diese Gedichte gerade nicht den Titel als Elegien behaupten möchten, da mehr freudige als schmerzs hafte Empsindungen darinnen ausgedrückt werden, so verdienen sie doch allen Benfall. Die erste Eles gie, der Benuß betitelt, senert die Glückseligkeit des Chestandes: die zwote, oder die betrogene keis denschaft, beweinet die Sorgen, die aus traurigen Umständen des ehelichen Lebens entstehen: in der drieten, der Sieg der Bernunst, stellet der Dichster eine Bergleichung zwischen den ehelichen Freuden, und der strafbaren Wollust eines ungedundenen Wüstlings an: und in der vierten, der Winter der Liebe betitelt, schildert er das reine Vergnügen glücklicher Aeltern in wohlgezogenen Kindern.

Codrus, a Tragedy. 8vo. Johnson. Um geachtet der Berf. nicht mit den Negeln des Drama bekannt zu fenn scheint, und mithin viel an feineme Stude auszusesen ift: so enthält es doch viel edle Gesinnungen heroischer und patriotischer Lugend,

bie wohl eingekleidet find.

Shakespeare's Plays, as they are now performed at the Theatres Royal in London: regulated from the Prompt Books of each House, by Permission. With Notes critical and illustrative. By de Authors of the Dramatic Censor. 8vo. 5. Vols. Sell. 1774. Selbst die enthusiastischen Bewunderer des Shakespeare geben zu, daß auch in seinen regelmäßigsten Stücken,

Scenen und Stellen vorkommen, die theils zu dunkel, theils ganz fremd und unanständig sind: daher dieselben ben ihrer Borstellung mit Verbesserungen, Weglassungen und Veranderungen erscheinen muffen. Mach diesen sind die gegenwärtigen abgedruckt word den. Da inzwischen auch gute Stellen auf dem Theater wegbleiben muffen, die ihr Verdienst benm tesen haben, so sind diese in die Noten gerückt. Auch ist eine Erklärung der dunkelsten Wörter benges füget. Ausgerden ift diese Ausgabe, der noch niehe rere Bande solgen werden, mit saubern und feinen Rupferstichen verzieret.

Poems by Dr. Roberts of Eton College. 4to. Wilkie. Diese Gedichte enthalten ben poestischen Versuch, über das Dasenn Gottes, seine Eigenschaften und Vorsehung in 3. Theilen, die wir schon zu seiner Zeit angezeiget haben. Ein poetisches Sendschreiben an Christoph Ansten, über die englischen Dichter. Des armen Mannes Gebet, eine Elegie. Arimant und Ramira eine Orientalische Erzählung und zwen poetische Sendschreiben: durchgängig sindet man eine angenehme Poesse und viel Empsudung.

Plays and Poems, by William Whitehead Esq. 2. Vols. 8vo. Dodsley. Hr. Whitehead, ein verdienstvoller und angenehmer Dichter, hat seine theatralischen Stude, und andere zerstreute Gedichte hier zusammen drucken lassen. Der erste Band enthält die benden Trauerspiele: der romische VI. Zibl. XVI. Zi. St.

Bater, und Kreusa, Königinn von Athen nebstdem tustspiele, die Schule der Liebhaber: der zwente eine kurze Reise nach Schottland und eine Menge anderer Gedichte, unter denen besonders die Gefahr Verse zu schreiben, Atys und Adrassius, eine Erzählung, Anne von Boulen an Heinrich den Sten, und verschiedene Sendschreiben und Elegien sich vorzüglich ausnehmen.

The History of Agathon, by Mr. C.M. Wieland, Translated from the German Original 4 Vols. 12mo. Cadell. Bir freuen uns, daß man in Engelland endlich mit ber Ueberfes sung auf ein Buch gefallen ift, das wegen feiner originellen Schonheiten, uns von dem nachtheilis gen Begriffe, den diefe Mation mit dem German Wit zu verbinden gewohnt war, retten fann. In ber That ift es gerade bas, was wir einem Ausland der gur Empfehlung des deutschen Gefchmackes und Wiges am erften vorschlagen murben. Go viel Originalitat in der Erfindung, fo viel poetifche Einbildungstraft in der Ausführung, fo eine mans nichfaltige Renntniß in der alten und neuern Litteras tur, in eine fo gludliche Berbindung verfchmolgen, muß an jebem Orte und in jeder Sprache gefallen. Der Ueberfeter Scheint auch fein Original gut vers ftanden, und den Werth deffen eingefeben, und richtig bestimmt zu haben, ob er gleich einige fleine Erinnerungen in der Borrede benbringt.

Saint

Saint Thomas's Mount. A Poem, Written by a Gentleman in India. 4to. India. Der hier besingene Berg liegt auf der Ruste von Coros mandel. Die neue Aussicht, die er einem Euros paer andeut, macht den Innhalt einer poctischen Beschreibung nicht unwurdig, und die Aussuhs rung dem Dichter Ehre.

Faith, a Poem. 4to. Becket. So wenig sich die Bersart zu dem seperlichen Innhalte schizcket, (denn es ist in kurzen trochaischen Bersen gezschrieben:) so muß man doch gestehen, daß es ihnen weder an Kraft, noch Harmonie sehlet, und bew dem Bersasser eine ausnehmende leichtigkeit zu verzstseiren verräth. Es ist darinnen die göttliche Allswissenheit, die Dekonomie des Ganzen, der Urzsprung des physischen und moralischen Uebels, das Glück der Tugend, der frene Wille des Menschen, die natürliche Religion, die Unzulänglichkeit derselbizgen u. s. w. abgehandelt.

Richard Plantagenet: a Legendary Tale, by Mr. Hull. Bell. Richard Plantagenet soll ein Sohn Königs Richard des dritten gewesen senn. Man erzählt, daß er viele Jahre ein Mäurer ben Sir Thomas Monle in der Graffchaft Kent gewessen, der ihm ein Stückhen Land gab, wo er sich ein haus bauere. Er wird hier als ein Benspiel der leidenden Tapferkeit und Ergebung in den göttlichen Willen vorgestellt. Das Gedicht ist voller Empsins bung

dung. Es fieht ein fchoner Rupferftich vor, wo Rischard dem jungen Platagenet feine Geburt entdecket-

Lyric Poems, devotional and moral. By Th. Scott. 8vo. Buckland. 1773. Eine moralisches und theologisches Spstem, in 104-fleinen Gedichten, oder Liedern, die nicht ohne Berdienst sind.

### Frankreich.

#### Meue Rupferstiche, 1773.

December. La Dame de charité. 16 30 % hoch, 12 30 fl breit, nach einer Originalzeichnung von Karl Eisen, durch Bonez den altern in Rupfer gegraben. Eine milothätige Dame besucht einen armen alten Greis, der auf seinem Bette liegt und von seiner Familie umgeben ist. Diese scheint mit Ausmerksamkeit auf den tröstlichen Zuspruch der Dame zu horen. Kinder am Fuße des Bettes verrathen die Zerstreuungen ihres Alters, und sind vors züglich beschäftiget, das schone Kleid der Dame zu bestrachten. Eine angenehme und reiche Zusammense zung, die durch den Stich gut ausgedruckt ist: kostet fünf Livres.

Portrait de Madame Marie Therese, Comtesse d'Artois. Dies Bildniß ist in nature licher Große, in ein Oval eingeschwisen, auf rothe Zeichnungsart von Bonnet. Auf eben diese Art hat er ein Studium eines Franenzimmer Kopfs,

nach bem altern Lagrenee geftochen.

Por-

Portrait en médaillon du Comte d'Artois von Cathelin, nach einem Genalde von Fredon, gestochen.

Portrait de M. Pichaut de la Martinière, premier Chirurgien du Roi, in fleiner Medalls Ien Form, von Onthene gestochen.

Vue de la bibliothèque de St. Geneviève, gezeichnet und gestochen, von D. C. be la Garbette.

Januar, 1774. Constumes des ancieus Peuples, par M. D' André Bardon 14 & 15me Cahier in 40. Diese benden lagen enthalten Modelle von zwen und drenruderichten Schiffen, Bilder von Trophaen und Triumphs wagen der Alten, und machen den ersten Theil aus. So viel auch strenge Kenner der Alterthumer, über manche Vorstellung einwenden möchten, so können sie doch Künstlern in Absicht des Ueblichen hrauchbar genug senn.

Jeune femme donnant de la bouillie à fon enfant, in schwarzer Zeichnungsart, weiß ers hohet auf blaues Papier von Bonnet nach Boucher. Auf eben diese Art hat Bonnet im Nothen, einen gekreuzigten Christus nach einer

Beichnung bes altern Lagrenee geliefert.

Archimede, nach Le Prince von R. Gaillard gestochen. Archimedes halt einen Konz pas, und vor ihm liegen Papiere mit geometrischen Riguren.

Tableau de Zomire & Azor.' Bon Touze zusammen geseist und Bopez dem altern gestochen. Die Achnlichkeit der in dieser Scene

Ing Leday Google

spielenden Acteurs und Aftrigen ift ungemein gut ausgedrückt. Das Blatt kostet 6. Livres.

Portrait de Marie-Therese, Imperatrice douairière, Reine de Hongrie & de Bohême, in Medaillon nach Ducreux von Cathelin gestochen.

Ben den Rupferhandler Bligny find folgende neue Vildnisse ju haben. Le Portrait du Prince Condé; celui de M. Vernet, peintre du Roi; celui de M. Geliotte, berühmter Schaue spieler in der Oper.

La fraiche matinée, nach Karl Dujardin, von Lebas.

Zween Gegenbilder von demselbigen nach Brakenburg. Le plaisir de la danse & le résultat du jeux.

Le Violon hollandois & le Vieillard joyeux, nach Offade, zwen Gegenbilder, das ersteunter der Aufsicht Lebas, das zwente von Dar vid gestochen.

La onzième & douzième vue d'Italie nach Bernet von Weisbrod gestochen.

May. Exemple d'humanité donné par Madaine la Dauphine. Die Zusammensetzung, die eine kleine Anekdote, welche dem Herzen dieser Prinzessinn Ehre machte, jum Gegenstande hat, ist sinnreich und von Godefron sauber gestochen: druns ter stehen die Verse vom Hrn. Marmontel.

Vous

Vous n'oubliez pas qui nous sommes, Princesse, & l'infortune est sucrée à vos yeux. Conservez ce respect; il vous est glorieux. C'est en s'abaissant jusqu' aux hommes, Que les Rois s'approchent des dieux.

La Pêche au Crocodile von Moles nach Boucher gestochen. Ein großes Krofodill wird von einem Hausen gewassneter Amerikaner und Hunde angegrissen. Der Hintergrund stellt eine ägnptische kandschaft mit einer warmen und neblichsten kuft vor. Die Komposition ist reich und der Stich malerisch.

Anthiope, Reine des Amazones, nach einem Gemalve von Bennevault, burch P. Maleubre gestochen. Sie sitt in einer friegerischen Rleibung und einer Sturmbanbe, und eine von ber Amazoninnen, bie fie begleiten, überreicht ihr ben Rocher.

Jupiter & Danae. Venus aux Colombes, bende nach Boucher und Une tête de femme nach Bien von Bonnet, die ersten auf Passtelart, das letzte auf rothe Zeichnungsart gestochen:

### Neue wisige Schriften.

L' Inoculation, poëme en 4. chants. Par M. l'Abbé Roman. A Paris, chez Lacombe. 1774. So unfruchtbar der Innhalt von Eins impfung der Blattern für die Poesse zu senn schen, so glücklich hat ihn der Verfasser zu einem Lehrgedichte zu bearbeiten, und ben seinem Untersrichte die Einbildungskraft durch episodische Gemale de ju beschäftigen und das Herz durch die Empfins

bung ju ruhren wissen. Das Leben und ber Tob, bie Schönheit und die Häßlichkeit, alles hat ihm Wilder bazuan die Hand gegeben, so daß dieß Gestichte ben besten französischen bidaktischen Gedichten an die Seite gesetzt ju werden verdient. Der Berf. ist der Abbe' Roman.

Vie du Dante, avec une notice de fes ouvrages, par M. de Chabanon, in gvo. A Paris. Dieses Leben bes Dante empfiehlt sich hauptsächlich burch die geschmackvollen Anmerkungen die der Verf. über bas Genie des Dante und die vorzüglichsten Porfien besselben bengefüget hat.

Odes d'Horace, traduites en vers francois, avec des Notes, per M. de Chabanon de Maugris: livre zème. Vol. in 15. A Paris chez la Combe. Der Ueberfeter fich ben ber Ueberfetung bie Frenheit genommen, bie jedem, ber in einer bon bent Originale fo ber= fchiebenen Sprache poetisch überfegen will, erlanbt fenn muß, namlich nicht wortlich ju überfeten, fons bern ben Ginn bes Berfaffere nach bem eignen Bes nie feiner Sprache, auszubrucken, und bie poetifche Schonbeit bes Driginals, bie er nicht auszubructen bermag, burch eine gleichgeltenbe ju erfegen. Der Berf. bat in ben Unmerfungen allezeit angezeiget, mo er abgegangen. Die Heberfegung lieft fich größtentheils febr gut. Sier ift ber Anfang von ber befannten Obe; Donec gratus eram tibi &c. Horace. Quand tu m'aimois, quand ta beauté sévère D'un autre amant rejettoit les transports,

Des Souverains que la Perse révère
Je dédaignois la gloire & les trésors.

Lydie. Quand tu brûlois pour moi, quand ton amb attiédie

N'avoit point à Chloé facrifié Lydie, Cent fois je me difois, fière d'un tel lien: Le grand nom d'Ilia n'est point égal au mien &c.

François avec le textelatin; rétabli d'après les meilleures leçons manuscrites &c. Tome VI. A Paris chez Desamt. 1773. Wir zeigen hier die Fortsetzung dieser wichtigen Ausgabe von dem Plinius an, um die sich Herr Sivry durch seine gelehrten Anmerkungen und neuern Entdeckungen in der Geschichte der Natur so vers dient machet.

Eloge des tableaux exposes au Louvre, le 26 Août 1773 suivi de l'entretien d'un Lord avec M. l'Abbé A. . . . A Paris, chez Costad. Der Innhalt scheint bem Titel au widersprechen; benn es ist mehr Tadel als toh in dieser Kritik über die lette Gemaldeausstellung. Indessen verrathen diese Kritiken einen Kenner, Die Strenge, mit der man die Kunstler ben dieser Gelegenheit in Paris behandelt, hat verhindert, daß viele der besten unter ihnen, E ein Greuze, gar nicht ihre Gemalde zur Ausstellung gegeben haben.

Bibliotheque grammaticale abrégée, ou Nouveaux Mémoires sur la parole & surl'écriture &c. Par M. Changeux à Paris, chez

Lacombe. 1773. Da man ist überall philosos pbifche Untersuchungen über Die Sprache anftellet, fo durfen wir Dicie nicht mit Stillfchmeigen übers geben. Das Buch enthält 7 Auffage, Die wieder verschiedene Abschnitte enthalten. Dier find bie Aufschriften Diefer Memoiren, Die ben Innhalt ans 1) Une théorie des grammaires particulieres & de la grammaire générale d'après un seul principe. 2) Les premiers élémens de la philologie, déduits de la grammaire. 3) Des observations sur la langue philosophique & différentes vues pour y parvenir. 4) L'art de suppléer à la langue philosophique avec quelques stratagêmes, par les moyens desquels on peut se servir de toutes les langues étrangeres, anciennes ou modernes, sans se donner la peine de les apprendre. 5) Une méthode pour apprendre avec facilité & machinalement toutes fortes de langues. 6) Un Précis de la Philosophie grammaticale. 7) Un Effay fur la logomancie, ou l'art de connoitré les hommes par leur discours & les nations par leurs idiômes. 8) Des conjectures sur la Prosodie.

L' Art du Plombier-Fontainier. A Paris, chez Defaint & Saillant. 1766. 206 pag. in fol. & planches in taille douce. Diese Beschreibung der Kunst das Blen zu bearbeiten gehört mit in die Description generale des Arts, die die Akademie heraus giebt. Der Verf. hat sich nicht genannt.

Sup-

Supplément à l'Art du Peintre, Doreur, Vernisseur du Sr. Watin. Ist eine Widerles gung der Kritif eines gewissen Mauclerc über des erstern Buch, doch sind noch einige nügliche Uns merkungen, die als ein Supplement desselben dies nen können. In der Erusiusischen Buchhandslung allhier wird eine Llebersehung von des Hrn. Watin Werke veranstaltet, die wir allen Kunstlern und Handwerkern empfehlen wollen, welche mit Farsben und Firnissen umgehen, und zu ihren Absichten eine Kenntnis von einer guten Zubereitung und Behandlung nothig haben.

Nachtrag jur Anzeige von Dietrichs Tobe S. 133.

Christian Wilhelm Ernst Dietrich, \*) ges boren ben 30sten Octobr. 1712 zu Weimar, gestorben 1774 in der Nacht zwischen bem 23sten und 24sten April in Dresben, hatte die Gabe, fast allen Meis stern nachzuahmen, welche er nur wollte. Diejenis gen, wo er am glücklichsten gewesen ist, sind Rems brandt, Mondenscheine von Van der Neer, (dies sen ahmte er mit einer Urt von Prädilektion nach) Poelembourg, Salvator Rosa und Berchen, auch zuweilen Lairesse und Lancret. Man sieht ebenfalls Deckenstücke und Altarblätter mit historischen

\*) Seine Stude unterzeichnete er meistens burch C. W. E. Dietricg. Bon diefer fleinen Sitelkeit (benn diese war es boch vermuthlich,) ift ben anderer Gelegenheit in unserer Bibliothek gereabet worben.

rifchen Vorstellungen auf Mauer in und über Lebensgrofe, von feiner Sand meifterhaft gemalt, und man fann mit Recht von ihm als einem fich auss zeichnenben Univerfalgenie fprechen. - In feinem Isten Jahre wurde er vom Konige August II. bes fucht. Da biefer junge Rungtler, nach Ungabe beffelben, ein Dianenbad von neun Riguren in Begenwart feis ner und bes gangen Gefolges mabrend zwen Stune ben im erften Entwurfe verfertigte; fo erwarb ibn biefe Fertigfeit eine Befoldung. Er mar anfange lich ein Schuler feines Baters, bernach aber murs be er bem berühmten Allerander Thielen gur Ausbildung überlaffen. Gein feuriges Genie bieß ibn einen anbern Weg pehmen, auf welchem er fich jum Driginale erhob; und unter bem großen Renner, und Beschützer ber Runfte, Mugust III, wurde er, bon Belognung und Chre unterftust, Sachsens Bierbe und Stoli. Geine besten Werfe hat er von den Jahren 1730 bis 1760 verfertiget. Dach biefer Beit gerieth er nach bem Laufe ber Datur in eine, obgleich allemal von Meisterspuren begleirete Abnahme. In feinen Bildern berricht burch= gangig ein geiftvoller Pinfel, eine unverbefferliche Behandling ber Karben und Karbengebung. Grofe fe Wirfung und Ummuth waren ibm befonbers eie gen: bas Bellbunfle und beffen Abnahme und Bres dung ber Karben, besonbers ber Reichthum ber Tincen, find bewundernewerth, und wenn die Liche ter manchmal ju bart und glangend icheinen, fo find fie mit vielem Bebacht, und ju mehrerer Dauer fur bie Zeit, welche alle Bilber in etwas

berbunfelt, gemacht. Er bilbete fich nach großen Meiftern mehr, als burch eine ftrenge Gegengins anderhaltung ber Matur, welches ibm manche mal au fleinen Reblern in ber Zeichnung vers leitete. Seine Beichnungen find nicht gemein, weil er nur bie auten aufgehoben, feine Wittme befist, und bie vollfommen bas, wiber ibn gefaßte Borurtbeil wiberlegen: Die übrigen bater in Menge ben Rlammen aufgeopfert. Er mar Dite alied ber Bolognefischen und Danischen Meademie, welcher lettern er, borgufteben mit einem großen Bebalte berufen mar. Allein am Sofe eines erhabenen Chriftian und beffen Bemablinn, biefer: Befchugerinn und Rennevinn aller Runfte und Bife fenschaften gu leben, liefen ibm nicht nur biefe. fondern auch alle nachbero geschebene Untrage ausschlagen: .. Friedrich August, ein eben so großer Renner als bulbreicher Beforberer aller Runite und Wiffenschaften, belohnte feine Berdienfte am meis ften, und machte ibn jum Professor feiner Afabes mie in Drefiben, und Director ber Maleren ben ber Vorcellainfabrit in Deiffen, welche Stelle ibm wegen feines nab baben gelegenen Weinbergs febr bequem, und munfchenswerth mar. ber Bermaltung ber lettern, binberten ibn balb Rranfheiten und andere Umftante, ben erfferer aber bewick er bie Ereue feines Umts anuafam burch einen Klengel. Gein Sauptebaracter mar frengebig und überaus arbeitfam, welches bie große Menge feiner Werte beweifen. Die fittlichen Rebler, welche man ihm borwirft, biengenvon viel

### Bermischte Machrichten.

174

viel fchnell auf einander folgenden Ibeen, nebft bnvochonbrifchen Umftanben mehr, als von einem Mangel ber Gute bes Bergens, ab, wobon feine Rreunde zeugen fonnen. Wir wollen unter biefen nur einen Lippert, Schonau, Zingg und Graff nennen. Mehrere Dachrichten bon biefem großen Maler und feinen Werken, findet man, i) in ben Eclaircissemens historiques pag. 300. 2) In ben Betrachtungen uber bie Maleren G. 3) In herrn Deftreichs Beschreibung bes Eimblifchen Rabinets, G. 60; und 4) in bes herrn bon Beinede Dachrichten bon Runftlern und Runftfachen, I Theil G. 127. Es murbe einen Rommentar erforbern , alle feine Baben und Ras bigfeiten lebhaft ju fchilbern: fie liegen aber ber ges rechten Machwelt bor Mugen, und ber Reib felbit wird ibm biefelben nicht ftreitig machen tonnen.

## Neue Bibliothek

der schönen

# Wissenschaften

und

der frenen Kunste.

Sechszehnten Bandes Zwentes Stück.

Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung.



### Inhalt.

|                                    | ,               |
|------------------------------------|-----------------|
| I. tleber Sandlung, Gefprach, Erze | hlung. S. 177   |
| 11. Oreftrio bon den dren Runften  | der Zeichnung,  |
| mit einem Unhang von der ?         |                 |
| Abdrucke in Schwefel, Enpe         |                 |
| verfertigen, auch in Edelgefte     |                 |
| herausgegeben von Franz            |                 |
| Scheib, nebst einer Vorred         |                 |
|                                    |                 |
| Just. Riedel.                      | 256             |
| III. Contes moraux & nouvell       |                 |
| D & Salomon Geffner                |                 |
| gung.                              | 274             |
| IV. Briefe eines Italianers über   |                 |
| 1755 angestellte Reife no          |                 |
| aus der frangofischen Ueber        | sekung des P.   |
| Livon. S.                          | 302.            |
| V. Bermischte Nachrichten.         |                 |
| Aus Deutschland.                   | € 307           |
| Que Engelland.                     |                 |
| Reue Rupferstiche.                 | 308             |
| Rene Schriften, die schönen        |                 |
| betreffend.                        | zorffenfahrtett |
| A philosophical Analysis and i     | llustration of  |
| fome of Shakespear's remai         | kable Chara-    |
| cters.                             | 316             |
| Theatrical Portraits &c. effent    |                 |
| The Works of Architecture          |                 |
| James Adam.                        | 317             |
| Infancy, a Poem &c. by Hu,         | gh Downman      |
| ebend.                             |                 |
| *                                  | 4.4             |

| Antiquities of England and Wales. &c. by                          |
|-------------------------------------------------------------------|
| Francis Grose. Vol. II. 318                                       |
| A new system, or an Analysis of ancient                           |
| Mythologie &c. 2 Vols. by Jacob Bryant.                           |
| •                                                                 |
| observat, on the Discourses delivered of the                      |
| Objervat, on the Dicourses delivered of the                       |
| Royal Academie &c. 319                                            |
| Retaliation, a Poem by Dr. Goldsmith. ebenb.                      |
| Sketches of the History of Man, 2 Vol.                            |
| 320                                                               |
| The Country Justice, a Poem. 321                                  |
| Comedies of Plautus, translated &c. Vol.                          |
| the fifth and last, ebend.                                        |
| the fifth and last, ebend. Poeseos Asiaticae Commentariorum libri |
| fex &c. auct. Gugl. Jones. 322                                    |
| Aedes Pembrochianae &c. p. Mr. Richardson                         |
| ebenb.                                                            |
| Corin and Olinda, a legendary Tale by Ri-                         |
| chard Teede. 3737                                                 |
| The History of English Poetry &c. by                              |
| Thomas Warton, ebend.                                             |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
| The Regal and Ecclesiaftical antiquities of                       |
| England, by Joseph Strutt. ebenb.                                 |
| A complete view of the Manners, Customs,                          |
| Arts, Habits &c. of the inhabitants of                            |
| England &c. Vol. I. ebend.                                        |
| The inflexible captive, a Tragedy, by                             |
| Miss Hannah More. 327                                             |
| Letters written by the late Right Honours-                        |
| ble Philip Dormer Stanhope, Earl of Che-                          |
| fler-                                                             |

| ferfield &c. Published by Mrs. Eugenia                   |
|----------------------------------------------------------|
| Stanbopes 2 Vols                                         |
| A Specimen of Persian Poetry; or Odes of                 |
| Hafez &c. by John Richardson. 328                        |
| Poems, by Mr. Jerningham. 329                            |
| The Progress of Gallantry: a Poetical Es-<br>fay. ebend. |
| Sophronia & Hilario an Elegy, by Charles                 |
| Crawford. ebend.                                         |
| Aus Italien.                                             |
| Nom. Dell'origine e delle regole della Mu-               |
| sica Opera de D. Antonio Eximeno. 330                    |
| Episcoparium universale christianum &c. au-              |
| ctore partim p. editore Dominico Magnan.                 |
| Parma, Viro cel. I. A. Ernesti &c. S. P. D.              |
| Ant. Jos. Corn. a Turre Rezzonico und 3                  |
| Mr. de la Lande &c. 331                                  |
| Versi sciolti e rimati di Dorilo Dafneji. 332            |
| Anecdota Litteraria ex Msl. Codicibus eru-               |
| ta. Vol. II. 333                                         |
| Storia della Litteratura Italiana di Girolamo            |
| Tiraboschi, Tom III. & IV. 335                           |
| Diccionario numismatico, opera di D. Tom-                |
| masos Andres di Gusseme. ebento.                         |
| Padua. zwen Gedichte von hrn. Clemente Sie               |
| 4.4                                                      |
| Nus Frankreich.                                          |
| 60 45 x 16                                               |
| Nouvelles Oeuvres de Mr. de la Farque. ebendi            |
| Merinval, Drame par Mr. Darnaud chendi                   |

| Raton aux Enfers. Imitation libre & en vide Murner in der Hoelle, de Mr. Zac    | ers<br>ha- |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Memoire concernant l'Ecole royale grati<br>de Dessein, ebent.                   | iite       |
| Historiettes ou Nouvelles en Vers par l                                         | Mr. 339    |
| Embert.  Fables par Mr. Dorac. ebend.                                           | You.       |
| L'Agriculture, Poeme. ebenb.                                                    | ^g         |
| Collection de Tableaux, peintures à go<br>che mignatures &c. du Mr. van Schorel | uà-<br>&c. |
| Principes de l'Art du Tapissier par Mr. Bim                                     | ont.       |
| Principes de l'Att du Lapinier par l'illianie                                   | 41         |
| Guillaume en 10 Chants par M. Bitan                                             |            |
| Les Principes de Physique par M. Joachim                                        | Ga-        |
| Le Dessinateur pour les Fabriques d'éto                                         |            |
| d'or, d'argent & desoye &c. par M. 3<br>bert de l'Hiberderie. ebenb.            | lou-       |
| Le Necrologe des hommes celebres                                                | de         |
| France. ebend.                                                                  |            |
| L'Homme du Monde éclairé par les Arts<br>M. Blondel &c. publié par Bastide. 3   | par        |
| Observations fur l'Art du Comedien & d'                                         | 911-       |
| tres objects &c. par le Sr. D. *** ebe                                          | nh.        |
| Memoire sur une decouverte sur l'Art de                                         | ha-        |
|                                                                                 | 344        |
| TIE, Taite par te St. Morror.                                                   | 277        |
| Reue franzosische Rupferstiche. ebend.                                          | 48         |
| Neue bramatische Stude.                                                         | 40         |

### Neber Handlung, Gesprach und Erzehlung.

fte,\*) die Eintheilung der Dichtungsarten für etwas sehr Ueberstüssiges, oder poch ziemlich Entbehrliches an. Gleichwohl scheint es, daß wir eher keine wahre Poetik haben werden, als bis diese Eintheilung gemacht ist. Dur mußte man sie frenlich aus wahren und wesentlichen, nicht aus falschen oder zufälligen Gründen machen.

Die Poetik, so wie wir sie jest haben, ist zu sehr mit dem Besondern beschäfftiget, und vernache läßigt darüber das Allgemeine. Sie geht, in ihe ren weitläuftigen Hauptstücken nur diejenigen Diche tungsarten durch, für die sie Mamen sindet, denkt sich unter jedem Namen schon immer ein Werk, wie

hatverschiedentlich versucht, die mancherlen Gat"tungen und Arten der Gedichte in ihre Klassen,
"und Abtheilungen zu bringen, sich aber dis da"tinnen, der die Abzeichen jeder Art bestimmen
"soll. Bon großer Wichtigseit möchte auch die
"beste Eintheilung der Dichtungsarten nicht senn,
"wiewohl man ihr auch ihren Ruhen nicht gant
"absprechen kann." — Und nachber: "Es ver"lohnt sich vielleicht der Rühe nicht, dergleichen
"Eintheilung zu suchen."

wie es biefer und jener Dichter bereits gemacht hat, und verlangt nun im gangen Ernft, baf feine anbre als folche Werke, und auf feine andre, als auf folde Art, follen geschrieben werden. Materien, fo wie die Ropfe, die fie bearbeiten, find unendlich verschieden; und jede befondere Materie, ieder besondere Ropf hat seine Regeln fur fich, die man mit den allgemeinen der Runft nicht in Streit verwickeln barf, wo man nicht bendes, Ropf und Materie, will verdorben wiffen. Eine mahre Does tit follte alfo weiter nichts, als suerft Allgemeine entwickeln, was überhaupt aus bemt gangen Begriffe eines Gedichtes folgt, nach wefentlich verschiednen Dierkmalen die Sauves gattungen festfegen, und endlich fur jede bie Regeln bes ftimmen, die fich unmittelbar aus ihren Begriffen erfens nen laffen. Gie follte der Befdichte alles, was fie ihr bisher fo widerrechtlich entwandt bat, wieder juruckges ben, follte fich um die eigne Manier, wie Somet feine Iliade, ober Pindar feine pythifchen Oden, ober Sophofles feine Trauerfpiele gefdrieben, nicht ans bere als beplaufig befummern, follte es gang der besondern Rritit überlaffen, daß fie uns mit ben Charafteren biefer großen Meifter befannt machte. wir nur bann erft gleichkommen tonnen, warm wir ihnen weniger gleich zu fenn fuchen.

Den besten Grund zur Eintheilung der Diche tungsarten glaubt herr Sulzer in den verschiedenen Graden der dichterischen kaune zu finden. \* Iche

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst : " Bielleicht konnte man eine "fruchtbarere Eintheilung der Gebichte in ihre

febe aber in der That nicht ab, was eine folde Eintheis lung helfen tonnte. Grad ift überhaupt ein viel zu unbestimmter und schwankender Beariff. als daß er irgend einer guten Eintheilung gum Brunde tonnte gelegt werden : und bann find auch offens bar die Sauptgattungen ber Gedichte burch et was gang anders, als durch den blogen Grad der Laune, verfchieden. Gie find es weit eber durch Die Matur Diefer Laune, oder durch die Matur der Bes geifterung felbft. Die Tragodie, jum Benfpiel, erfordert eine gan; andere Urt von Begeifferung, als die Dde: und wer in der einen diefer Gattune genvortreflich ift, ber tann noch immer, auch ben aller Muhe die er fich giebt, in der andern fehr Der Grund bavon liegt in ber gant Schlecht fenn. verschiedenen Form und Materie Diefer Gedichte und gefett alfo auch, daß man mit jener Eintheis Jung auslangen fonnte, fo wurde fie boch immer noch eine andre voraussegen, die eben beffmeden. weil fie die erfte mare, auch die einzige richtige fenn wurde. - Daß bloger Grad feinen wesentlichen Unterfdied mache, und alfo auch feine mabre Gins theilung gebe, will ich nicht einmal anführen.

Beffer und grundlicher mochte eine andre Eins theilung fenn, die herr Sulzer felbft im Worhers DR 2 ges

<sup>&</sup>quot;Sauptgattungen, (ale nehmlich Arifforeles ges , geben hat,) aus ben verschiedenen Graben ber , bichterischen Laune hernehmen; und dann bie , untern Urten aus bem Jufalligen ber Materie in bber ber Form ber Gebichte: "

gebenden \*) angegeben: baf nemlich ber Dichtet entweder nur den Wegenftand male, oder feine Emis pfindungen barüber ausbrucke. Aber auch diefe Gine theilung bat vielleicht noch eine fleine Berichtigung nos thig, wenn nicht ein ganger Bauptzweig ber Poeffe das durch foll ausgeschloffen werden. Dem Dichter, wurde ich fagen, ift es entweder mehr um die Bors ftellung des Begenftandes, ober mehr um die Be giehungen gu thun, worinn er den Gegenstand mit gewiffen andern Wörftellungen Im erften Fall will er uns bald nur mit der Bes' fchaffenheit deffelben , es fen nun in einem eine gigen bleibenden, oder in mehrern veranderten Bus ffanden, befannt machen; bald will er uns zeigen, wie eine gewiffe Beranderung, durch eine Riebe porbergebender Beranderungen geworben, wie fie au Stande gefommen. Im andern Fall, wo es ihm niehr um die gedachten Begiehungen thun ift, macht er entweder allgemeine Betrachtune gen über ben Begenftand, ober er fieht ihn an, in foferne er Ginfluß auf Bluck oder Unaluck bat, Luft oder Unluft, Gefallen oder Diffallen er wecft.

Debendaselbst: "Es zeigen sich zwenerlen Falle, "bie den Inhalt der Rede bestimmen. Entweder "hangt der Dichter dem Gegenstande allein nach, "betrachtet ihn von allen Geiten , und drückt "durch die Rede das aus, was er sieht; oder er "hangt nicht sowohl dem Gegenstande nach, der "ihn rührt, als der Wirtung, die er davon em"pfindet. Im ersten Fall malt der Dichter den "Gegenstand, im andern seine Empfindung dar"über. Eine dritte Urt des Stoffs zum Gedichts "fann nicht erdacht werden."

wedt. — Mit dieser ersten Eintheilung der Werke, die von der allgemeinen Beschaffenheit der Materie entlehnt ist, würde ich die zwente verbinden, deren Grund in der Form liegt. Denn der Dichter spricht entweder ganz in seiner eigenen Person, oder legt seine Gedanken andern in den Mund, sein Berk ist entweder fortgehende Rede, oder es ist Gesspräch (autonzoownown diadoginder overgeaupa,) Die Glieder dieser Eintheilung, mit den Gliedern der vorherzehenden verbunden, würden alles entshalten, was gemacht ist und was gemacht werden kann, und für alles gerade so viel Negeln, als eine allgemeine Theorie muß bestimmen wollen.

Die hier herausgebrachten Gattungen der Bebichte konnen fich mischen, und mischen fich wirklich, faft in jedem etwas größerm Berfe, auf fehr mannichfaltige Art; aber hieraus folgt nichts, weber gegen den Mugen, noch gegen die Richtigfeit diefer Eintheilung. Die Poetif foll uns alles machen lehren , was in einem Gedichte vorfommen fann; fie foll uns alfo zuerft mit ben wesentlichen Eigen: Schaften jeder Battung bekannt machen, Die ihr in allen ihren Bermifchungen bleiben, und bann noch ferner mit den besondern Gigenschaften, die jede Gattung in jeder neuen Bermifchung annimmt. Erzehlung und Gefprach, j. 3. bleiben immer das, was fie find; aber fie nehmen eine gang andere Farbe, einen gang andern Ton an, wenn fie in Werfen von ihrer eigenen, und wenn fie in Wer: fen von andern Gattungen erfcheinen. M 3 find

find fie in einem epifchen, anders in einem bramatischen, anders in einem Inrischen Berfe.

Man erlaube mir immer, daß ich mich über einige Glieber Diefer Eintheilung noch etwas naber 3ch hoffe, auf diesem Wege ben mabren Begriff der handlung zu finden; und so wird dies fe vorläufige Unterfuchung zwar eine Ausschweis

fung icheinen, aber in der Thut feine fenn.

Jeder Buftand eines Dinges bat feine Urfas chen, durch die er bewirft worden, in einer Deihe porhergebender Buftande, es fen nun des Dinges felbst oder anderer Dinge; und nun fommt alles darauf an, ob man ihn bloß so behandelt, wie er ift, ohne Rudficht auf die Urfachen, durch die er ift, oder mit Ruckficht auf diese Urfachen. Dach ber allgemeinen Möglichkeit mußte fich alfo jeder Begenstand auf eine zwicfache Beife behandeln laffen; benn ben jedem lagt fich die zwiefache Frage aufwerfen : wie ift ber Buffand des Dinges? und: wie ift diefer Buffand geworben? Bu jener erften Frage aber gebort nicht bloß die: wie der Buftand jest ift? fondern unter gewiffer Beftims mung auch die: wie er gewesen ift, che er fo, wie jest, war? Dan fann nehmlich eine gange Folge von veranderten Buffanden eines Dinges angeben, ohne jugleich die Urfachen ju zeigen, die diefe Bere anderungen bewirft haben: und diefes wird alles mal dann der Sall fenn, wann man die Befchaffen: heit jeder Beranderung oder die ununterbrochene Folge berfelben nicht vollständig angiebt. Die. Urs

Urfache fen nun, weil man fie entweder überhaupt nicht angeben fann, oder weil es den Schriftstele fer nur eben jest nicht beliebt hat, fie anzugeben.

Ben jeder Maturerscheinung, jeder Ideens verknüpfung, jeder Beränderung des äußern Bers haltnisses sind die benden angegebenen Fragen mögs lich. Benspiele von jeder Art werden die Sache in mehreres Licht sesen.

Ein Maturfundiger beschreibe uns eine Pflans ge nach allen ihren Eigenschaften, als 3. 3. nach ber Beschaffenheit ihrer Blatter, ber Sigur ihrer Blume, den Staubfaben, Staubbehaltern, Gamenbehaltern berfelben; er mache uns eine Ranpo nach ihrer Beftalt, Große, Struftur, Art fich git nahren und zu bewegen, befannt; oder er gehe die verschiedenen abwechselnden Buftande der Pflange mit uns durch, wie fie erft als ein unanschnliches Samenforn erfcheint , bann einen garten Reim bervortreibt, bann nach weiterer Entwickelung eine Knofve ansett, bann endlich mit einer herrlichen Blume prangt; er zeige uns die abwechselnden Ges. ftalten bes Infeftes, wie es erft als Wurm auf: bem Blatte freucht, dann als ichlummernde Pupe pe in feinem Befpinfte eingewickelt liegt, banne als geflügelter Schmetterling fich in bie Euft erhebt: Und er hat in benden Sallen nichts gethan, als beschrieben; er hat uns den Buftand oder die mehrern Buftande diefer Dinge fo gezeigt, wie fie find, aber nicht fo, wie fie geworden. te uns von jedem eine weit vollständigere Renntniß. MA. geben.

geben, uns von einem jum andern weit mehe Schrittweise führen mussen, wenn wir hatten eine sehen sollen, wie der eine Zustand aus dem andern hervorgekommen ware. Demnach giebt es eine zwiesas che Art der Beschreibung, die auch herr Sulzer, sehr richtig und dem Sprachgebrauch sehr gemäß, unterschieden hat. "Die eine drückt die Beschaffens "heit einer auf einmal vorhandenen Sache aus, als eis "ner Gegend, die andre die Beschaffenheit einer "sich nach und nach aussernden Sache, als einer "Begebenheit. "")

So wie die auffern Beranderungen der forpers lichen Datur, eben fo fonnen auch die innern Bers anderungen der Seele bloß befchrieben werden; obgleich hier der Sprachgebrauch diefen Musbruck weniger zu rechtfertigen icheint. Ein Geschichts fcreiber der Weltweisheit lege uns die manderlen Lehrfage eines philosophischen Syftems einzeln vor Augen; er lofe uns, nach der bekannten Bruckerschen Methode, die fur ben Schriftstels ler fo bequem und fur den lefer fo wenig unterriche tend ift, die Metaphofit oder Moral eines Philoso: phen in eine Reihe einzelner Gate und Marimen auf; oder er gebe mit uns die verschiednen Abs die ein gewiffes Goftem, anderungen durch, eine gewiffe Lehrart, in dem Ropfe Des Erfinders felbft ober in den Ropfen feiner Schuler erlitten; er fage uns j. 3., in was fur Puntten die altere Akademie anders, als die mittlere, die mittlere ans

<sup>\*)</sup> Um angef. D. Artif. Befchreibung.

bers als die neuere gedacht! Und es ist wieder in beiden Fallen eben das, was es oben ben dem Nasturkundiger war; der Geschichtschreiber hat die verschiednen Erscheinungen in der Geisterwelt, wie jener die Erscheinungen in der Körperwelt, vorgetragen; er hat handlungen in bloße Begebenheiten verwandelt. Wahre Erzehlung wäre sein Werk, nur dann, wann er uns von einer Idee auf die andre, von einer Beränderung des Spestems auf die andre, durch alle dazwischenliegende mittlere Ideen, hindurchgeführt hatte.

Die außern Beranderungen des menschlichen Buffandes, auch wann fie von ber frenen Wirts famfeit der Geele abhangen , laffen fich nach eben Diefer Methode behandeln. Gin unpragmatischer Befdichtschreiber wird uns ben berüchtigten Erom. well in allen verschiedenen Auftritten feines Lebens Beigen, wie er aus einem blogen Privatmann, erft Officier ben der Armee, dann oberfter Befehlshaber ders felben, dann gebietender Berr des Parlements, bann Proteftor von England geworden; er wird uns von der Bewalt, der Regierungsart, ben Siegen, den mancherlen Berbindungen biefes Proteftors eine Menge einzelner Nachrichten gebent aber wie denn nun eigentlich der unbedeutende Edelmann gu einer fo großen Berrichaft gedieben fen; bas werben wir immer aus feinen Dachriche ten nicht einsehen; bochftens werden wir eine ohne gefähre fcwankende Bermuthung haben, wie ets wa die Sache jugeben tonnen. Der Geschichtschreis M . ber ber hat nehmlich seine Pflicht nicht gethan; er hat bie ganze zusammenhängende Reihe innerer und ausserer Zustände, welche die Ursache dieser so aus serordentlichen Erhebung Cromwells enthielten, in eine magre, abgerissen Folge bloßer Begebens helten verwandelt; er hat uns die Staatsverändezung nur gezeigt, wie sie geschehen, nicht wie sie geworden, wie sie zu Stande gekommen.

Coerifteng und Succession alfo, die lette als bloge Succeffion betrachtet, machen feinen wefents lichen Unterfdieb aus. Will man fagen, baß gleichwohl nur bas Coeriftente eigentlich beschries ben, bas Successive erzehlt werde, befonders wenn von fregen Beranderungen bes menfchlichen Buftandes die Rede ift; fo muß man gleichwohl augeben, daß hier die Erzehlung die gange Ratur ber Befchreibung habe, da fie uns die Gachen bloß fo vorftellt, wie fie find und geschehen, nicht fo, wie fie merben, wie fie fich aus vorhergehenden Buffanden entwickeln. Bum Unterschiede alfo von der eigentlichen Erzehlung, konnte man diese die beschreibenbe, oder, wenn man lieber will, die unpragmatische neunen.

Mun aber wollen wir die dren obigen Falle verändern: wir wollen feten, ein philosophischer Naturfundiger gehe von einem ersten Zustande der Pflanze oder des Insetts mit uns aus; er mache uns von diesem Zustande und also auch von den Werhältniffen, worinn sie mit den einwirkenden Ursachen stehen, einen hinlanglich klaren Begriff,

und

und führe uns dann durch eine aneinander hangene de Folge von Beränderungen, deren jede wir aus ihrer vorhergehenden schon kommen sahen, die zu der endlichen Erscheinung der aufgeschlossenen Blus me oder des gestügelten Schmetterlinges hindurch: So wärenun auf einmal die Beschreibung zur Erzehlung geworden; wir hatten nun diese Naturerscheis nungen werden sehen und konnten Rechenschaft von ihrem Entstehen geben.

Eben alfo mit ben benden übrigen Sallen. Ein Gefchichtschreiber ber Weltweisheit zeige uns Meuton in feinem Barten figend, wie fein Beiff, ber eben mit Betrachtungen über den Druck des Mone bes erfullt ift, burch einen herabfallenden Apfel auf die gluckliche Idee von der allgemeinen Schwes re der Beltforper geführt wird, wie er von diefer 3bee immer mehr und mehr Anwendungen entdecft, immet mehr und mehr Comurigfeiten badurch geloff, immet mehr und mehr Einformigfeit in die Birtungen ber Matur baburch gebracht fieht; ober er zeige uns die Seele des großenkeibnig, wiefich darinn gu einem fcon vorhandnen Rond von Ideen immer andre und andre gefellen, wie er diefe Joeen bald trennt, bald verfnupft, bald feine Grundfage einschranft, bald fie erweitert; Zweifel und Einwurfe bald wiederlegt, bald ju fernerer Berichtigung der Bahrheiten anwendet; er laffe uns gleichfam fein Softem von der vorherbeftimmten Baw monie,oder die erften Grunde gur Rechnung destinende lichen nocheinmal erfinden: Go haben wir nun feine todte Befdreibung, wir haben eine mahre praftifche Befchichte diefer Syfteme; wir haben die guf fame

fammenhangende Folge von den innern Berandes rungen diefer großen Seelen vor uns, und fonnen von ihren philosophischen Lehrgebauden eine vollige Rechenschaft geben.

Der politifche Gefdichtschreiber werde prage matifch, und decte die geheimen Triebfebern auf: er mache uns auf der einen Seite den gangen fcmarmerifchen, chrfüchtigen, tapfern, argliftigen Chas rafter Crommells, auf der andern die gange Damalige Lage ber Sachen in England befannt; er entwickle uns aus biefen Grunden die gange Ge Schichte feines Lebens, und laffe uns einschen, wie ibn, unter dem fortwährenden gunftigen Einfluffe der dufern Umftande, immer die eine Absicht auf die andre, der eine gunftige Erfolg jum andern geführt, biser fich endlich der oberften Gewalt in feinem Baterlande bemächtigt:lind es ift auch hier wieder aus ber Befdreibung eine mahre Gefdichte geworden ; wir baben die Staatsveranderung werden feben, wir fonnen Rechenschaft davon geben.

Man fieht, daß hier gleichfalls Coeristenzund Succession ist; aber ganz anders bestimmt, wie oben: und eben diese ganz andre Bestimmung macht den wesentlichen Unterschied aus. Das Coeristente jedes augenblicklichen Zustandes wird uns hier nicht bloß einzeln gezeigt, wie es neben oder in einander ist, sondern wie es zu einerlen nachfolzgenden Beränderung conspirirt; es ist die Coepisstenz mehrerer zusammenwirkender Ursachen in der Natur, mehrerer zusammentreffender Ideen, mehre

mehrerer vereinigter Borftellungen, Abfichten und Meigungen in einem oder in verschiedenen frens en Befen, die unter dem gemeinfamen Ginfluffe mehrerer außerlicher Umffande, ber Beit, Orts, u. f. f. wirfen. Das Gucceffive ift bier feine abgeriffene Solge von weit getremten, unente wickelten Phanomenen; es ift eine naber gufams mengebrachte Reihe von Beranderungen, wo uns immer die eine schrittweise zur andern führt; es ift eine Rette mehrerer von einander abhangender, aus einander fich entwickelnder Blieder , wovon Das lette ohne alle vorhergehenden, und jedes in der Reihe ohne feine vorhergebenden, entweder gar nicht fenn wurde, ober doch nicht fo, wie es jest Dieles muß frenlich auch der befte Befchicht: ift. Schreiber in diefer Reife unentwickelt laffen, wos bon fich vielleicht die Personen selbst feine Rechens fchaft wurden geben tonnen; auch fommen gant unvorgesehene Urfachen von auffen hingu ; die er als blofe Begebenheiten einfuhren muß, weil es bald an fich, bald bedingt unmöglich ift, auch bie fe zu erklaren und vorzubereiten; aber fobalb bies fes geschieht, fo unterbricht ber Beschichtschreibet ben Gang feiner Sandlung, und fest ihn bann; nachdem fich diese anfere Urfache an die Reihe mit angeschloffen, ununterbrochen wieder fort, bis von neuem eine folde außere Urfache hingufommt, fich wieder an die Reihe anschmiegt, und ju bem Fol genden mitwirft.

Ich habe von Maturerscheinungen, von Ideenverknupfungen, von Beränderungen des äußern Berhältnisses gesprochen. Alles läuft auf den Und verschied zwischen körperlichen und geistigen Wirkund gen hinaus.

Mun ift aber ber Menfch in der Rorperwelt, fo gut er fie auch ju fennen glaubt, nur ein Fremde ling ; er ift nirgends, als in ber Beifterwelt, einbeis mifch. Bon fich felbft hat die Scele eine weit unmits telbarere, weit anschauendere Erfenntnig, fie ift mit je Dem ihrer Buftande weit genauer und volliger befannt, weiß den Bang ihrer Beranderungen in einem weit bundigern, innigern, nabern Busammenhange. In der Rorperwelt tennt fie, ftatt der bestimmten in nern Berfaffungen, nur die grobften außerlichen Erfcheinungen , fatt bes gangen Bufammenhangs bon Beranberungen , nur was von Zeit ju Zeit Davon fichtbar, borbar, fühlbar wird. Bon fors perlichen Dingen alfo fann bas Werben, bas Ente fteben uns nicht gezeigt werden; Thomfon fann uns fein Gewitter erzehlen, er fann es nur befdreis ben, nur malen. Was uns als werbend gezeigt werden fann, fchrantt fich baber bloß auf das ein, was in der Geele ober was durch die Geele wird, und zwar, wenn fie im Zuftande flarer Borftels lungen ift, ober wenn man aus bem befannten Bange ihrer flaren Borftellungen nachfinden fann, wie es ben ben bunflen in ihr jugegangen. Dag es ein gang anders fen, wenn uns ein Philos foph diefes Werben zeigt, und wenn es ein Dich: ter that, darf ich wohl kaum erinnern. Der eis ne sucht Deutlichkeit, der andre nur Klarheit in der Erkenntniß; der eine will, daß wir die Riche tigkeit des Zusammenhangs begreisen, der andre nur, daß wir sie empfinden sollen. Auch ist jes ner in seiner Bemühung nie so glucklich, als dieser; denn der Mensch ist mehr zum Empfins den, als zum Begreisen geschaffen. Wie Wirkkung an Kraft hange, das ist ihm von jeher ein Gesheinniß gewesen, und wirds ihm auch bleiben.

Worinn besteht denn nun aber das, was man int einer Epopee, oder in einem Trauerspiele Handlung nennt? Ich glaube dieses Wort nicht richtiger und fruchtbarer erklären zu können, als wenn ich
sage: daß in einem Gedichte nur dann und nur in sos ferne Handlung sen, als wir darinn eine Veränderung durch die Thätigkeit eines Wesens werden sehn, das mit Absichten wirkt.
Alle äußern Umstände der Zeit und des Orts, so wie alle äußern Begebenheiten, gehören zwar mit zum Werden des Dinges, aber sie sind keine Theis le der Handlung, sie modisieiren sie nur, sließen auf sie ein, sind ihr zuwider oder begünstigen sie-

Was überhaupt dazu gehört, daß wir eine Weranderung werden sehen; das gehört mithint auch nothwendig zur handlung. Von einem erssten bestimmten Zustande des einen oder der mehrern wirkenden Wesen, die zu der handlung consenriren, geht der Schriftsteller aus, und zwar von einem solchen Zustande, der bekannt möglich und mithin jedem keser oder Zuschauer begreissich

ift; biefen Buftand zeigt er uns wornehmlich infos ferne, als barinn ber Saame ber funftigen Wers anderungen liegt, und fuhrt uns bann burch eine Folge von gludlichen ober ungludlichen Schritten. gunftigen oder ungunftigen Devolutionen bis ju els ner letten Sauptveranderung bindurch, wo die gange bisherige Thatigfeit aufhort, und alle mahrend ber Sandlung gefchäfftige Rrafte und Leibens Die handelnden Der. fcaften gur Rube fommen. fonen ftreben ju gewiffen Zwecken bin, und bieten jur Erreichung berfelben alle Mittel auf, die fie in ihrer Bewalt haben ; fie feben in der Berne ben Schimmer einer Bahrheit, die fle gerne in vollem Lichte erblicken mochten, und zu ber fie balb auf diefent, bald auf jenem Bege, ber eine fcheinbare Richtung babin nimmt, ju gelangen ftreben; oder fie werden in ber Zufunft ein Glud gewahr, bas ihren Be gierben fcmeichelt, ein Ungluck, bas ihren Ban: fchen entgegenfteht; fie feten alle erfoderlichen Das fcinen an, um fich des erffern zu verfichern, und bem lettern juvorzufommen; es eraugen fich bort, wie bier, bald großere, bald geringere Schwierigfeiten; Ungewißheiten und Zweifel, die geloft fenn, entgegenftebende Abfichten anderer, bie vereitelt fenn wollen: auf bem erften Bege ift bie Wahrheit unjuganglich; ber Beift muß andere versuchen: Die erften Maschinen find ju schwach ober werden entbedt; die Leidenschaft muß zu ans bern greifen: bald bleiben die anfänglich gehegten Abfichten; bald entftehen mahrend bes Berlaufs

ber Handlung ganz entgegengesetze und neue: und so geht endlich die Handlung, bald nach einem lans gern, bald nach einem fürzern Wege, bald mit mehrern, bald mit wenigern Krummungen, auf eine letzte Katastrophe hinaus, wo alle bisher gehegten Absiehten der Handelnden, alle bisherigen Khätigkeiten und Leidenschaften, entweder so oder anders, ihr Ende sinden. Bald ist die Beränderung so, wie sie der eine, bald, wie sie der andere wünschte; bald ist sie dem Wunsche ganz, bald mur halb gemäß; bald ist sie so, wie sie keiner gefucht, keiner gehofft oder erwartet hatte.

Der so oft getadelte und doch so brauchbare Battenx erklart die Handlung durch eine Unsternehmung, die mit Wahl und Absicht gesschieht. \*) Da der scharfsinnigste Kunstrichter, den ich kenne, Herr Lessing \*\*), unter einer Einsschränfung, die hier in keine Betrachtung kommt, diefer Erklärung zugesteht, daß sie mit dem Sprachsgebrauch übereinstimme, und kurz, daß sie richtig sen; so muß ich um desto eher die Uesachen angeben, warum ich hier von ihr abgehe.

Eigentlich bin ich nicht von ihr abgegangen, sondern habe fie nur anders gewandt. Manweiß, wie viel oft jur Richtigkeit und Fruchtbarkeit eines Gedankens auf die Seite ankömmt, von der man ihn

<sup>\*)</sup> Einleit. in die Sch. Wiffenfch. Th. 1. S. 252. ber Ramlerifchen Ueberf.

<sup>\*\*)</sup> Dom Wefen ber Fabel. G. 156.

ihn faßt: und diesenige, die ich ben Erklärung der Handlung vorkehre, scheint mir weit unterrichtender und an Folgen weit ergiebiger, als die ans dre, die Batteux vorkehrt. Man sieht, deucht mir, besser, wie eine Handlung von dem Dichter musse bearbeitet werden, wann wir sie in seinem Werke wiedersinden sollen; auch ergiebt sich nun deutslicher, worinn die Einheit und worinn die Bollsfändigkeit der Handlung liege.

Mad ber Erflarung bes Batteur wird man Die Ginheit der Bandlung in die Ginheit der Abs ficht fegen; man wird mit Beren Ceffing fagen, daß ber Dichter in die handlung felbft Abfichten legen, und diefe Absichten unter Gine Sauptabsicht muffe zu bringen wiffen \*). Aber es laffen fich Stude benfen, worinn fich die anfänglich gehegten Abfichten der Perfonen, mahrend daß fie folche ju erreichen ftreben, in die gerabe entgegengefesten, und diefe wieder in andre verwandeln, man diefe Berwandlung zwar aus Ginem Charafter wird erflaren, aber nicht unter Gine Sauptabficht wird bringen konnen. Ich fete nehmlich voraus, daß man diese Sauptabsicht nicht in einer abftraften 3bec fuche, noch die Absichten der Berfonen mit der Absicht des Dichters verwechele. Dach unfrer Erflarung fallt biefe Schwürigfeit meg: benn nun liegt die Ginheit der handlung in der Einbeit der hervorgebrachten Beranderung; und menn.

<sup>\*)</sup> Um angef. Orte. G. 154.

wenn wir von diefer ruchwarts ausgehen, um nach ben Urfachen ju fragen, die fie uns, fo gang wie fie ift, erflaren fonnen; fo gehort alles, was uns da geantwortet wird, ju diefer Ginen Sandlung, bis wir zuletet auf gewiffe erfte Urfachen hinausfoms men, wo wir nicht mehr fragen. Die Bollftan: bigfeit der Sandling wird man nach dem Batteur darinn fegen, daß die Abficht der Unternehmung entweder gang erreicht oder gang verfehlt fen: aber Die erfte Abficht der Sandelnden fann vollig ver: fehlt, und nun eben die Sandlung am unruhige ften, das Schieffal der Perfonen am zweifelhaftes ften , und die Erwartung bes lefers am größten werden. Eher alfo ift eine Sandlung nicht volls ftandig, als bis auch die lette Absicht der Perfonen, die fich aus ben vorherigen entwickelte, ente weder erreicht, oder verfehlt ift; und diefe lette Abe ficht ift eben bie, die ju der letten Beranderung führt, ben welcher alle bisher thatigen Rrafte und Leidenschaften jur Rube fommen. 3ch denke alfo, es ift in aller Absicht vortheilhafter, ben Erflarung ber Sandlung den Begriff der letten Beranderung, als den Begriff der anfänglich gehegten Absichten, porgufehren.

Eine andre Ursache, warum ich die Erklärung des Batteng verlasse, ist die, weil er sie selbst an einem andern Orte \*), wo er sie zuerst wiederholt, und dann ein Benspiel hinzusent, das uns seine Mennung erläutern soll, völlig unrichtig macht.

<sup>\*)</sup> Einleit. Th. 2. G. 22.

Er will nehmlich an diefem Orte den Unterfchied mifchen einer Fertigfeit, einer Leidenschaft und eis ner handlung bestimmen, und diefes thut er auf folgerbe Art. "Der altefte unter ben Boragiern, "fagt er, liebt die Ehre Doms; das ift ben ihm " eine Pertigfeit. Ramilla, feine Schweffer, " vergieft Thranen über den Gieg, der jur Chre " Roms gereicht; er wird darüber jornig: bas ift , ben ihm eine aufwallende Leidenschaft. , tet fie im Borne; bas ift eine Sandlung. .. - Die Fertigkeit ift ein entferntes Principis " um; der Begenftand der die Geele ruhrt, bei " lebt diefes Principium; das belebte Principium , neigt fich zu einer Handlung mit mehr ober " weniget lebhaftigfeit, nachdem es mehr oder mine , ber lebhaft gerührt worden ift. fieht bier offenbar, daß fich Batteur burch die Zwendentigfeit des Sprachgebrauchs verführen laft, und die Sandlung, fowie fie in der Runft. fprache genommen wird, mit der That verwech. felt; daß er fich ordentlich Duibe giebt, alles mas innerhalb der Scele vorgeht, von den Begriffe derfelben auszuschließen. Zwar, was die Fertige feit betrift, hat er Recht; fie wird ben der Sands lung nur vorausgefest, ohne felbft ein Theil dere felben ju fenn; aber wann er nun auch die Birs Die eine bestimmte Urfache auf die Geele thut, mann er die emporte Leidenschaft der Geele, bas gange hinneigen jur Befriedigung derfelben von der handlung absondert; so widerspricht er

Dig wed by Google

damit dem Sprachgebrauche aller Kunstrichter und selbst seinem eigenen. Denn gleich in dem zwenzen Perioden des folgenden Abschnittes redet er von zwen Handlungen, die zusammen fortgehen, und versteht also unter diesem Worte eine Reihe von Weranderungen, die doch wohl unmöglich eine Reihe von lauter solchen Thaten seyn kann, wie der Mord der Kamilla ist?

Ueberhaupt haben fich die Runftrichter in die oben bemertte Zwendeutigfeit des Sprachgebrauchs nicht gu finden gewußt, und fich nur felten von ber Sandlung einen recht beftimmten Begriff ge: " Es giebt ihrer, fagt Berr Leffing \*), macht. , die einen fo materiellen Begriff bamit verbinden, " daß fie nirgends Sandlung febn, als wo die Ror: " per fo thatig find, daß fie eine gewiffe Berande= " rung des Maums erfordern. Gie finden in fei-" nem Trauerspiele handlung, als wo ber Liebha-" ber ju Ruffen fallt, die Pringefinn ohnmache "tig wird, die Selden fich balgen; und in feie ner Sabel, als wo der Buchs fpringt, der Bolf " jerreift, und ber Frosch die Maus fich an bas " Bein binbet. Es hat ihnen nie benfallen wol-"len, daß auch jeder innere Rampf von leiden-" fchaften, jede Folge von verschiedenen Bedanken, " wo eine die andere aufhebt, handlung fen; vick " leicht, weil fie viel ju mechanisch denten und fuh-" len, als daß fie fich irgend einer Thatigfeit baben " bewußt maren. "

M 3

34

<sup>\*)</sup> Um angef. Orte. C. 146. fig.

Ich freue mich, daß ich eine so wichtige Anmerkung mit den Worten eines so vortresichen Schriftstellers habe sagen können. Aber ich muß
noch eine andre mit meinen eigenen sagen, wodurch
ich die Handlung von dem, was ich bloße Bewegung (mouvement, busmels) nenne, unterscheide. Es giebt nehmlich ganze Reihen von
Wirkungen, die zwar mit zur Handlung gehören,
aber in sich selbst weiter keine Handlung enthalten;
Scenen auf der Buhne, wie im Kriege des Goldeni, und Gemälde in der Epopee, wie in Homers Isiade, wo Hande und Fusse in der ausserssen Geschäftigkeit sind, aber alles zusammen nur
ein einziges Glied der Kette ausmacht.

Wo handlung fenn foll, da muffen allemal mehrere Blieder fenn, gefest auch, daß es nur zwene waren; ein einziges Glied, aus ber Reihe beraus: genommen, ift ein einziger Buftand, in bem wir nichts weiter werden feben. Bugleich aber gehort ju dem Begriff der handlung eine folche Berknupfung der Buftande, da der eine auf den andern einfließt, ihn erweckt, ihn veranlaßt. Wo alfo in einer Folge von Weranderungen biefer Bufant menhang fehlt, da fehlt auch die Sandlung; da ift alfo nichts als Bewegung. Indeffen fann bas Bange gur Sandlung gehoren; aber es macht nicht viele; es macht nur ein einziges Glied ber Rette. - Das befte Benfpiel wird uns ber erfte Schiffer des herrn Befiners geben; die fes portreffiche fleine Stud, bas uns die benden intereffanteften Bemalde, ber Entwickelung einer Tidee

Ibce im Berftande, und ber Entwickelung einer Leis Der jarth: Denschaft im Bergen zugleich vorftellt. de Jungling, von feiner geliebten Meliba durchs Meer getrennt, voll heiffer Schnfucht, ju ihr bins übergufommen, und boch in der Unmöglichfeit, Die ju weit entfernte Infel burch Schwimmen ju erreichen, muß nothwendig, wenn die Sandlung su bem abgezweckten Ende binaus foll, ein Sahr: seug baben. Aber die Runft, über Meer ju fchif: fen, ift eine noch unentdecfte Runft; der Jungling fångt alfo an, Ueberlegungen gu machen; es bieten fich ihm gunftige Umftande bar, die er fleif. fig beobachtet; nun verfnupft er die eine Beobach: tung mit ber andern, gelangt ju ber erften 3bee eines Sahrzeuges, fangt an ju arbeiten, versucht, wird verschiedene Unvollkommenheiten inne, hilft ihnen ab, und gelangt ju feiner Geliebten. Sier ift nach dem Begriff, ben ich oben gegeben habe, feine blofe Bewegung, fondern wirfliche Sand: Mus dem erften Buftande, worinn uns der Jungling erscheint, entwickelt fich alles andre; aus feiner Leidenschaft begreifen wir, wie er auf die Absicht gerath, über Deer ju fchiffen; aus biefer Abficht die Aufmerksamfeit, womit er jeden fich dare bietenden gunftigen Umftand beobachtet; aus ber Verbindung diefer Beobachtungen die erfte Idee; aus diefer der erften Berfuch; aus dem Berfuche die Entdedung der Unvollfommenheiten feiner Erfindung; aus diefer feine neue Aufmertfamteit im Beobachten, u. f. w. Befest aber, Diefer erfte 20 4 Sdif:

Schiffer ware nicht der erste gewesen, er hatte alles gewußt, was zu einem Fahrzeuge gehört, und die ganze Aunst es zu bauen verstanden; so wurde nun die ganze Zimmerung und Zusammensetzung desselben nur ein einziges Stuck der Handlung senn, in welchem selbst keine weitere Handlung, in welchem bloße Bewegung ware.

Eben also im homer ben der Auszierung des berühmten Schilds des Achilles, oder der Bus fammenfenung des Bagens der Juno. Bir fcs ben hier eine Folge von foperlichen Wirkungen ; aber feine folche, wo immer eine die andre berbens führte und hervorbrachte; baber auch die gange Folge fann herumgeworfen werden, ohne daß ein Unterschied in ber Wirkung entftunde. Db Bul: fan dieses oder jenes Bild zuerst auf das Schild att; ob Debe diefes oder jenes Rad juerft an die Achse laufen läßt, ist eins : das Schild wird das rum nicht weniger fertig , und der Wagen fommt nicht weniger ju Stande. In ben forperlichen Wirfungen felbft ift ber Busammenhang ihrer Rolge burchaus nicht ju finden; unbestimmt von ber Seele, murde der Rorper gar nichts thun: und in ber Scele haben wir einen einzigen bleibenden Bors fat, ber, wie ich bier ben Rall fete, nach einer eins gigen bleibenden Ginficht, wie die Sache gu Stande fommen muffe, die forperlichen Rrafte gur Bol lendung des Werks immer von neuem anftrengt. Beschähe die Reihe der außern forperlichen Bers anderungen nach einer correspondirenden Reihe innes rer Beränderungen der Scele, die fich eben jest erft auseinander entwickelten, und zeigte fich jene in ihrer Abhängigkeit von diefer: dann war es ein andres.

Man sieht also, um auf das Borige zurucks
zukommen, wie Unrecht diesenigen haben, die ims mer nur da Handlung sehn, wo sie Bewegung sinden. Der eigentliche Schauplatz aller Hands lung ist die denkende und empsindende Seele: und die körperlichen Beränderungen gehören nur in so ferne mit in die Reihe, als sie durch die Seele bes wirkt werden, die Seele ausbrücken, in der Seele, als Zeichen von den Absichten und Bewegungen einer andern Seele, Begriffe und Entschlüsse herz vordringen, oder irgend einen andern zur Handlung gehörigen Sindruck auf sie machen. Darum ist auch in der Pantomime, im Tanz nicht anders Handlung, als in so ferne sich die Seele durch Ges berden und Bewegungen darinn ausbrückt.

Ilm meiner Anmerkung ihre völlige Ausbeh:
nung zu geben; so ift da nirgends Fortgang ber Handlung, wo nur alle zu einer gewissen ganzen Joec, oder einem gewissen ganzen Vorsakz gehörige Theile nach einander durchgegangen werden. So, wenn ein bestimmter Vegriff in der Seele schon völlig da ift, und nun der Redende die einzelnen Theile derselben nur nach einander vorträgt, nicht erst auseinander entwickelt, so ist da kein Fortgang der Handlung. Man müßte sonst auch behaupsten, daß ben jeder neuen Redensart, jeder neuen

Beugung des Organs, wodurch er Worter und Sylben ausspricht, die Handlung um einen Schritt weiter rücke. Aber nur dann rückt sie hier weiter, wenn während dem Neden in der Seele neue Ides en, neue Bewegungen hervorkommen, die auf die nachherigen-Justände Sinfluß haben; als wenn z. B. jemand sich selbst in Hisz spricht, oder sich durch das Reden verfühlt, und dann in der Folge die Sache anders läuft, als ohne diese Hisz, oder ohne diese Verfühlung wurde geschehn senn. Ich werde weiter unten Gelegenheit haben, mich etwas deutlicher zu erklären.

Die wichtigfte Gintheilung der handlung ers giebt fich aus der Berfchiedenheit der letten Saupts veranderung, auf welche fie jugeht. Diefe ift ents weder bloß eine Beranderung bes innern, oder gus gleich des außern Buftandes; es fen nun unfrer felbst oder eines andern: entweder nur eine Berans berung in bem Spftem unfrer Gedanten und Deis gungen, ober in den reellen und bestimmten Bers haltniffen, worinn wir mit gewiffen Dingen und Derfonen außer uns fteben. Wir wollen in uns frer, ober in eines andern Erfenntnig eine gewiffe Ibce entwickeln, eine gewiffe Wahrheit entweder finden, oder beftatigen, oder aufflaren; einen gewifs fen Jerthum ans licht gieben und widerlegen; eie nen gemiffen Zweifel, der fich der Wahrheit entgegenftelle, ausemanderfegen und beben; wir woller in unfern, oder in eines andern Willen eine gewiffe allgemeine Meigung oder Abneigung, einen gewifs

fen bleibenden Borfat bewirken, oder umandern: eine Abficht, die fich wieder nicht anders, als durch . peranderte Ginficht des Buten oder Schadlichen, permittelft des Rasonnements; erreichen läßt. biefe Beranderungen geboren blog ju bem innern Buftande ber Seele; fie zielen auf die Bolltommenheit ber Erfenntniß, auf die Berbefferung des Chas rafters ab: und ob fie gleich nachher auf ben außern Buftand ben wichtigften Einfluß haben fonnen, fo feben wir doch bier feine bestimmte individuelle Unwendung von ihnen. In andern Sallen wollen wir unfre bestimmten außern Werhaltniffe andern; wir treten als Menschen von den und den jetigen Beburfniffen, in ben und ben acktuellen gesellschaftliden Berbindungen auf, als Bater, als Bruder, als Freunde, als Batten, als Liebhaber, als Rins ber, als herren, als Unterthanen u. f. f. fonnte die handlung gefchehen, auch wenn wir gang allein, mit dem gefammelten Borrathe unfrer Ideen, und ben binlanglich geubten Rraften unfrer Seele, auf die Buhne traten; hier werden immer außer une felbft noch außere Begenftande, mehrere fpielende Perfonen erfordert, deren Intereffe mit bem unfrigen, bald fo bald anders, verwickelt ift: bort, wenn wir mit andern ju thun hatten, interefficten uns diefe andern nur als Denfer, Menschen von dem und jenem allgemeinen Charafs hier als Menschen von gewiffen bestimmten Abfichten, die den unfrigen gunftig oder ungunftig find, von gewiffen individuellen Meigungen und Leis Leidenschaften, die mit den unsrigen übereinstims men, oder in Streit gerathen: dort als Freund oder Feind der Wahrheit und Tugend; hier als Freund oder Feind unsverselbst. Jene handlung geht vornehmlich den Verstand; diese vornehmlich das herz an: jene, wenn sie in einem Werke vorgestellt wird, soll vornehmlich unsre obern, diese vornehms lich unsre untern Scelenkräfte vervollkommen. Die eine will ich die philosophische, die andre die dras matische \*) Handlung nennen.

Nimmt man zu diesem Unterschiede der Hands lung noch den Unterschied der Form; so giebt uns nun das eine vollständige Eintheilung der Werke, die uns etwas als werdend zeigen. Ob übrigens diese Werke zur Dichtkunst gehören oder nicht, das wird auf die Entscheidung der Frage ankommen: ob sie eine dichterische Behandlung vertragen, oder nicht vertragen können. Ich untersuche vors erste ihre Natur nur im ellgemeinen, und will dann schon von dem Schriftsteller überhaupt auf den Dichter zurücksommen. Ist die Beränderung des äußern Zustandes bereits geworden, und ertheilt uns ein Zeuge Bericht, wie und durch was für Ursachen solche geworden; so giebt uns das die eigentlich sogenannte Erzehlung, die epische,

<sup>\*)</sup> Nach bem Staliger (Poet. p. 13.) wurde ihr diefe Beneunung um desto eher zufommen, weil sie
mehr, als die philosophische, der Aufführung und
bes Geberdenspiels fahig ist; ob gleich vordem
die griechische Jugend, nach dem Zeugnisse Plutarchs, auch die platonischen Dialogen auswenbig gelernt und bergesagt hat.

bie Beichichtserzehlung, wie man fich ausbrus den will: benn ich mochte fie gerne von berjenigen unterscheiden, die nur einzelne Reden, nur einen Bufammenhang von ungefähren Beranderungen wiederfagt, welche ohne bestimmte Absichten erfolgt find und nicht als wesentliche Mittelurfas chen zu einer letten Beranderung concurrirt haben. Wird die Beranderung erft jest in bem gegene wartigen Augenblicke; fo haben wir das bramas tische Besprach; benn die Dichtfunft hat fein anderes Mittel, als die Rede, und mas fie uns Daber als jest merbent zeigen foll, bas muß eben burch den Gebrauch Diefes Mittele, burch Rede werden. Das Drama felbft ift eine Bermifchung von givo Runften, von Dichtfunft und Pantomis Wenn ich bramatifches Gefprach fage, fo will ich es badurch nicht bloß vom philosophischen, fondern auch von bemjenigen unterscheiben, bas bloß Difcurs, bloß Charaftergemalde ohne eigentr liche Sandlung, wirfliche Erzehlung unter ber Form des Gefprache enthalt. -Ift die Bers anderung des innern Buftandes bereits gewors ben, und ein Beuge unterrichtet une, wie fie ges worden, fo giebt uns bas ein Stud achter philos fophischer ober Litterar - Geschichte: wird fie erft jest in dem gegenwartigen Augenblicke, fo bas ben wir entweder Gelbftgefprach oder ben philosophis fchen Dialogen, nach Urt ber Gofratifer und vor allen andern des Plato.

Mar.

Marmontel, der, wie überhaupt die Schrifts fteller feiner Dation, ju febr auf ben Ausdruck fieht, und darüber oft die Sachen vernache laffigt, macht zwischen bem philosophischen und dem dramatifchen Gefprache folgenden Unterfchied: Benes, fagt er, bat eine Wahrheit, Diefes hat eine Sandlung jum Begenftanbe "). Dies ift frenlich febr fury und febr artig gefagt; aber nach allem, was ich bisher entwickelt habe, in jedem Ausbrucke falfch. Buerft: was heißt bas, eine Sandlung jum Gegenffanbe baben? Der Runftrichter icheint unter Sandlung das lette Ziel zu verftehn, wo die Personen hinftres ben, die lette Beranderung ihres Buftandes, auf beren Bewirkung fie arbeiten, ober auf die fie mis der Willen hinauskemmen. Aber nicht bloß bas lette Glied einer Reihe; Die gange gufammenhans gende Reihe, wie ich fcon gegen den Batteur gezeigt babe, macht bie Bandfung aus. wenn das ift, fo hat nur der Erzehler, ber in feiner eigenen Perfon fpricht, fo bat nur der rafonnirende oder moralifirende Philosoph eine folde Sandlung jum Begenstande; der Dialogist liefert uns die gange Sandlung felbft, ober boch wenigstens fo viel davon, als durch den Musdruck der Ideen und Empfindungen vermittelft der Rede wird, oder als werdend von uns erfannt wird. Go wie fich Marmontel ausdruckt, tonnte man fagen, baß der Eutypheon des Plato ein dramatischer Dias log

<sup>\*)</sup> Poet, franç, T. II. p. 84.

Jog fen; benn biefer hat die Sandlung, die Gutne phron gegen feinen Bater porhat, jum Gegenftan-De; er pruft und widerlegt bie Grunde, die ber aberglaubifche und aus lauter Gottfeligkeit gottlos fe Mann fur die Rechtmäßigkeit derfelben anführt. Rerner: welcher Unterfcbied, den Marmontel zwie fchen Bahrheit und Sandlung macht! Das philofophifche Gefprach liefert uns ja nicht bloß, wie ber Paragraph eines Rompendiums, das endliche Res fultat ber Untersuchung, fondern die gange Unters fuchung felbft; nicht bloß die gefundene Wahrheit, fendern auch alle die Schritte, die man um fie git finden gethan bat, alle die Bemubungen, fic burch die entgegenstehenden Zweifel und Ginwurfe hindurchzuarbeiten. Es enthält alfo eben fomobl Sandlung, als das dramatifche Gefprach, freylich handlung von einer andern Matur, und einem andern endlichen Musgange.

Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen phis losophischer und dramatischer Handlung ist der: daß die letztere, weil sie auf eine Beränderung der äußern Berhältnisse abzweckt, nicht ohne Mitwirs kung oder Hinzukunst äußerer Gegenstände, und im Drama besonders nicht ohne Einführung ander Personen, zu Stande kommen kann; dahinges gen die erstere, die philosophische Handlung, in manchen Fällen, nichts als die Wirksamkeit einer einzigen nachdenkenden Seele fordert. Dieser Fall aber ist dann, wann die abgezweckte Beränderung in dem philosophischen Kopfe selbst liegt, wann

er nicht andere, fondern fich unterrichten, nicht für anderer, fondern fur feinen eigenen Gebrauch cis nen Gedanken berichtigen, weiter führen, widerles gen, bestätigen will. Dicfes giebt eine neue, fos wohl von philosophischer Geschichte, als philosophis fchen Dialogen, unterschiedene Urt von Werfen, Die gleichwohl einigermaßen die Matur des lettern annimmt, indem nehmlich der Philosoph fich gleiche fam felbft in mehrere Derfonen theilt, bald feine eis gene, bald die Rolle ber andern fpielt, und fich, fo ju reden , aus der Geele des andern Einwirfe macht, bie er bann aus feiner eigenen beantwortet. Um defto eber will ich diefe gange Art von Werfen mit dem Mamen philosophischer Gelbftgefprache belegen. Gefind von einer hobern und edlern Datur, als die Abhandlungen; indeffen erscheinen fie insge mein unter ber Geftalt berfelben; fo wie auch oft bloge Abhandlungen die Gestalt von Gelbftgefpras den annehmen. In der Abhandlung, die uns nur die endlichen Resultate mit dem allerwesentliche ften aus ber Geschichte ber Untersuchung liefert, fes ben wir fcon immer mehr das vollendete Bebaube: nicht bie erfte Unlage mit ihren nachberigen Menderungen und den Urfachen berfelben, nicht die Burtchtung ber noch roben Materialien, nicht bas sum Baue nothige Gerufte, nicht die Runftgriffe ben Sandhabung der Werkzeuge, nicht bie gange Mrt ber Busammenfegung und Mufführung des Diefes alles aber feben wir mehr ober weniger in dem, was ich philosophisches Gelbfiges sprach

fprach nenne: der Schriftfteller thut, als ob er von keinen Bubdrern wußte, und ben fich felbft noch nicht ausgemacht hatte, was er vortragen will; er schließt fich gleichsam in fein Rabinett ein, und fangt laut an ju benten, indeffen wir lefer unver: merft an feine Thure Schleichen und horden. Diefe Art des Bortrags bat ihre ausnehmenden Bors theile, wenn fie geschickt behandelt und ben Dates rien von Wichtigkeit gebraucht wird. Gie unterrichtet uns furs erfte beffer und grundlicher von bem Begenftande ber Untersuchung felbft; pflangt, um mich mit dem Kangler Baco auszubruden, Die Bahrheit fo in Die Geele Des Les fers, wie fie in bes Schriftstellers eigenen Seele gewachsen ift; sie giebt ihm nicht blok ben abgehauenen unfruchtbaren Stamm, sondern die gange Pflange, mit ihrer Wurzel und ein wenig baranhangenber Erbe: fo baß nun ber Lefer felbft, wenn er fie wartet und pflegt, Die ichonften Früchte ber Er. tenntnif bavon zu hoffen hat \*). Fürs zwente

De Augment. Scient. L. V. c. 2. p. 152. wo er überhaupt von seiner Methodo, initiatiua, im Gegensaße der magistralis, vieles sagt, das bier ganz eigentlich anwendbar ist. Die Etelle gesällt mir zu sehr, als daß ich sie nicht hersehen sollte. "Altera "(magistralis methodus) scientias discentium vulgo; altera (initiatiua) tamquam filiis scientianrum rum tradit: altera pro sine habet scientiarum, quales sam sunt, rsum; altera earumdem conjutinuationem et vlteriorem progressum. Harum poste-

floßt diese Methode uns felbst den Geift der Unters suchung ein; sie giebt unserm Ropfe den Anstoß 3um

posterior via videtur deserta et interclusa. "enim adhuc scientiae tradi consueuerunt, quasi , ex pacto tam docens quam discens errores ads, sciscere cupiant Etenim qui docet, eo docet , modo, que maxime dictis suis fides adstruatur. , non quo illa commodissime examini subiician-"tur: et qui discit, sibi exemplo fieri, non legi-, timam disquisitionem praestolari expetit; vt , magis fit ei cordi, non dubitare, quam non er-, rare. Ita vt et magister, amore gloriae, infir-"mitatem scientiae suae prodere caueat, et di-"scipulus, laboris odio, vires proprias experiri Scientia vero, quae aliis tamquam tela pertexenda traditur, eadem methodo (si fieri , possit) animo alterius est infinuanda, qua primitus inuenta est. Atque hoc ipsum fieri sane potest in scientia per inductionem acquisita. Sed in anticipata ista et praematura scientia , (qua vtimur) non facile dicat quis, quo itinere , ad eam, quam nactus eft, scientiam peruenerit. Attamen sane secundum maius et minus possit , quis scientiam propriam reuisere et vestigia su-, ae cognitionis simul et consensus remetiri, at-, que hoc pasto scientiam sic transplantare in a-, nimum alienum, ficut creuit in fuo. , enim idem vsu venit, quod plantis: Si planta , aliqua vti in animo habeas, de radice quid fiat "nil refert: si vero transferre cupias in aliud so-"lum, tutius est radicibus vti, quam surculis. "Sic traditio (quae nunc in viu est) exhibet pla-"ne tamquam truncos, (pulcros illos quidem) "scientiarum, sed tamen absque radicibus, fabro , lignario certe commodos at plantatori inutiles. "Quodfi disciplinae vt crescant tibi cordi sit, de , truncis minus sis sollicitus; ad id curam adhi-"be, vt radices illaefae, etiam cum aliquantule , terrae adhaerentis, extrahantur, "

jum Denken, und bildet ihn zu der Geschicklich; keit, auch in andern Materien so glücklich, wieder Schriftsteller in der seinigen, zu arbeiten. Dieset große Vortheil, den die Selbstgespräche mit den achten philosophischen Dialogen gemein haben, macht die Werke der Sokratiker zu so unschäßbaren Denkmalern des Alterthums, ob sich gleich Mennungen und Grundsätzeit ihrer Zeit so unzendlich verändert haben; und hätten sie auch sonsk kein Verdichest, so würde sie schon dieser Charakter jeder Nachwelt überliefern, und sie besser, als Cedernol, vor der Vergänglichkeit schüssen.

Eben ein foldes Rocht gur Unfterblichkeit bas ben um eben diefes Charafters willen die Gebrif ten unfere Ceffinge, aus denen man fich mehr, als aus jeden andern, einen Begriff von dem bilden fann, was ich unter philosophischem Gelbftgefpras che verftehe. In feinem Lapfoon haben alle einfichte: vollen Runftrichter diefen Charafter auf den erften Anblick erfannt. " Leffings Schreibart, fagteis ner von ihnen \*\*), ift der Styl eines Poeten, , das heißt, eines Schriftftellers, nicht ber ge: macht bat, fondern der da machet, nicht der ger , dacht haben will, fondern uns vordenfet; wir fe " hen fein Werk werbend, wie das Schild Achili , les ben Somer. Er fcheint uns die Beranlaß , fung jeder Reflerion gleichfam vor Augen gufühe , ren, fluctweise ju zerlegen, jusammengufegen; , nun

<sup>\*\*)</sup> Der Berf. ber fritisch. Walber. I. G. 14. fig.

, nun fpringt die Triebfeder, das Mad lauft; ein " Bedante, ein Coluf giebt den andern, ber , Folgefat fommt naber; ba ift bas Produtt " ber Betrachtung! Jeder Abschnitt ein Ausgebachs , tes, das rerayuevov eines vollendeten Gedans , tens: fein Buch ein fortlaufendes Poem, mit " Einfprungen und Epifoden, aber immer unftatt, , immer in Arbeit, im Fortschritt, im Berben. -" Gelbft in der Philosophie feiner Schriften ift " Leffing ein munterer Befellfchafter; fein Buch , ein unterhaltender Dialog fur unfern Beift. "-Der Runftrichter hat hier den Charafter der leffins gifchen Dethode vortreflich gefaßt; über den Dus Ben hat ein anderet, mit allem ihm eigenen Scharfs finne, Bemerkungen gemacht, die ich noch lieber anführen murde, wenn die Stelle nicht ju weits lauftig mare. ") - Aber noth einmal: Rleinige feiten, ober gar Armfeligfeiten, die wieber mit nichts als lauter anbern Armfeligkeiten gufammens hangen, muß man nicht fo behandeln wollen. Die Methode führt immer unausbleiblich ins Beite! und wenn nun die Materien alle geringfügig, alle nichts als Spitfindigfeit find; fo hat am Ende fie allein nicht Intereffe genug, ben lefer in Athem ju erhalten. Wir geben gerne mit bem Schrifts fteller einen weitlauftigen Umweg, um mit bem Lande beffer befannt, und im Beben geubter gur werden; aber fo viel fodern wir doch, daß er uns nicht

<sup>\*)</sup> Mugem. beutsche Bibl IX. 1. G. 329. fig.

nicht in einem fort über durre Beiden , fondern durch blubende und fruchtbare Gegenden fuffe.

Bas ich hier vom Gelbstgefprache gefagt bas be, fann uns die eigene Ratur mancher philosophis ichen Dialogen erflaren. Micht in allen, ober vielmehr in den wenigsten, wirken die Perfonen fo jufammen, wie in bramatifchen Werten; Die gefuchte Bahrheit wird insgemein nur burch die Be-Schicklichkeit und Bemuhung ber hauptperfon gefunden: und diefe Sauptperfon ift benm Plato und Aeschines allemal Sofrates felbft. swente Unterredner thut wenig mehr, als daß er fragt, bestätigt, zweifelt, um weitere Erflarung anhalt. Gleichwohl ift das Befprach voll mahe rer, jegiger Sandlung; die Sauptperfon dociet nicht, was fie icon langft ben fich ausgemacht bat; fie fpinnt erft jest den Saben ber Unterfudung an, fie bringt erft jest, in diefem Augen: blid, das Bewebe ju Stande. Bu diefer Entwis delung auf der Stelle, die fo fehr in den Dialo: gen der meiften Deuern fehlt, weil die Berren faft immer Dogmatifer find, die ihr feftgefettes Gyftem haben; ju diefer Entwickelung, fage ich, ift fein Charafter fo fchicflich, als eben ber, ben Go-Frates hatte; ein Dann, der nie über Etwas entfchieden, und daber immer nach neuen Grunden der Entscheidung begierig war, der immer zweifel te, immer fuchte, immer felbft die Bahrheiten, Die er portrug, erft lernen wollte. Eben baber fom: men auch die manderlen Wiederholungen, die man Dann

dann weniger nothig hat, wenn man feine Unters fuchungen an bereits ausgemachte Lehrfage eines. Syftems frupft ; befonders fommen baber diefleinen Widerfpruche, die St. Mard \*) ben Dialogen des Plato nicht hatte jum Borwurf machen follen, da fie fo naturlich mit dem ffeptischen Charafter bes Sofrates zusammenhangen. — Sehr oft also ift der philosophische Dialog nichts, als eine Art von Gelbstgesprach, unter der Form des Dialos gen. Indeffen ift die zwente Perfon barinn nichts. weniger ale überfluffig : fie giebt die Beranlaffung. daß gerade diefe Materie unterfucht wird, und be: ftimmt nicht allein die erften Joeen, wovon die Untersuchung ausgeht, sondern auch den gangen Gang berfelben, indem der hauptunterreduer auf ihre besondern Mennungen und Gefinnungen das ben Rucfficht nimmt.

Eine andere Art von Dialogen ist wirklich wichts als Abhandlung unter der zufälligen. Form des Gesprächs. Dieses ist, zum Benspiele, der Fall im Hiero des Xenophon. Simonides will wissen, ob der Regent oder der Privatmann glücklicher lebe; eine Frage, die ihm niemand bester als eben der Iprann von Sprakus muß beants worten können, weil dieser Privatmann war, eh er Iprann ward, und also über beide Stände zu urtheilen weiß Hiero zeigt sich gefällig, und um den Simonides von dem Vorzuge des Privats

St. Mard Ocuvres. T. I. Discours sur le dialo-

batftandes ju überzeugen, geht er Punkt vor Punkt bas Elend ber Enrannen burch, indem er immer Die Bludfeligfeit des blogen Burgers bagegen balt. Bon ben Bergnugungen ber Ginne fangt er an, geht von diefen gu ben moralifden über, res bet von mannigfaltigen Unterschieden ihres beiders feitigen Buftandes, und beweift durch diefe Art von Induction, was er gleich anfangs als mabr und ausgemacht behauptet hatte. Er entwickelt alfo nicht erft jest auf der Stelle, fondern wieder: bolt nur Bedanken, über die er fchon fonft ben fich einig geworden; er fpricht von dem, was icon burch chemalige Ueberlegungen, burch ehemalige Sandlungen feiner Seele berausgebracht worden. Es ift fcon alles fo in feinem Ropfe fertig, wie Die gange Moral auf der Zafel des Cebes; geht gleichsam nur mit erhobenem Ringer von einem Theile des Bemaldes jum andern fort, und ficht es dem Simonibes ju erflat Das Werk ift in feiner Urt fcon, fo wie alle vom Renophon; aber boch nur immer in feiner Urt: benn welch ein Unterschied, wenn man fo manche Stude ber Sofratischen Dent. würdigkeiten, und befonders die Dialogen bes Plato dagegenhalt! Man nehme des lettern erfen Alcibiades oder Menon, ober irgend einen andern feiner untersuchenden und widerlegenden Dialogen jur Sand: und welch eine weit großere Thatigfeit wird man nicht in feiner eigenen Gee le fühlen! Welch ein weit lebendiger Intereffe wird man

man nicht an dent Fortgange der Untersuchung nehs men! Mit welcher welt größern Ungeduld wird man nicht ihrem glücklichen oder unglücklichen Ausgange entgegensehen!

"Dem Cicero, sagt einer unser berühmtes
"ken Kunstrichter"), ist die Methode des Sokras
"tes nicht sonderlich gelungen." Das Urstheil ist richtig; aber noch lieber wurde ich sagen, daß sie in seinen Dialogen fast gar nicht zu sinden ware. Hieran ist theils sein eigener schrifts stellerischer Charakter, da er mehr Redner als Phis losoph war, theils die Beschaffenheit, und der zu große Umfang seiner Materien Ursache. Seine Dialogen vom Redner mußten ein ungeheures Buch senn, wenn er diese Sokratische Manier darinn hatte anwenden wollen. Aber sie ist, wie schon Sigonius ") von diesem und andern seiner

\*) Berl. Litteraturbr. Th. VII. G. 25. \*) De dialogo. Vener, 1562. Fol. 51-53. Won ben partitionibus oratoriis fagt er: - " quae do-"Arina deinceps fine vlla concertatione traditur. "Etenim patris eiusdemque magistri Ciceronis "auctoritas et res ipsa, quae divisionem quam-, dam continet praeceptorum, longiorem aut ob-"scuriorem adhiberi orationem non patitur. "-Bon bem erften und zwenten Buche de orat: "perpetua Antonius, Caesar et Crassus oratione "eamdem disputationem, lectissimorum adole-"fcentum voluntate commoti, conficiunt, fine " vllo argumentorum et rationum, quibus ea con-"firmetur, insirudu; aut enim, quae dicunt, "Graecorum Rhetorum, vnde ea mutuati sunt "auctoritate desendunt, aut etc. - Itaque om-, nis illa actio contentionis et altercationis eft expers, cum nemo fit ex iis, quibus ea traduntur,

Dialogen bemerft hat, burchaus nicht barinn gufinden; man lieft, fatt des immer in Arbeit und Untersuchung begriffenen Sofratischen Gefprachs gang ruhig ausgeführte Abhandlungen, und ficht of: fenbar, daß fich Cicero fcon vorher einen formlichen Entwurf ju feinem Bortrage gemacht, ben er nun Punft vor Punft bald durch den Mund des Un. tonius, bald burch den Mund des Craffus auss führt, indem die übrigen nur ziemlich efle Coms plimente bazwischen werfen; ewige Bitten um Uns terricht, oder ewige Lobspruche, die gar nicht in dem launigten Beschmacke berer find, welche Go-Frates den Sophiften machte. Seine Personen find ihrer Mennung, noch ehe fie ben Mund offnen, fcon vollig gewiß; benn gleich bas erfte, womit fie anfangen, ift ber Gas, den fie behaupten wollett, und dann fuchen fie ihn durch lange ununterbrochene Reben zu erlautern, zu beweifen, auszuschmucken, gegen Zweifel und Ginwurfe ju fichern. Der ers fte Dunkt ift abgehandelt; alfo folget ber zwens te; die Unterredner fonnten auseinander gehn, wenn fie wollten, und bas übrige ruhig auf more gen oder übermorgen verschieben. In den beften Dialogen des Gofrates ift immer nichts aus, als

"qui aut ab horum auctoritate velit discedere, "aut ea, quae praecipiuntur, audeat improba"re. — Eadem vero ratione legum in libris v" sus est etc. Er geht auf eben biese Art noch andre bialogische Schriften bes Cicero burch, und est ergiebt sich allenthalben, daß sie von ber Satratischen Manier unendlich entfernt sind.

bis alles aus ift: wir haben immer nur Gine Reife von Ideen, geben aus auf Wegen, von benen wir nicht wiffen, wie fie uns jum Biel fuhren werden. burd alle ihre Rrummungen aber fommen gludlich hindurch, und bas Gefprach ift ju Ende. Bir werden immer in Ginem Intereffe, in Giner Era wartung erhalten, weil nur eine haupthandlung da ift. Auch der Ausdruck hat im Cicero durchgangig eine gewiffe gulle, einen gemiffen oratorifden Schmud und Mumerus, den wir in Abhandlung gen, wenn fiegleich bialogirt find, noch vertragen konnen, aber in einem achten Gofratischen Bes fprache nur fehr unschmadhaft finden murben. Man weiß, was für Vorwurfe dem Plato, wes gen fo mancher rednerifcher ober vielmehr bichteris icher Auswuchse, und gewiß nicht ohne Unrecht, gemacht worden find. Ueberdem findet fich benm Cicero immer fo viel Belefenheit , immer fo viel philosophische Geschichte und Widerlegung fremder Mennungen, daß der Dialog erft vollends das gange Unfehn einer Abhandlung barüber ans nimmf. -

Indessen mochte ich nicht gerne, daß man dier ses alles für Tadel des Cicero nahme. Einen Alten zu tadeln, auch wenn man es zum Bortheil eines andern Alten thate, ist zu gefährlich! Seine Abhandlungen, wenn sie schon keine Platonischent Dialogen sind, können noch immer vortressiche Abshandlungen senn, und sind es: Auch kann ihnen woch immer die zufällige Form des Dialogu ausz nehe

nehmende Schönheiten geben, und giebt fie ihnen. Ohne einmal auf das Charafteristische, und auf so viele fleine Züge zu sehen, womit fie die Rede belebt: wer wurde nur die bloßen Eingänge, ja wer nur den einzigen Eingang zum dritten Buche vom Niedner missen wollen, die eben der Gebrauch dieser Form herbengeführt hat.

So wie man blofe Abhandlungen unter bet Beftalt von Dialogen machen fann; eben fo fann man auch bloge Erzehlungen unter ber Geftalt von Sces nen machen. Benspiele barf ich wohl nicht erft fuchen, da das gange frangofische Theater von fol den Scenen voll ift, befonders in den erften, und wenn es Trauerspiele find, auch in den fünften Afs ten ihrer Stude. Dicht, als wenn Erzehlung fein nothwendiger Theil der handlung mare, und nicht oft bie lebendigften Scenen gabe; benn ich durfte mich ja nur der Erzehlungen im Debip und fo mancher benm Chatespear erinnern; fons bern, weil biefe Erzehlungen nicht als mabre Theile ber handlung erscheinen; weil fie bloß jum Unterrichte des gabnenden Bufchauers da find; weil ber zwente Unterredner nur fein 2ch und D. fein Wie? und Warum? dazwischen wirft, ohne weiter ju irgend einiger Thatigfeit belebt ju wers ben; weil auch diefe Erzehlungen nicht den fimpeln, forteilenden, bramatifchen Zon, fondern gang ben vollen, ausbildenden, epischen haben. -Dichtungsart wird etwas andere, nach bem fie fic mit diefer ober jener aubern vermischt, die bem Berfe

Werke feinen haupton giebt. Dicht nur die Ersjehlung im Drama ift etwas anders, als die in ber Epopee; auch das Dramatische in der Epopee ift etwas anders, als das im Drama felbit: und ein Erauerfpielbichter wurde fich wegen einer ju ununs terbrochnen, oder ju periodifchen Rede nur fehr fchlecht entschuldigen, wenn er fich auf homer oder Dil. ton beriefe. Der epifche Dichter, ber ein ju weits lauftiges Beld vor fich bat, um es schrittweise burchjumandern, und der auch einen Theil feis nes Plans nicht zuweit entwickeln barf, um nicht alle Proportion ju gerftoren, bleibt gemeiniglich auch ba, wo er feine Perfonen felbftrebend eine führt, noch epifcher Dichter; ben ihm ift bas Be fprach ichon aus, und er weiß ichon alles, mas vorgefallen; er macht alfo von den Reden feiner Derfonen eine Art von Auszug, und diefen legt er, um des eindringendern und befeeltern Bortrags willen, ihnen felbft in den Dlund; nicht, als ob fie wirflich alles, mit diefer Sulle, in diefer Berbinbung felbst gefagt hatten, fondern weil es ohnges fabr das wesentlichfte von allem, mas fie wirflich ge,agt haben, ausmacht.

Den Unterschied zwischen einer wirklich dramas tischen Erzehlung, und einer solchen, die es nicht ist, kann ich nicht besser als durch ein Benspiel aus dem Moliere erläutern. Man hatte seiner Beis berschule den Borwurf gemacht, daß sie leer an Handlung ware, und nichts als Erzehlung enthiels te. Moliere antwortete hierauf in einem andern kleis

Meinen Stude unter der Perfon des Dorante : ") Les recits eux-mêmes y sont des actions, fvivant la constitution du sujet, d'autant qu'ils font tous faits innocemment, ces recits, à la personne interessée, qui par là entre à tous coups dans une confusion à rejouir les spectateurs; & prend à chaque nouvelle toutes les mesures, qu'il peut, pour se parer du malbeur qu'il craint. Serr Leffing giebt Molieren, wie billig, Recht, aber allein aus dem erften Grunde, weil Arnolph durch die Erzehlungen bes Horag in fo mancherlen Leidens Schaften gefett wird, die uns ju lachen machen; nicht aus bem lettern, den ich doch in der That für trefs fender halte. Sier ift die Stelle \*): " Es ift bloge " Bortflauberen, den Erzehlungen in diefem Stus ofe den Damen der handlung ftreitig ju machen. "Denn es fommt ja weit weniger auf die Borfale , le an, welche erzehlt werden, als auf den Gins , brud, welchen diefe Borfalle auf ben betrognen "Alten machen, wenn er fie erfahrt. Das lachers , liche diefes Alten wollte Moliere vornehmlich , fchilbern ; ihn muffen wir alfo vornehmlich feben, , wie er fich ben dem Unfalle, der ihm drohet, ger. "bahrdet; und diefes hatten wir fo gut nicht ge , feben, wenn der Dichter das, mas er erzehlen "läßt, vor unfern Augen batte vorgeben laffen, " und

\*) Samb. Dramat. 2ter Eb. St. LIII.

<sup>?)</sup> Critique de l'Ecole des femmes. Sc. VI. nicht gat weit vom Ende.

und bas, was er vorgeben laßt, dafür hatte ets , sehlen laffen. Der Berdruß, den Urnolph em? "pfindet; ber Zwang, ben er fich anthut, biefen " Werdruß zu verbergen; ber bonifche Zon, ben et annimmt, wenn er bem weitern Progreffe bes " Horas nun vorgebaut ju haben glaubt; bas " Erstaunen, die ftille Wuth, in der wir ibn fee , ben, wenn er vernimmt, daß Horal demohners , achtet fein Biel glucklich verfolge: das find Sand , lungen, und weit fomischere Sandlungen, als als , les , was außer' ber Scene vorgeht. Gelbft , in der Erzehlung der Agnefe, von ihrer mit dem " Borag gemachten Befanntschaft, ift mehr Sandlung, als wir finden wurden, wenn wir diefe " Bekanntschaft auf der Buhne wirklich machen a faben. — Alfo, an ftatt von der Frauenschus ple (mit dem herry b. Boltare) ju fagen, daß , alles darinn handlung fcheine, ob gleich alles , nur Erzehlung fen, glaubte ich mit mehrerm " Niechte fagen gu tonnen: daß alles Sandlung "darinnen fen, obgleich alles nur Erzehlung icheis Diefer Musfpruch felbft ift riche tig, und herr b. Boltaire bat offenbar Unrecht; ph aber herr Leffing ihm fein Unrecht bis gur völligen Befriedigung gezeigt habe, daran mochte ich zweifeln. Er hat ihm, deucht mir, nicht viel mehr bewiesen, als daß die Erzehlung fomischer fen, als die handlung fenn murde; eine Gache, Die Berr v. Boltare nicht laugnen wird: abet er hatte ibm beweifen follen, die tomifchere Erjehlung-

ten wirklich mehr Sandlung, als die erzehlte Sande Tung felbft. Und daß diefes fen, mochte fich weit eher aus dem ergeben, was Moliere noch hingue fest: Arnolph nehmlich nimmt ben jeder Zeitung, Die er hort, alle nur mogliche Maafregeln, um bas Ungluck, das ihm droht, von fich abzumene Aber diefe Maafregeln find nicht nur uns nuge; fie dienen fogar, die Liebe im Bergen ber Ugnes erft vollig zu entwickeln, und ben Dorag feinem Zweck auf einmal naber ju bringen. Eben bas und nichts anders macht, daß diefe Erzehluns gen Sandlung, daß fie nothwendige Glieder in der Rette ber Begebenheiten find. Mare es weis ter nichts, als daß Arnolph von bem Borgegans genen fo oder anders gerührt murde; fo fonnte man fich nicht beffer ausdrucken, als es herr v. Bols tare gethan hat; Die Erzehlungen nehmlich fchies nen Sandlung; es wurden leidenschaften emport, Die ein Beftreben, eine Tendeng gur Birffamfeie. enthielten; wir erwarteten alle Augenblicke, baß fie ausbrechen und bie wichtigften Beranderungen hervorbringen wurden ; aber die Birffamfeit felbft bliebe aus; die Leidenschaften hielten fich in Arnolphe Geele verfchloffen, und die Sache giens ge eben ben Bang, den fie auch ohne fie murde ges gangen fenn; fury, die fcheinbare Sandlung mare Erzehlung. Man benfe fid ben Arnolph in ein Gefängniß eingesperrt, ohne das mindefte Bermogen, den Entwurfen des Sorag entgegenguarbeiten, von feinem ale nur von ibm

ihm besucht, und mit jenen lustigen Erzehlungen, die ihm so wehe thun, unterhalten; man nehme an, daß die Scenen unverändert blieben, wie sie jetzt sind: so würden sie nun immer noch komisch, immer noch lebendig und unterhaltend senn, aber an Handlung wäre wohl nicht mehr zu denken.— Ich weiß sehr wohl, daß man das Wesentliche des Lustipiels nicht in die Neihe der Begebenheiten, sondern in die Entwickelung des Charakters seht; aber beide Dinge bleiben dem unerachtet verschies den, und nicht alles, was den Charakter zu ents wickeln dient, ist darum auch Handlung.

Außer der zufälligen Vermischung der Formen, von der ich bisher geredet habe, giebt es noch eine andre, der Handlungen selbst. Die Veränderung des innern Zustandes ist zugleich unmittelbar eis ne Veränderung des äußern, und umgekehrt, die Veränderung des äußern, zugleich unmittelbar eis ne Veränderung des innern Zustandes. Dieses bringt, besonders in den philosophischen Gesprächen einen Unterschied hervor, den sedermann muß bemerkt has ben. In einigen derselben herrscht bloß das phis losophische Interesse, und das Rasonnement ist weiter nichts, als eine Situation für den Beist; in andern herrscht außer dem philosophischen noch ein persönliches Interesse, und das Rasonnement ist zugleich Situation für den Menschen.

Ueberhaupt mochte man in diefer Absicht, drenerlen philosophische Gespräche unterscheiden kons nen. Einige derfelben find durchaus und rein philosophisch; es ist darinn den Personen um nichts,

um die Erfenntniß irgend einer Bahrheit guthun: fie treten bloß unter einem allgemeinen Charafter ihres Berftandes auf, als von dem und dem Bras De ber Sabigfeiten, mit ben und ben vorläufigen Begriffen, aus der und der philosophischen Schule. In andern hangt der philosophische Charafter der Perfonen, mit ihrem allgemeinen fittlichen Bufame men; die Brundfage ihres Ropfes find mit ben Deigungen und leidenschaften ihres Bergens so vers wickelt, daß wir immer von einem ben Grund in bem andern finden; ihr ganges Berfahren, ihr ganger Zon im Philosophiren lehrt uns das In: nerfte ihres Charafters fennen. Diefe zwente Urt, wenn alles Uebrige gleich ift, hat ichon unendlich mehr Intereffe. Indeffen find beibe; nach bem Begriffe, den ich oben ben Gintheilung der Bande lungen gegeben habe, noch unvermischt philosophisch. Endlich ift in noch andern das dramatifche Intes reffe mit dem philosophischen aufs genaufte vers Enupft; es ift an dem Ausgange des Rafonnements bem Chracige, bem Eigennuge ber Perfonen geles fonimt auf Demuthigung Stolzes, auf Entlarvung ihrer Beuchelen, auf Befchamung ihrer Wolluft , ihres Beiges , ihres Betruges, ihrer Ungeschicklichkeit an; fie haben, wenn fie gewinnen, Ehre, wenn fie verlieren, nichts als Schimpf und Schande; und oft noch ben Berluft anderer wichtigen Bortheile ju erwar: Daber mifchen fich nun in diefen Dialogen fo mancherlen Leibenschaften mit ins Spiel, die fonft 17. Bibl. XVI. 3. 2. St.

nur auf ber Buhne erscheinen; auch ift mit bem Intereffe der Perfonen jugleich das Intereffe Des Bufchauers boppelt; er erwarmt fich nicht allein für oder wider die Sache; auch fur oder wider die Derfen, die fie führt: nicht bloß die Entdedung ber Bahrheit macht ihm Vergnügen; auch ber gedes muthigte Stoly, auch die entlarvte Beuchelen, auch die beschämte Wolluft, auch der blofigeftellte nichertrachtige Eigennutg. Go find jum Theil bie Gefprache des Golrates mit den Cophisten bes Er ift ein mahres Reft fur ben Geiff, wenn diefer eben fo vortreffiche Mann, als Denfer einen aufgeblasnen Cophiften in Begenwart bee Athenienfer faßt, daß er Stand halten muß, und Dann die befcheidne Beisheit, über die prablende Thor= beit, die uneigennutige Wahrheitsliebe über den lohnfüchtigen Betrug ihren glorreichen Gieg erhalt. Man konnte biefe Gattung philosophischer Dialo: gen, jum Unterschiede, die dramatisch : philoso: phische, so wie eine gewiffe Gattung von Theaters finden die philosophischebramatische nennen,

Eine andre Bermischung der Handlungen ist die, wo die eine als ein einzelner Theil in der and dern enthalten ist. So kann ein dramatisches Gespräch das erste Glied oder ein Mittelglied des phistosophischen senn, und das philosophische Gespräch kann ein Theil des dramatischen werden. Man führe nehmlich Personen ein, die nicht immer nur hingehn, wohin sie Leidenschaft und jetziger Einsdruck treiben, sondern die nach Grundsähen handeln.

beln, oder benen biefe Brundfage nur eindringend genug durfen vorgeftellt werden, damit fie anders handeln; man mache fie über die Babrheit ober Allgemeinheit diefer Brundfate zweifelhaft, es fen aus wirklichen Grunden der Bernunft, oder aus bloffen Scheingrunden einer Leidenschaft, die gerne Die Bernunft in ihr Intereffe joge: fo hat man nun philosophische Gesprache im Drama, wo um eines besondern individuellen Salls willen eine allgemeine Bahrheit erörtert wird. Gelbftgefprache find es, wehn die Person sich durch ihre bloß eigne Ginsicht ju überzeugen fucht; Scenen, wenn die Heberzeugung burch Bulfe ber Ginfichten eines andern ent Bon jener Art Auftritte ift der fo fehr und mit so großem Rechte bewunderte Monolog des Damlets über den Gelbifmord; dem man in der tomischen Battung einen andern über die Ehre, welchen Rallftaff halt, entgegenseten konnte. Dergleichen Scenen, wenn fie mit Shatespears fchem Beifte bearbeitet werden, haben immer eis nen ausnehmenden Werth; theils, wegen bes les bendigen Intereffe, das die Perfon an der Bahr: Beit nimmt, theils wegen des hellen Lichts, worinn oft die Bahrheit durch bas Eigenthumliche ber Situationen geftellt wird. - Aber auch bier gilt wieder die Unmerfung: baf philosophisches Befprach im Drama gang etwas anders ift, als Das im wirklichen philosophischen Dialogen. wird alles mehr auf den wirflichen vorhabenden Fall gerichtet; der Zon ift wegen des erhöhten Ine P 2

teresse feuriger, forteilender, starker: und was Quintilian \*) der Redner sagt, daß sie nicht so spikssindig, wie die Dialektiker, disputiren sollen, das hat sich der dramatische Schriftskeller vor allen andernzu merken. — Herr Sulzer \*\*) war auf dem Wege, über alle diese Punkte viel Gutes ju sagen, und es ist zu bedauren, daß er seine Ideen so gar wenig darüber entwickeln wollen.

Man erlaube mir ben diefer Gelegenheit eines Borwurfs ju ermabnen, ben man juweilen ben Monologen viel zu allgemein gemacht hat, als wenn fie die handlung aufhielten. Frenlich, wenn fie zu weiter nichts dienen, als in einem übel vers bundenen Plan die leeren Zwischenraume ju fullen; wenn fie gleichsam nur die Brucken find, die den Schriftsteller von der einen Scene gur andern bins überhelfen ; fo ift diefer Borwurf fehr richtig. Aber es giebt ja Benfpiele genug von beffern-Monologen, bie in dem Gemuthszuftande ber Sandelnden, und eben dadurch in der gangen handlung felbft, eine Unfer philosophis wichtige Weranderung bewirken. fcer und überhaupt jeder rafonnirender Dionolog fann beides fenn, bloße Werbindungs: oder wirklis de, ginn Erfolge mitwirkende Scene. Wird das Rafonnement bloß ben Gelegenheit des vorhergebenden Auftrittes von der jurucfbleibenden miff figen Person geführt, so ift der Monolog Episode; da

<sup>)</sup> Inft. Orat. L. V. c. 14.

<sup>\*\*)</sup> S. aligem, Th. ber fch. R. Artifel Gefprach.

ob eine julaffige? bas hangt von Beantwortung ber Fragen ab, ob wirflich die Person felbft, und bann, ob der intereffirte Bufchauer jest die Beduld und die Beit haben, jene, bas Rafonnement gu führen, diefer, es anzuhoren? Ift aber der Perfon an dem Ausschlage des Rasonnements um der Rolae willen gelegen; find ihre nachherigen Schrite te nun wirklich von benen verschieden, die fie ohne ben Monolog murde gethan haben, ober geichehen fie wenigstens, wegen ber veranderten Saffung ber Seele; auf eine gang andre Art, und ift diefe ans bre Urt von wirklichem Ginfluß: fo ift alse bann ber Monolog ein nothwendiges untrennbares Blied in ber Rette, ohne das fein Bufammens hang ware, und das alfo nicht bloß einem andern Glie be als Bierrath neben angehenft worden.

Eben Diefe Anmerfung laft fich auch auf Die mehr pathetischen Monologen anwenden, wors inn eine Perfon nur ihrem Bergen Luft gu mas den, und alle die Empfindungen auszuftromen fucht, bie burch Beranlaffung ber vorhergebenben Situationen in ihr rege geworden. Wenn weiter nichts baben herauskommt, als daß fie das Berg erledigen, fo find frenlich diefe affettvolle Auftritte wieder nichts als episodische Auswuchse, die indefe fen an ihrer rechten Stelle febr gut, und wenn nur die Imagination barinn nicht zu wild, zu bife fus, ju prachtig wird, nicht ju Inrifd von der jes Bigen wirklichen Situation abschweift, fehr ichon fenn fonnen. Befett aber, daß der Grad ber Leis D 3 bene

benfchaft burch biefe Art von Befriedigung abe nimmt; gefest, daß er burch die nabere Betrache tung ihres Gegentiandes mabrend dem Reden ans fdwillt; gefest, daß irgend fonft eine Berandes rung dadurch ju Stande fommt, Die andre Enti Schliffe, eine andre Art des Verfahrens jur Folge bat: fo gehort wiederum der Monolog als ein wes fentliches Glied in die Reihe. Alles diefes ergiebt fich aus unserm obigen Begriff von der Sand= Die am meiften episodischen Monolo: gen find jugleich die unnaturlichften und uninterele fanteften; Die, wo die Perfon fich felbft eine Ere schlung oder eine Beschreibung vorfagt, bloß aus Befälligkeit gegen den ju ungefchickten oder ju bes quemen Dichter, dem fie die Mube einer beffern Erposition badurch ersparen will.

"Es ware der Muhe wohl werth, sagt herr "Sulzer"), daß jemand den eigentlichen Charafs, ter des Gesprächs, den sich dazu vorzüglich schie, "tenden Inhalt, und dann den besten Vortrag, desselben besonders untersuchte." Ich wünschte, herr Sulzer hätte diese Arbeit selbst übernommen, da er ihr ohne Zweisel weit besser, als ich, gewachten war: indessen will ich hier im Allgemeinen einen kleinen Versuch wagen, und wenn es mir darnit nicht glücken sollte, wie Charmides benm Plato ") denken: Ich habe wenigstens meine Kräste geübt, ich habe gerungen, und das ist mir genug!

artif. Gefpr. am angef. Orta

Die Entwickelung der Eigenschaften des Ges fprache wird jugleich die Entwickelung der Eigens fchaften der Erzehlung geben; benn man erkennt Die Matur ber Dinge nicht anders, als burch Bers gleichung mit entgegengefetten Dingen. innre nur: daß ich hier unter Befprach nicht ein Wert, worinn der hauptton Gefprach ift, ober das die jufallige Form des Gefprachs hat, fondern Befprach im ftrengften Berftande, und eben fo un: ter Erzehlung nicht ein Werk, worinn ber Saupts ton erzehlend ift, und das übrigens manche dramas tifche Theile enthalt, fondern wiederum Erzehlung im ffrengften Berftande menne. Much fondre ich, wenn ich Gefprach fage, alle die Pantomime bas von ab, die nicht gleich durch das Befprach ichon mit angegeben und bestimmt wird. 3ch will alfo nicht untersuchen, was Drama ift, oder was alles dramatisch behandelt werden fann; denn wie schon oben erinnert worden , das Drama ift eine Ber: mischung von zwen Runften, der Pantomime und Der Dichtfunft: und wer jene Fragen beantwors ten wollte, der mußte zugleich auch die Matur der Pantomime untersuchen, und ausmachen, was burch Bereinigung berfelben mit bem Gefprache berauskomme und moglich fen?

Alle Eigenthümlichkeiten des Gesprächs und der Erzehlung ergeben sich aus dem oben festgesetzten wesentlichen Unterschiede derselben. In der Erzehlung ist die Handlung bereits geschehen; in dem Gespräche geschieht sie eben jest im gezur

genwartigem Augenblicke: dort giebt uns ein Zeuge Nachricht davon, der also auf seine Zuhös rer Rücksicht nimmt, und einen gewissen Zweck hat, zu dem er erzehlt; hier kommen wir gleichsam nur zufälliger Weise hinzu, und die redenden Perssonen wissen durchaus von keinen andern Zeugen, als von sich selbst, durchaus von keinen andern Abssichten, als die sie selbst untereinander durchsehen wollen.

Die Spuren der Bergangenheit laffen fich in der Erzehlung durchaus nicht vertilgen; felbft nicht da, wo der Erzehler von fich felbft, und in ber gegenwärtigen Zeit fpricht; vielweniger wo er in der vergangenen Beit, oder von einer dritten Perfon redet. Er muß doch immer, auch in jes nem Salle, von den übrigen, mit benen er ju thun hat, in der dritten fprechen; er muß doch immer ihre Reden, fo lange er aus dem Zon des Ergehs lers nicht berausgeht, an feine eigenen bans gen. Suhrt er fie felbitredend ein; ja führt er feis ne eigne Perfon fo ein, indem er fich aus der gegens wartigen Beit in die vergangne juruckfest: fo ift er nicht mehr Erzehler; er wird auf diefen Augens blick bramatischer Schriftsteller. Der Erzehler fann alfo gwar ber Begenwart burch verschiedene Stufen naber rucken; er fann ber Imagination, durch Berwechselung der Zeitfalle, in ihrem Bes ftreben nach Gegenwart und Anschauen zu Sulfe tommen; aber fo gang tann er fie boch nie in die Birtlichfeit hineinsegen, als der Dialogift, ben mele

welchem alles Gegenwart, alles jeziger Augenblick ift. Zu geschweigen, daß der Erzehler, um versstanden zu werden, so vieles in seiner eigenen Persson hinzusagen muß, was der Dialogist schlechters dings dem Anblick selbst überläßt.

Aus diesem ersten haupkunterschiede ergiebt sich sogleich ein zwenter, der von allen der wichtige ste ist. Die Erzehlung nehmlich kann von dem jedesmaligen Zustande einer handelnden Seele; sie kann auch von dem ganzen genausen Zustammenhange aller in ihr vorgehenden Veränderungen nie eine so specielle, bestimmte, vollständige Idee geben, als das Gespräch.

Worten einzudrücken, wie sehr sich die Seele den Worten einzudrücken, wie sie die Nede gleiche sam zu ihrem Spiegel zu machen weiß, worinn sich ihre jedesmalige ganze Gestalt bis auf die seinsten und delikatesten Züge darstellt. Der logische Satz, oder der bloße allgemeine Sinn, aus den Worten herausgezogen, ist immer das Wenigste; die ganze Bildung des Ausdrucks, die uns genau die bestimmte Fassung der Seele ben dem Gedanken zu erkennen giebt, ist alles. Diese Viele dung enthält zuweilen eine solche Menge von Nebens ideen, daß man sie einzeln mit aller Mühe nicht anzugeben, und auseinander zu setzen weiß: es giebt Neden im Euripides und im Shakespear, die der Erzehler in ganze Vogen; Scenen, die er in

gange Bucher verwandeln mußte, wenn von ihrem Inhalte, von allen den feinften Ideen, die fie aus: brucken, nichts verloren gehen follte: und doch warden uns alle diefe Bucher noch immer nicht das lies fern, was uns die einzige fleine Scene liefert; benn es wurden Schattirungen, es wurden Bes heimniffe der Berbindung guruckbleiben, die fich fcblechterdings von teinem Befchreiber faffen liegen. Die feine Auswahl der Worte, Die zwiften fie eingeftreuten Partifeln, die oft in ben Befinnungen der Seele fo unendlich viel bestimmen, die Inverfionen ber Rede, das was gefagt, und das was verschwiegen wird, die Berbindungen, die gemacht, und die nicht gemacht werben, bas plogliche 26: brechen eines Gedankens, der mannichfaltige rich: rige Bebrauch der Figuren, der Fall, der Rlang, ber gange Zusammenbau ber Periode: - alles Diefes giebt erft dem Gedanken feine individuelle Bestimmung, fein Leben: Die fcblechthin gefagte Joce zeigt uns faum den Schattenriß, faum die außerften linien von dem Buftande der Secle; die fo bestimmt ausgedrückte Ibce ift das ausgeführe te, lebendige, colorirte Bemalbe felbft. Aber dies fes alles ift noch wenig gegen ben neuen Reichthum von Mebenideen, den uns ein dialogisches Wert in gangen weitlauftigen Scenen von dem Buftande einer Scele giebt. Das Eigne bes Ganges, den Die Bedanken nehmen, der beftimmte Ort, wo ein jeder hintritt, die Puntte, wo die Seele einhalt, und mo fie forteilt, bald mit diefer, bald mit jener See

Seschwindigkeit forteilt; der nrannichfaltige Wechs sel von Leidenschaften und Tonen; das gestissentlis die Vermeiden der einen Idee, und das ditre Zus rückkommen auf eine andre; die große Menge vorshergehender Eindrücke, deren ganze Kraft sich oft in einer einzigen Rede zusammendrängt: und über das alles noch der Ton der Stinme, der Blick, das ganze Gebardenspiel, das durch die Worte in einer seinen und schnellen Imagination schon mit bestimmt wird: wie weit muß in allen diesen so großen Vortheilen die Erzehlung zurückbleiben!

Wenn irgend eine Ration Diefen Unterfchied recht lebhaft empfinden fann, fo muß es die unfrie Denn in der That hat unfre Sprache. wegen ihrer großen Frenheit im Conftruiren, bes fonbers wegen ihrer Inversionen und ihrer. Partifeln, in deren Menge und Seinheit fie piels leicht nur ber griechifden nachftebt, Die iconfte Anlage jum fraftigften und feelenvollften Dialog; boch macht auch frenlich eben dieß ben guten Dias log in ihr fdwerer; und ich furchte, wir werden in diefer Battung immer weniger Butes haben, als, Die übrigen Mationen. In einer Sprache nehms lich, die einer mehrern Bestimmung ber Joeen fas big ift, verlangt man auch biefe mehrere Beftims mung; bas will fagen, man verlangt von bem Schriftsteller eine befeeltere, warmere Einbilbungs. Fraft, die fich ihren Segenstand nach feinen feins ften Duancen gegenwärtig zu machen wiffe. Um cs bes fonders aufs Drama, anzuwenden, man verlangt cin ein größer Genie, das in die ganze eigenthumliche Fassung der Seelen hineindringe, die cs uns an feinen Personen schildern will. — —

Aber, wird man mir einwenden, ficht benn nicht bem Erzehler die Sprache mit allem ihrem und allen ihren mannichfaltigen Reichthume , Rraften eben fo gut, als feinen handelnden Perfos nen, ju Diensten? Ja fie fieht ihm ju Diensten; aber, fo lange er Erzehler bleibt, nur gu feinem eis genen Gebrauche, nur um die Gedanten und Ems pfindungen feiner eigenen Geele damit auszudrus Wenn es ihm alfo auf Befdreibung ber Wirfungen ankommt, welche die Betrachtung feis nes Begenftandes ben ihm felbft herporbringt; fo fann er die frenlich mit fo viel Reichthum, und fo viel keben machen, als er nur will: aber er wird bann aufhoren, Erzehler ju fenn, und Redner ober Intifcher Dichter werden. Er felbft wird in feinem Werte die Sauptperfon fpielen, feine Sandlung verdunkeln, und uns fatt ber Seelen ber barinn verwickelten Personen, von deren Buftande boch einzig bie Frage war, feine eigene fennen lehren. Will er biefes nicht, fo muß er entweder feine Perfonen felbftredend einführen; und bann ift er nicht mehr Erzehler: ober er muß die Reden der Perfonen durch Berbindungspartifeln an feine eiges nen hangen; aber bas gieht unausbleiblich bie Eins formigfeit der Conftruction nach fich, mit beren Mannigfaltigfeit und Frenheit die meiften ber oben angeführten Bortheile verloren geben. Er giebt

giebt uns alfo immer nur die allgemeine Ibee von bem jedesmaligen Buftande ber Geele, entfleibet von allen fie umbullenden und verftarfenden Des benideen: und will er auch diefe uns mitgeben, fo muß er uns bas, mas wir dort in einem einzigen Bedanten gufammendachten, hintereinander in eis ner Reihe einzelner Begriffe jugablen; das beißt, er muß aus dem lebendigen Gemalde ber Geele eis ne falte, todte Befdreibung machen. Aber fürs erfte fommt hier doch nie der volle Gebante heraus, wie alles Einzelne im Sanzen beftimmt und vers bunden fen , und furs zwente geht über der Beits lauftigfeit der Befchreibung die gange große Wir-Fung, die fich nun in ihre Elemente gerfticft, vers loren.

Es ift mit der Beschreibung ber Geele vollig fo, wie mit der Befdreibung forperlicher Gegen-Der Unblick unterrichtet uns ftande beschaffen. immer unendlich vollständiger, gefdwinder, und um beider Urfachen willen, auch unendlich lebhaf: ter, von ber Befchaffenheit eines Wegenstandes, als die ausführlichfte und schonfte Beschreibung. Bie ein hohes lebendiges Colorit der Dichter auch mag gewählt, wie tief er fich auch ins Befondre mag eingelaffen haben; fo fann er boch immer nur gewiffe Seiten bes Begenftands faffen, immer nur in allgemeinen Ausbrücken von ihnen reben, immer nur eine Imagination, die diefe Gegenftanbe, weniaftens theilweise, icon fonft gedacht bat, an fie bloß erinnern, ohne felbft die neue noch nie gehabte Toee

Ibce in ihr hervorzubringen. Will er weiter, fo wird er mur allzubald das Unvermogen des Mits tels fühlen, auf beffen Bebrauch feine Runft ihn einschränft; er wird inne werden, daß die Gpras de aus lauter Beiden allgemeiner Begriffe befteht, und daß er diefe allgemeinen Begriffe nur verges bens zusammenhäuft, weil doch immer das Indie viduelle noch etwas anders, als eine Summe all: gemeiner abstratter Eigenschaften ift. Er mußte alfo nothwendig feines Endzweckes verfehlen, und was noch das Schlimmfte mare, fo mußte er, wenn er fich ber eigentlichen Worter bebiente, eine Menge trodiner abstrafter Begriffe haufen , die ben tefer ermuden wurden, ober wenn er in Des taphern und Gkichniffen fprache, eine Menge Bil ber gusammentragen, beren Achnlichkeiten mit bem Begenftande, eben weil fie wieder allgemeine Joeen waren, den Zwed nicht erreichen, und deren bens gemifchte Berfcbiedenheiten die Ginbildungefraft pollends erdrucken warden. -Chen fo durftig aber, und eben fo unvolltommen, wie hier, ift die Sprache auch in Absicht ber Beranberungen ber Seele, wenn fie folche nicht unmittelbar burch Die Rebe ausbruckt, fonbern jum Gegenftan: De ihrer Beschreibung macht. Gie bat nur Borter für die oberften Gattungen und Arten ber: felben , und muß eine unendliche Menge feiner Mancen und Debenbeftimmungen unangegeben suructlaffen.

Mus eben ben Grunden alfo, aus welchen man die beschreibende Poefie (descriptive Poetry) verwirft, und mit eben den Ginfchrankungen, muß man auch die Befchreibungen der Scele verwer: fen. Dort fällt der Dichter bem Maler; bier fallt der Erzehler dem Dialogiften ins 2mt: und was man nicht recht machen fann, bas bleibt beffer gang und gar ungemacht. Der Erzehler ges be alfo, nach der Borfdrift des Ariftoteles und dem Benfpiele homers, fobald es auf Schilde: rung der Seele autommt, ins Dramatifche über; oder will er das nicht, fo faffe er fich immer nur unbestimmter, es wird ihm zu keinem Borwurfe gereichen. Er gebe uns immer nur bon jes Dem Zustande ber Seele eine allgemeine 3 Dee: " ber Ronig erfchraf; " - " ber Bater , ward innig gerührt, " - " ber Beld gerieth in , die außerfte Buth. " - Er faffe immer nur eine gange Reihe von Buftanben und Bers anderungen in einem einzigen Buge gufam-"Gie versohnten fich wieder, und mune , den Freunde. " - ,, Dach taufend vergeblie " chen Bemubungen gelang es endlich. " -, Alle fein Zureden mar umfonft " u. f. w. -Ein genaueres Detail, das im Befprache fo que thut, wird in der Erzehlung efelhaft und langweis lig, weil es bier mit ber individuellen Beffims mung der Ideen alle Warme und alles leben ver-Man fann biefes nicht deutlicher als an ausgezogenen Entwürfen dramatifcher Stude feben, bic

die, wie schon auch an sich selbst das Stud, und wie wohl auch der Auszug gerathen senn mag, doch immer nur eine unangenehme Lekture geben.

Diefer Erlaubniß ju generalifiren wiffen fich benn die Erzehler auch fehr wohl, und oft nur alls juwohl zu bedienen. Gie find felten die großmuthis gen Richardsone ; die fich ju unserm Bortheile ihrer Rrenheit begeben, und fobald nur die Sande lung intereffant genug wirb, ben Borbang auf giebn: fie brauchen nur gar ju gerne bie Blugel, Die ihre form ihnen aufest, und rauschen in einent Augenblicke über die dornigften Begenben bin, wenn der Dialogift, der immer Schritt vor Schritt auf dem Boden fortgeht, fich mit taufend Dlube und Arbeit hindurchwinden muß. - Diberot\*) hat bereits diefen Bortheil der Erzehlung bemerft: nur redet er bloß von dem Romandichter, da fich boch fein Ausspruch auf jeden Berfaffer erzehlender Berfe anwenden lagt. " Es ift feine Schwurig: "feit zu finden, fagt er, der ein Momanschreiber nicht ausweichen fonnte. Er fpricht, & E : 3, Auf die fcweren Augenlieder, durch den ermats ,, teten Rorper eines Wanderers; flieft fuffer ", nicht ber Balfam des Schlafs, als die fcmeis ", delnden Worte der Gottin floffen; doch immer ,, widerstand ihr eine geheime Macht, und vereis m, telte ihre Reize. - Aber Mentor, in feinen in weifen Borfchlagen unveranderlich, ließ veraes ... bens

<sup>\*)</sup> Bon ber bramatischen Dichtkunft im zten Theil f. Theaters. G. 299. ber beutsch. Ueberf.

bens in fich bringen; zwar manchmal ließ er fie ,, hoffen, als festen ihn ihre Frage in Berlegens beit; boch, wenn fie nun eben ihre Reugier gu ,,, befriedigen glaubten, verschwand ihre Sofnung ;,, wieder auf einmal. Was fie fest ju halten ,,, glaubte, war ihr entwischt, und eine furze Unte ,,, wort fturgte fie in ihre erfte Ungewißheit gue "Und damit hat fich der Ros " manschreiber glucklich aus dem Sandel gezogen. ; Go fdwer aber ein bergleichen Gefprach auszu-; fuhren ift, fo muß bennoch der bramatifche Diche , ter entweder feinen gangen Plan verandern, ober . , bie Schwarigfeit überwinden. 2Belch ein Uns , terfchied swifchen, eine Birfung befchreiben, und , fie hervorbringen!

Je trockener meine Materie ift, um besto eher wird man mir eine kleine Ausschweifung erlauben. Was will also Diderot damit sagen: der dramas tische Dichter musse seinen ganzen Plan andern, oder die Schwürigkeit überwinden? Er kann nur zweyserlen mennen: entweder, daß er die ganze Handslung verändern musse, so daß die schwürige Scene darinn durchaus nicht vorkomme; oder daß er die Handlung in die verschiedenen Akte anders vertheilen musse, so daß die schwürige Scene von ihnen ausz geschlossen bliebe, und hinter die Scene, oder in den Zwischenaktsalle.

Jenes ersten Mittels sich zu bedienen, flehe jebem dramatischen Dichter fren, sobald ers nur übers Berg bringen fann, feine Arbeit fremwillig

M. Bibl, XVI, B. 2. St. Q 19

ju verschlechtern, und fich felbft ein Betenntnig von ber Schwache feines Genies, oder von feiner Erage beit abzulegen. Das lettere Mittel bingegen fteht feinem fren, ale bloß dem regelmäßigen, ber fich genau an die Ginheiten ber Beit und des Orts Wenn wir biefem über eine ausgelaffene vortrefliche Situation einen Borwurf machen, fo wird er fchlau genug fenn ju antworten: Man fann nicht alles auf einmal. Die Scene mart frenlich vortreflich, und ich hatte fie auch fo gerne in meinen Plan gezogen, aber es war nicht ju machen. Go manche andere Scenen hatten bars über wegfallen; ich hatte meine Auftritte fofchlecht verbinden; hatte fo offenbare Rehler wider die Bahricheinlichfeit begeben muffen, daß am Ende Diefe einzige Situation es nicht werth war. Gend alfo jufrieben, baß ich euch nicht jeden Augenblick aus eurer Illufion reiffe, nicht Scene vor Scene einen neuen Borhang aufflattern laffe, und ench, wie auf Rauftens Mantel, aus Deutschland nach Franfreich, aus Franfreich nach Deutschland vers fege; fend gufrieden, daß ich euch in der naturliche ften Berbindung nur noch fo viel Butes geliefert. nur noch fo wenig Berbindungeauftritte matte Erzehlungen gemacht, als ihr in meinem Stude finden werdet. Es ift ja fein Bortheil in ber Welt, ben man nicht mit einigem Berlufte ers faufen mußte. — Auf Diefe Art wird er fich aus dem Sandel wickeln, und was wird man ihm ante worten fonnen? Man wird ihm die großen Bors theile . S. 1 12

theile der Einheiten läugnen muffen, die boch so manche Argumente für sich haben: oder man wird ihm auch einen andern eben so regelmäßigen, und eben so natürlichen Plan vorzeichnen muffen, wo die ausgelaffene Scene hineingehe; und dann, wenn er hartnäckig ift, wird er noch immer den Bes weis fordern, daß dieser Plan wirklich vollkommner, und die gewonnene Situation bester, als die nun wege bleibenden, sen: kurs, man sieht, der Proces, den man diesem regelmäßigen Dichter macht, führt gar sehr ins Weite, und mochte wohl Jahre lang hängen bleiben.

Dit bem unregelmäßigen Dichter bingegen. ber uns immer wie auf der Schaufel berimmirft. und von keinem Aristoteles ober b'Aubiquac boren will, ift man in einem Augenblick fertia. Reine einzige der fcweren Situationen, diein feiner Sandlung liegen, will man ausgelaffen wiffen : benn eben die fcwerften find auch immet die fchonften, wenn ein Benie fie bearbeitet. fcmer macht, ift ja nur eben bieß: weil fie einen fo tiefen Blick in das Innerfte des Charafters, in Die verborgenften Winkel des Bergens erfobernt weil ber Dichter, ber ihnen genug thun will, eine fo feine Temperatur der Leidenschaften, eine fo belie fate Auswahl der Reden treffen, fich mit einem fo boben Grade von Begeifterung hineindenten muß: und wodurch fonft ift eine Theaterscene vortreffich? Wenn ich also den Raufmann von London sebe: fo weis ichs Lillo Dant, bag er mir einen neuen 2 2 Bors

Worhang aufzieht, wo der Oheint ermordet wird, einen neuen, wo Barnwell gur Milwood que ructtommt: aber wie viel Bortrefliches er mir auch geben mag; ich bin noch immer ungufrieden, ober er muß mir erft alles geben. Es liegt gang offens bar noch niehr Butes in feinem Stoffe; und was fann ihn benn hindern, es auszuführen? Ich fete Difftrauen in fein Genie, wenn er fich zwen Bee dienten einander erzehlen läßt, was gewiß, wenn ich es felbft fahe, die größte Scene des Studs werden mußte, aber auch frenlich die schwerfte. Barnwell, ben allem feinem Abscheue vor einer fo fcwarzen That, als der Meuchelmord feines Bobb thaters, feines Oheims, feines zwenten Baters ift, fo voll Buth über fich felbft, indem ichon feine Gece te den morderifden Entschluß foßt: welch ein Bes malde mußte bas geben! Welch ein Bemalbe ber benden Seelen, der feinigen und der Seele Mil: woods! Mit welchen Wendungen, mit welchen Runften der Bublerinn, mit welcher fcheinbaren Bergweiflung mag die entsetliche Milwood es angeben, ben unglucklichen Jungling fo weit ju bringen? Wie mag fie, noch felbst ben der fcmargeften Menferung ihres Charafters, die gange Abs Scheulichkeit ihrer Seele zu verbergen wiffen ? Bel ches mogen die Angenblicke fenn, wo fie fich jurude jugleben, alles aufzugeben, lieber fterben als etwas fodern zu wollen scheint, was ihrem geliebten Barnwell so schwer wird? Und welches die ans bern Angenblicke, wo fie wieder mit verdoppelter, Ges

Gewalt auf ihn eindringt, ihm mit liebe, mit Buth, mit den bitterften Bormurfen gufegt? Und welche Ebbe und Bluth von Leidenschaften, welche Sturme der entgegenfesteften und gewaltfamften Bes wegungen mogen nicht Barnwells Berg zerreiffen? Bie mag endlich, tros feines Abscheues vor diefer That, der morderifche Entschluß fo fest in ihm wurs geln, daß fein Dachdenfen, feine Reue ihn auf halbem Wege wieder guruckführen fann? - Alle biefe fo intereffanten und fo schweren Probleme muß der Dichter uns auflofen; er hat fich, burd feine ungebundene Frenheit, die Pflicht bagu aufers legt: und erfüllt er fie nicht, fo mag ers fich felbft beymeffen, wenn wir von feinen Zalenten eine vers achtliche Joee faffen. - Daß man also ja nicht glaube, die unregelmäßige Chatespeariche Danier fen die leichtre Manier! In ihrer gangen Bollfommenheit ift fie ficher die fchwerfte, und alfo chen die, worinn fich der Stumper und der Pfus fer am allererften verrathen fonnen. man jetzt in Deutschland an unregelmäßigen . Schauspielen Beschmack gewinnt, fo wird vielleicht diese Unmerfung um so weniger unnuge schet nen. -

Aus dem oben festgesetten zwenten Untersschiede der Formen: daß die Erzehlung von dem jedesmaligen Zustande einer handelnden Seele, und von dem ganzen genauen Zusammenhange ale ler in ihr vorgehender Beränderungen, keine so specie elle und vollständige Idee geben kann, als das Ge-Q 3

fprach, folgt unmittelbar der nur anders ausgedrückte Unterschied: daß also in einem Gesprasche weit mehr Handlung möglich sen, als in einer Erzehlung. Zwar, in Absicht der Mensge dessen, was geschieht, können die erzehlenden Werke unendlich mehr befassen: aber in Absicht dessen, daß wir im Gespräche mehr das Werden der Beränderungen begreifen, ist mehr Handlung in dialogirenden Werken. Denn worauf kam es sonst ben der Handlung an, als zuerst auf eine vollständigere Kenntnissvonsedem Zustande der Sees le? und dann auf den nähern und innigern Zussammenhang ihrer Veränderungen?

Es folgt aus diesem Unterschiede zwentens; daß die dialogische Form zur Schilderung von Charakteren unendlich fähiger, als die erzehlende sen. Da die letztere immer von dem Zustande einer Seele nur einen allgemeinen Bes grif giebt, so kann sie anch nicht viel mehr, als eine allgemeine Klasse von Charakteren angeben, wo der Charakter der handelnden Personen hineinges hört; hingegen die erstere kann uns diesen Charakter in seiner ganzen seinern Mischung, mit allen seinen eignen Schattirungen weit mehr ins Besondre, und wenn sie will, als Porträt schildern.

Es folgt aus diesem Unterschiede drittens: daß ein dramatischer Dichter noch immer Ersinder bleibe, wenn er gleich seinen Platt aus einem erzehlenden borgt. Auch wenn er ihn von einem andern dramatischen Dichter borgts fobalb er nur Beränberungen in die Charaftere, und Begebenheiten bringt: denn nun wird auf einmal alles anders, und seine Einbildungskraft nuß jeden Augenblick etwas Neues schaffen. Also nur ein Sir Tremenbous ), oder ein Berfasser der Briefe über den Werth einiger deutschen Dichter macht dem dramatischen Schriftseller seine Räuberthen an den Alten, und seine Frenheuterenen an den Neuern zum Vorwurfe. — Andere Folgen, die das Interesse der Gattungen, und das Genie der Dichter betressen, will ich unten berühren.

Ein dritter hauptunterschied ber benden Fors men ift diefer; Die Erzehlung hat nicht bloß die Frenheit, eine gange Reihe von Beranderungen in Einem allgemeinen Bug ju befassen; fie hat auch bie Rrenheit, bald großere, bald fleinere Springe ju thun, mehrere Momente, und oft gange Reihen berfelben, Tage, Monate, Jahre zu überhüpfen; fobald nehmlich in die fen Momenten nichts Wichtiges, nichts wefentlich jur handlung Gehöriges vorgeht. In allen dies fen Fallen ift der Erzehler vollig Berr über feine Materie, und fann mit ihr machen was er will; eben weil er die handlung als icon vergangen betrachtet. ,, Man fertigt Boten ab und er fommt. " " Sie geriethen aneinander, und der Beind ward ge-" fchlagen. " "3ch fam, ich fabe, ich fiegte. " und die Erzehlung ift fertig. Alles, was zwischen bem Abfertigen und dem Anlangen, swiften bem 2.4 erften

<sup>\*)</sup> G. ben Sypochonbriften. 2 Th. G. 585.

erften Angriff und bem enblichen Giege, swiftbett bem Rommen und dem Ueberwinden vorgebt, wenn es nicht jur Absicht geborig oder unwichtig ift, verschlingt bie Erzehlung. Und fo überhaupt reift fie ben Raden an hundert Orten ab, und fnunft ihn oft weit von dem abgeriffenen Ende wieder an, fobalb er nur gleich und eben genug iff. einen feffen Knoten gut fcurgen. Die Wirfung fann um eine gange Reihe Mittelglieder von ber erften Urfache entfernt fenn: fobald nur diefe Mittels glieder die gewöhnlichern find, und fich der lefer nur eine allgemeine Idee machen fann, wie die Wirkung aus der Urfache hervorkomme; fo übers hupft die Erzehlung alle Zwischenmomente, und bangt fie unmittelbar aneinander. Gie ift gleiche fam nur ein Auszug, aber wenn fie gut gemacht ift, ein wohlzusammenhangender Auszug der Bandlung. Das Gefprach, bas die gegenwartige Sandlung felbft enthalt, bat diefe Frenheit des Ues berhupfens nicht, fondern muß, fo lange es forts dauert, Punkt vor Punkt, Moment vor Mos ment, ununterbrochen burchgehn. 3mar giebt es Runftqviffe, die Reihe diefer Momente, wenn fe su wenig intereffiren murde, abzufurgen, fo wie Diefe Reibe, wenn fie intereffant bleiben fann, ju verlangern; und vielleicht hat fich ber ere ftern niemand beffer, als Chatefpear, der andern niemand beffer als Moliere ju bedienen gewußt: aber der Bebrauch diefer Runftgriffe hat Brangen; End fobald ein Dichter ju engezusammenzieht, oder

ju weitläuftig ausspinnt, wird ihm der Mannvon feinern Geschmack augenblicklich zurusen: Zu schnest! oder: zu langsam! Dort hast du dir die Kunst nicht zugetraut, mir mehrere Momente interessant zu machen, oder hast auch die zu seinen Nüancen dieser Momente nicht zu sinden gewußt; hier hast du dir Raum zu noch ein paar Einfällen, die du auf deinem Herzen hattest, zu noch ein Paar topenden Deklamationen verschaffen wollen. Aber die Wahrheit der Natur ist das hochste Verdienst deiner Kunst, und das solltest du nie deinen kleinen Nebenabsichten ausopsern.

In diesem dritten Unterschiede sieht man nun einen neuen Grund, warum die Erzehlung eine so große Menge von Thatsachen umspannen kann; das Gespräch hingegen eine einzige Seite epischen Ges dichtes oft zu einem ganzen Werke erweitert.

Die benden zuerst angeführten Bortheile der Erzehlung ziehen einen vierten nach sich, und der ift dieser: Der Erzehler kann mehr, als der Dialogist, auf einen bestimmten Gesichtspunkt, auf eine gewisse festgesetzte Absicht ars beiten. Ein und eben derselbige Stoff hat oft mancherlen Seiten, von denen er gefaßt werden kann; von der einen ist er rührend, von der and dern belustigend, von der dritten belehrend. Man nehme an, daß eine Handlung von dren verschieden nen Schriftstellern, aber ohne Veränderung der Begebenheiten, aus diesen dren verschieden Gessichtspunkten behandelt werde; und es wird bensahe

nahe fenn, als ob man dren verschiedene Gefdiche ten horte. Bas rehmlich der eine mitnahm, das hat der andere überhupft; was der eine in allges meine Buge gufammienfaßte, bas bat ber andre mit besondern Umftanden erweitert. -Weder der oben angegebenen Gefichtspunkte leidet wieder ver-Schiedene Abanderungen; benn wenn 3. 3. ber Ers zehler lehren will, fo fann er feinen Stoff bald mehr von der moralischen, bald mehr von der pos litischen, bald mehr von der eigentlich philosophis fchen Geite anfehn; ja er fann junveilen fein Mus genmert auf eine gang fpecielle einzelne Bahrheit richten, für die er aus einer gegebenen Sandlung ein befonderes Licht, oder eine neue Beftatigung porberfieht. Diefes bestimmt alsdann bie gange Einrichtung feines Plans, Die Scenen, Die er nur fluchtig berühren, und die er weitlauftiger ausführen, die Buge, die er hervorheben, und die er jurucftreiben, Die Zwischenfalle, Die er als blofe Begebenheit einführen, und die er ale Bandlung entwickeln will. -Much der Dialogift fann, burch Anordnung feiner Scenen, und burch ges fchicte Bertheilung bes lichts und Schattens, mehr auf den einen als auf den andern Befichts punft arbeiten; aber fo gang und fo ausschließend fann ere nie, als ber Erzehler. Seine Form verpflichtet ibn, fich weit tiefer ins Individuelle eins julaffen, und in jeder Scene, die er une einmal vors Beficht bringt, feine Sandlung Schritt vor Schritt durch alle ihre Momente zu verfolgen. barf

barf alfo nicht bloß einen Theil der Meden anfüh: ren : er muß fie in ihrem gangen vollen Bufammen: hange geben : er darf in einer Scene, die naturli= der Beife noch weiter fpielen mußte, nicht in ber Mitte abbrechen, er muß fie gang bis ans Ende binausspielen: er fann alfo auf feine Art nur eine gewiffe Seite des Charafters zeigen; er muß ihn fo gang, wie er ift, uns vor Augen ftellen. benimmt ihm feine Form die Frenheit, bem Lefer oder Bufchauer von bem Gefichtspunfte, worinn er ihn gerne mochte treten laffen, in feiner eignen Perfon einen Wint zu geben. Indem alfo ber Erzehler bem Befen feiner Form getren bleibt, und ein febr gutes Berf macht, mußte ber Diglos gift, wenn er fo gang, wie jener, auf einen bes ftimmten Befichtspunkt arbeiten wollte, bem Be: fen der feinigen zuwider handeln, und folglich noths wendig ein schlechtes machen.

"Als Favart, sagt herr Cessing"), die Ers
"zehlung des Marmontel (von der Roxelane)
"auf das Theater bringen wollte, so empfand er
"bald, daß durch die dramatische Form die
"Intuition des moralischen Sakes größtent
"Theils verloren gehe, und daß, wenn sie auch
"vollfommen erhalten werden könne, das daraus
"erwachsende Bergnügen doch nicht so groß und
"lebhaft sen, daß man daben ein andres, welches
"dem Theater wesentlicher ist, entbehren könz
"ne." — In der Ausführung dieser Behaup:
"tung

<sup>\*)</sup> Hamb. Dramat. 1 Th. Stuck XXXV.

tung geht herr Leffing mehr auf den letztern als auf ben erftern Punft; und auch diefen faßt er, wie es fein Endzwed mit fich brachte, mehr von ber moralischen als von der poetischen Seite; er zeigt uns niehr, wie die unveranderte Sandlung des Marmontel unfer fittliches Gefühl beleidigen, als wie ein fchlechtes Dranta daburch entfteben wurde. Jener erfte Punkt; daß nehmlich burch die Form des Gefprachs - und zwar auch ohne noch hinzufommende Pantomime - die Intuition des moralischen Sages verschwinden wurde, ift aus dem Obigen flar. Gollte diefe Intuition erhalten werden; fo muffte in der Musführung des Gefprache zu viel von demjenigen wegfallen, was fie nicht beforbert, und alfo nothwendig bins Der Dichter mußte gange jur Sandlung gehorige Scenen in blofe Erzehlungen gufammenraffen, oder nur febr unvolltommen errathen lafe fen; er mußte in benjenigen Geenen, Die er uns wirflich vore Auge brachte, ben Charafteren ju vicles von ihrem Detail, und folglich von ihrer Wahrheit, von ihrem leben nehmen. Das beißt, er mußte in aller Abficht ein fehr mittelmäßiges und verstümmeltes Drama machen, wenn allenthalben feine Gine Bahrheit, ober feine Gine Lehre bins Durchschimmern, wenn uns alles auf fie hinweifen follte. - Aber, founte man fagen, hat nicht jebe Fabel die Jutuition einer beffimmten moralis fchen Bahrheit jur Absicht? und hat une nicht Willamov bialogifche Fabelu gegeben, beren einis

old Red by Google

ge ohne Tadel sind? Oder haben nicht auch die Berfasser moralischer Erzehlungen, als z. B. Marmontel selbst, ihre Hauptscenen dialogirt? Bendes ist richtig; allein es ist auch hier nur von der Ausführung größerer Handlungen, und in eis nem ganz dialogirten Werke, die Rede. Zu gesschweigen, daß in den nietsten Fabeln das, was man ihre Handlung nennt, wie Herr Lessing so gründlich gezeigt hat, etwas ganz anders ist, als die eigentlich von uns so genannte Handlung.

3d berühre nur noch fluchtig einige andere Unterfchiebe ber benden Formen, die fich aus dem Umftande ergeben, daß der Erzehler in feiner eignen Perfon fpricht, und Diuckficht auf feinen Buborer Da er feiner gangen Materie Berr ift, weil er die Bandlung als icon vergangen betrach: tet; fo giebt er um fo leichter feinem Bortrage bie: jenige Ordnung, die ihm jur Ginficht des Zusammenhangs der Begebenheiten die fchicflichfte duntt. Er holt aus ber Bergangenheit Umftande juruch, Die auf ben jegigen Punkt ber Sandlung ein Licht werfen tonnen; er bringt die eine Sandlung bis auf einen gewiffen Punft, wo eine andre gleichlaus fende anfangt, Ginfluß auf fie ju haben; er giebt alfo jene, oft gange Seiten lang auf; geht mit uns gange Jahre hintermarts, und vollendet erft Die Erzehlung diefer zwenten Sandlung bis auf den Punft, wo fie fich mit den fpielenden Urfachen jes ner erftern vereinigt. Eben fo blicft er zuweilen in die entfernteste Bufunft hinein, wenn er dem je Bigen

sigen eine Erflarung bavon verfprechen, ober eine Refferion, Die ibm eben bier an ihrer Stelle dunft. baburch beftatigen fann. - Dem Dialogiften, wie man fo gleich gewahr wird, ift biefe Freyheit durchaus benommen; benn ben ihm ift die Sands lung allererft im Werben begriffen, und die Bus funft ift fur ihn noch wirkliche Bufunft, mit allem ihrem truben und ungewiffen Debel umgeben. Dif Buruckblicken in die Bergangenheit fteht ihm nur in fo ferne fren, als es von feinen Perfonen felbft, auf eine ihren wirflichen Bedurfniffen, und ihren eigenen Absichten gemäße Urt geschehen fann. Sat er zwen gleichlaufende Sandlungen in feinem Plane; so muß er fich so ju helfen wiffen, daß er fie auch wirklich gleichkaufend vorftelle; eben weit wir ihm nicht erlauben', ins Bergangne guruckzus gebn, oder das Runftige ju anticipiren. ner mifcht ber Erzehler Befdreibungen ein, wo bie Einsicht ber handlung von ber Lage ober dem Stande der Perfonen, oder überhaupt von der Bes Schaffenheit der Scene abhangt; er fagt bie Dans tomime, wo fie eine nothwendige oder erflarende Beziehung auf die Bandlung bat, ausdrucklich bins ju: bingegen der Gefprachfchreiber, ben bem alles Gegenwart ift, und ber von feinen Buborern weiß. überläßt diefes alles bem Unblicf; er fann nur fo viel davon zu verfteben geben, als die Perfonen obs ne Zwang, und ohne wider die Ratur zu verftof. fen, in ihre Reden bavon ausdrücklich mit einfließ fen, oder durch ihre Begiebung darauf errathen lafe

taffen. - Ben dem Erzehler ift oft manches in der Bergangenheit ungewiß; das giebt Unterfus dungen : manches bangt von fleinen Umftanden ab. die in der Entwickelung der haupturfachen nicht vorbercitet wurden; das giebt Erlauterungen: manches gehort auf eine gang vorzägliche, Art, ju der besondern Absicht des Erzehlers; das giebt Rafonnements und Bemerfungen. Ben bem Dias logiften ift alles gewiß; weil alles eben jest gefchieht; nichts bedarf einer Erlauterung, weil die gange Sandlung mit ihren fleinften Umftanden da ift, und weil er von feinem Buhorer weiß; nichts vers anlaffet eigene Rafonnements, weil er felbft nicht auf der Buhne erscheint, und alfo alles Rafonnie ren über seine Fafta bem Buschauer überlaffen Diefes alles gehort ju dem fünften Unterschiede ber benden Formen: Der Erzehler nimmt jeden Augenblick offenbare Rucklicht auf feinen Buhorer; ber Dialogist sieht auf feinen Buhorer und weiß nur immer bon feinen Derfonen.

Alle wichtigern und allgemeinern Bergleichungs: punkte ber benden Formen mochten alfo folgende fenn: Jegiger Augenblid ; vergangene Beit: 200 gemeinheit; Individualitat: Sprung; Moment vor Moment : Ein Gefichtspunkt ; alle Bes fichtspunkte: Abfichten des Erzehlers; alleinige Absichten der handelnden: - Aus diefem hier vors bereiteten Grunden ergiebt fich nun im Allgemeis nen, was für Begenftande Schicklicher fur Die eine und

## 256 Bon ben bren Runften ber Beichnung :6-

und für die andre Form sind; welche von beident Formen, und ben welchen Gegenständen sie die vollkommenere und interessantere sen; welches eis gue Genie zum Erzehler, und zum Dialogisten geshöre; endlich, was sür Regeln im Gespräch, und was für andere in der Erzehlung müssen beobachtet werden. Ich habe den mir vergönnten Raum, den ich ben mehrerer Musse besser geschont haben würde, hie und da schon zu sehr verschwendet, als daß ich auch diesen interessanteren Theil meiner Mat rie noch vollenden könnte. Ich verspare ihn also ausse Rünstige, und verspreche mir weniger für die Unstersachung selbst, als dasür, daß ich sie nur hier noch abbreche, den Dank meiner keser.

## II.

Orestrio von den dren Kunsten der Zeichenung, mit einem Anhang von der Art und Weise, Abdrücke in Schwefel, Gypd und Glas zu verfertigen, auch in Edelssteine zu graben, herausgegeben von Franz Christoph von Scheib, nebst einer Vorrede von Friedr. Just. Riedel. Wiese 1774. 2 Theile, in 8.

Diese Buch ift gleichsam als eine Fortsesung oder Erlauterung bes Roremons anzuser hen

Distand by Googl

ben, von dem wir gur feiner Zeit in unfrer Biblios thek geredet haben. Beide haben nicht nur bie nach der Mode des vorigen Jahrhunderes gewähle ten fonderbaren Damen, fondern auch die Weit; Schweifigkeit gemein, worüber wir fcon damals unfre Gedanken eröffnet haben. Daffelbe Urtheil muffen wir, ungeachtet der Riebelichen Abfertis gung an die Runftrichter am Ende der Borrede, wiederholen, und vermuthlich werden uns die Das triarchen der Runft, Sagedorn, Senne, Lipe pert-und Defer, worauf am Ende der Borrede provocirt wird, hierinn benpflichten. Ingwischen ift in dem gangen Buche ungemein viel Dutbares und Praftifches eingestreut, und man fieht allent: halben in dem Berfaffer einen Mann, ber viele Nahre mit den Runften bekannt ift, fich lange an der Quelle aufgehalten, und aus dem Umgange mit den Runftlern nicht gemeine Renntniffe erlangt Insonderheit muffen wir den Gifer für die deutschen Runftler, benen das Buch gewidmet ift, ruhmen, indem er ihnen nicht nur bas billige lob benlegt, fondern fie auch fur die Gucht mancher Bofe, und auch felbst unfrer Runftler, warnet, ale les was frangofisch ift zu loben, und fur vortrefe lich zu halten. Das gange Buch ift gewiffermaß fen als eine Widerlegung ber frangofischen Schrifte fteller anzufeben, die voll von blindem Mationals ftoly die Italianer, und wohl gar die Untifen, vers fleinern, ihre Runftler hingegen fur bie einzigen Befiger bes mahren Gefdmade halten. 17.23161.XVI.23.2. St. acs

gehören Perrault in seiner Parallele \*) der Alten und Neuern, de Piles in seiner Baage der Kunftler, die uns gleichfalls jederzeit eben so parthenisch, als unnuk geschienen, der seichte Marquis d'Argens in seinem Examen critique, welcher voll Stolz von seiner Nation, und ungegründeten die
etatorischen Aussprüchen ist, so wie das Gewäsche des Falconets über die Statue des Mark-Aurel
u. s. Wie wenig auf die Urtheile dieser Frandosen zu bauen ist, zeigt der Verfasser an unzählis
gen Stellen, und meistens mit Grunde.

Die Worrede des herrn Riebels enthält vors nemlich lebensumftande des herrn' von Scheib, die uns nuterrichten, wie fehr folder feinen feches jahrigen Aufenthalt in Dom genutt hat. batte einen genauen Umgang mit dem Maler De ter Bianchi, und dem berühmten Rupferflecher Fren; er ergrif felbft die Pallette, und zeichnete in den Afademien. Diese Musübung feste ibn in den Stand befto richtiger über die dren Runfte bet Zeichnung ber Maleren, Bildhaueren und Daus Funft zu urtheilen. Eben fo nuslich wandte er auch seine Zeit auf den übrigen Reisen durch die Miederlande und Franfreich an. In des herrn von Scheib Borrede ift ein Brief aus Rom von 1772. welcher verschiedene artige Radrichten von bein Zuffande der Runfte baselbit enthalt.

311

<sup>\*)</sup> Nicht in seinem Paracello, wie es in der Zuschrift vermege eines lächerlichen Drucksehlers heißt. Ebendaselbst zwen Zeilen hernach soll es anstatt de Pileo, de Piles heißen.

Buerft fucht ber Werfaffer die Begriffe von dem Bort Afademie zu bestimmen, und redet von dem Alterthume der Daler:Bildhauer: und Rupferftes cherkunft. Unter ber letten wird bier bas foges nannte cifeliren, nicht aber die gravure jum 216s bruck auf Davier, welche wir heutiges Zages ines gemein darunter mennen verftanden. Ibeal ift allerdings vollkommner als die Matur. weil es bas zusammengefette Bild aller einzelnen fconen Theile eines iconen Dleufchen ift, die ber Runftler an vielen Originalen in ber Matur einzeln. gefeben, und wovon er fich einen abftratten Begrif Ein foldes Ideal ift unftreitig ber gebildet hat. berühmte Erzengel des Buido ben den Rapuginern Der Berfaffer ift mit Winkelmann nicht einerlen Meinung , daß es ichonere Junge linge gabe. Es ist wahr, ber Erzengel ift eines der herrlichften Ideale; der Dez cenfent erinnert fich deffen febr lebhaft, fo wie ibm auch Winkelmann einen jungen Menschen in Rom mehrmalen gezeigt bat, ben er für schoner als Diefes Ideal hielt. Allein es fonnen 3. E. bregers len Ideale von jedermann fur Schon gehalten werben; bemungeachtet wird ber Gine bas Gine um cie nes gewiffen Buges, der Andre das Zwente um eis nes befondern ihm gefälligern Ausdrucks mablen, der Dritte aber das Dritte vorziehen. Es fommt bier auf den besondern Geschmack eines jeden an, wovon fich Schwerlich bestimmte Regeln geben lafe fen. Gelbft Runftler und Renner find bier nicht D 2 polls

vollkommen einig, und wie wird man die Begriffe von der hochsten Schonheit auf eine mathematische Bewißheit bringen fonnen ? Es ift genug über Die Schonheit geschrieben, und der Berfaffer bans delt im vierten Abschnitt mehr als zu weitlauftig bavon: fie bleibt aber allemal fchwer zu beftimmen. Menge hat in feinem fleinen Werke von der Schonheit und dem Geschmacke mehr nutliches und praftifches für die Runftler darüber gefagt, als ans dre und manche Philosophen in gangen Banden. Orestrio druckt sich darüber so aus: " Was Ras " phael, Corregio und Tigian besonders haben, , das alles jufammen macht die Schonheit aus, welche man wahrnimmt, fühlt und erfennen lernt: " Raphaeln gefiel das Bedeutende, Corregio " liebte das Soldfelige und Angenehme, Tigis , an nur die Wahrheit der sichtbaren Gachen." Bulett ichließt er mit der hauptregel: Dlale der Datur nach, fo wirft du die Schonheit treffen ; gefällt dir diefe nicht, fo bilde dir eine schonere ein, so kommft du zur schönsten, wie Raphael es ge macht bat.

S. 97. wird Michael Angelo gegen die Beschuldigung des Leonhard da Vinci und Arsmenini, als wenn solcher ben seinem berühmten jüngsien Gerichte ein einziges Modell vor sich geshabt, und nach dessen Stellung alle Figuren geszeichnet hatte, widerlegt. Dieser große Künstler übertrifft fast alle damalige und nachfolgende in der Kenntniß der Anatonie; er kennt den Unsters

rerschied des Alters und Geschlechts viel ju gut, um in einen solchen Fehler zu fallen Wer die vies len 100 Figuren des Gemäldes genau besieht, der wird sich davon am besten überzeugen.

Im Abschnitte von der Beurtheilung warnet der Berfaffer vor bem voreiligen Zadeln großer Runft-Eine gefährliche Klippe, daran manche scheitern! Winkelmann konnte fich über nichts mehr argern, ale wenn junge Runftler, die faum in Rom warm geworden, ben Erblickung des Laos koon oder Apollo, oder Raphaels Werke im Batifan, auch ichon tadelten. Man untersuche doch lieber die Schonheiten, und mache fich damit bekannt. Bludlich maren diese Zadler, wenn fie nur dergleichen Werfe mit allen ihren Rehlern liefern fonnten: fie murden ihnen wegen der übrigen vielen Schonheiten gerne verziehen werden. von ihrer Schule und Borurtheilen aufgeblafenen Rrangofen fehlen hierinn , am meiften. In diese Rlasse geboren Kalconet, der Marquis D'Argens, und febr oft auch Cochindiefe Runftrichter wurden mehr Muten ftiften, wenn fie ben dem Schonen fteben blieben, foldes anzupreisen und recht zu erklaren suchten. ein Runftler nach Erreichung folder Schonheiten ffrebt, fo werden die Rebler größtentheils von felbft wegfallen, ohne daß er fich angfilich bemühen darf fe ju vermeiden.

Die Gedanken über die Maleren der alten Deutschen, enthalten das bekannte Sendschreiben R 3

bes herrn Wille in Paris, an herrn Ruesli gu Burd. herr v. Scheib macht ein paar bescheibene, aber gegrundete Unmerfungen baruber. Bille fagt: " Schade daß Maphael die mahre Farbe, und die zauberische Wirkung des lichte und Schattens migfannte, wodurch Rubens in Erstaunen fest " Dagegen erinnert herr von Scheib, daß Diefes nach dem frangofifchen Gefchmade geurtheilt - fen, und daß herr Wille anders Schreiben wurde, wenn er Raphaeln in Rom gefehen hatte. einer andern Stelle, wo es heißt: Raphael thue es dem Deutschen allerdings im Zeichnen , aber nicht im Kolorit juvor, weil er foldes nicht von ben Antifen lernen fonnte, wird hinzugefest: baß Maphael mit Farben malte, wie er fie nur in der Matur felbft fand, die er fo ju fagen jederzeit über= traf. Rein Maler, Rubens gar nicht, fam der natürlichen Farbe fo nabe als Raphael. Ohne Rubens, der unftreitig oft nicht gang Matur ift, vertheidigen ju wollen, verrath diefer Aus: fpruch fast einen gar ju großen Berehrer Raphaels.

In einem besondern Kapitel wird von der ber reits erwähnte Waage der Maler von de Piles geredet; wir stimmen dem Verfasser gerne ben, daß die Kunst so wenig als der Künstler etwas daben gewinnt; beide verlieren vielmehr, weil solche auf schälliche Vorurtheile gebauet ist.

Wir halten des Verfassers Anmerkung von der Allegorie für gegründet, daß Raphael und Michael

chael Ungelo fich ihrer fo viel moglich enthielten, weil fie merkten, daß allegorische Riguren wenig Eindruck machen; junge Runfeler wahlen fie befto lieber, weil es leichter ift die Merfmale fur eine als legorische Derson zu finden, als eine mahre Leiden: Schaft gludlich auszudrucken. Ingwischen ift die Allegorie nicht allemal zu vermeiden, und thut zuweilen eine gute Wirkung; man muß fie aber nicht allenthalben anbringen wollen, wie Lebrun und Rubens thaten, fonft wird fie froftig, und febr oft hochft undentlich. In wahren hiftoriften Bemalden find allegorische Figuren allerdings ju tas beln, weil fie Unlaß geben, an ber Bahrheit des Bangen gu zweifeln, dabin geboren die Tritonen und Mereiden, mann Rubens die Landung der Maria von Medicis in Frankreich Schildert.

Der Verfasser weicht S. 190. von der Mens nung der meiften ab, daß die Alten ihre Draperien nach naffen Bewändern gearbeitet, weil folde fo platt an ben Leib liegen, und fehr enge Ralten geben. Er glaubt vielmehr daß fie fich eines feinen bunnen, fcweren, und uns unbefannten Stoffs Es ift biefe Mennung nicht dazu bedient haben. unwahrscheinlich, wenn man jumal bedenft, daß ein naffes Bewand fich ju febr anlegt, und gargu glatte und icharfbruchige Falten befommt. Die Maler mit großen Gewänden Schieft fich bie Untwort bes Apelles fehr fcon, ber ju feinem Schuler, als er eine Beleng gang mit Gold übergoe gen, und fehr gegiert hatte, fagte: du fonnteft fie N 4 nicht

nicht schon malen, so machtest du sie reich. Bas wurde aber mancher Meister, der sich nicht sehr um die Zeichnung nach den Antiken bekümmert hat, anfangen, wenn er keine große Gewänder malen durfte?

Bey dem Rapitel von der Landschaftmaleren hatten wir gewinfcht, daß des herrn von Sage: borns Betrachtungen darüber ju Rath maren ges jogen worden, wo die Charaftere der Landschafter fo meifterhaft gefchildert find. Bir übergeben ber Rurge wegen die Ravitel vom Colorit, von der Erfindung und Anordnung der Figuren, wo hin und wieder gute Bemertungen gefammlet find. Dem malerischen Raube ift eine besondre Abhands lung gewiedmet. Wer dergleichen mit Behutfamteit und Gefdmack begeht, durfte wohl nicht fo fehr ju tadeln fenn: aber nicht alle befigen Pouffins Bahigfeit, der in feinem Gemalde vom Mofes, ber bas Waffer aus dem Relfen ichlagt, in der Berne den Borghesischen Geneca, in der Mitte den Seche ter, und im Vorgrunde die mediceische Rleopatra angebracht hat. Es beißt hier, Douffin fen glud: lich gewesen, als er er bicfen Raub begieng. re es aber nicht beffer, wenn ber große Meifter hier fich nicht fo angflich baran gebunden batte? Ei: ne etwas veranderte Stellung hatte ihm vom Zas del befreget, der jedem benfallen wird, wenn er die fen Raub merft.

Einige der folgenden Rapitel find mehrentheils eine Widerlegung des Perraults, und vornen-

lich des Marquis d'Argens. Sie verdienen keine so weitläuftige Widerlegung, weil sie gar zu sehr den parthenischen Hang für ihre Nation versrathen: inzwischen wäre es zu wünschen, daß die jenigen unter uns dadurch bekehrt würden, die gar zu französisch gesinner, glauben, das Arrige, Schöne, und Geschmackvolle könne nur aus Frankreich kommen, und die alles was ein gallischer Kopf sagt für Orakelsprüche annehmen.

Nachdem ber Berfaffer im 33ten Rapitel eine furge Geschichte der Maleren nach ihrer Wiederhers ftellung geliefert, und von den merfwurdigften Wies berherstellern, vornenilich von Raphael und Dis chael Ungelo eine furge Lebensbeschreibung geges ben, wiedmet er dem jungften Berichte des legtern, eine besondere fleine Abhandlung. Es wundert uns, daß der Berfaffer, der mit ben Runftwerfen in Nom so bekannt ift, und so viel von Michael Ungelo und feinem jungften Berichte nicht bloß hier, fondern an mehrern Octen des Buchs redet, boch den Ort eines Runftwerfes, das ein jeder Runftliebhaber genug feint, und wovon alle Deis sebeschreibungen handeln, falsch angiebt. bief Gemalde fen nicht im Batifan, fondern mits ten im Rom im pabstlichen Palafte auf dem fo genannten Monte Cavallo in der Capella Sisti-Gleichwohl ift es nicht im Batitar, und Die Capella Siftina liegt in Diesem Palafte; fie ift eben diejenige, wo man ben den Pabstwahlen Das Scrutinium, oder die Sammlungen ber Stime Di 5

## 266 . Bon ben bren Runften

Stimmen halt, wie man weitlauftiger in Bolfsmanns Nachrichten von Italien. B. II. S. 101. nachlesen fann.

Das erfte Rapitel bes zwenten Bandes, wel thes aber weil fie in einem fortlaufen, bas 37fte ift, bandelt von dem in Deutschland neuen Wort Ruange. Der Berfaffer will, man foll ftatt beffen Schattirung fagen. Bir haben nichts bagegen, fo bald man mit diefem Worte eben den Bearif Da aber fenes bereite bas Burs gerrecht erlangt bat, und wenigftens unfern Bedanfen nach, noch etwas anders und mehr zugleich ausbrückt, fo fann man es auch benbehalten, ob wir gleich dadurch gewiffen neuern wigigen Schrift ftellern nicht bas Wort reden wollen, Die etwas darinn fuchen, fogar in Romanen und Ergabluns gen bald ein halb griechisches, bald ein frangofis fces, oder wohl gar englisches Wort einfließen ju laffen.

Im folgenden Kapitel geht der Verfasser des du Fresnon Gedanken über die Italienischen Maler durch, zeigt das Seichte und Falsche seiner Urtheile, und seit noch Nachrichten von andern, die jener nicht gekannt, hinzu. Bon den bekannten Wiener Maler Mentensk kommen hier verzsschiedene Anekdoten vor, die für die Malergeschichz te einen wichtigen Ventrag geben. Dem Anton Raphael Menge ist ein besondres Kapitel gewiedz met. Wir freuen uns hier, so viele Nachrichten von von diesem großen Meister zu sinden, dem ersten unter allen jetzlebenden in Europa, und auch einem der besten von allen die bisher gelebt haben. Die Nachwelt wird ihn erst recht schäsen. Wie angenehm mussen nicht diese Nachrichten allen Freunden der Kunst senn! S. 51. scheint der Verzsassen den herrn von Hagedorn mit Winkels mann unter die Todten zu seizen, da er doch noch zum großen Vortheil der Künste in Sachsen les bet. Die himmelsahrt Christi, wovon eine weits läuftige Beschreibung in unser N. Bibl. B. III. S. 132. steht, ist nicht für die Gallerie, sondern für die katholische Kirche in Dresden gemalt. Unston Maron ist der Schwager und Schüler des Wengs, und ahmt seinen tehrer glücklich nach.

Der Verfaffer fommt wieder auf Raphael von Urbino und seine Schuler. Beffer mare es, man lafe alles von einem Meister hintereinander. fo wird S. 115. noch einmal von Leonhard ba Binci, und von feinen Sandschriften in Manland geredet, obgleich icon oben G. 26. und 32. baffelbe ben Gelegenheit der von bu Fresnop übergangnen Meifter gefagt war: dadurch hatte das Buch um ein Drittel abgefürzt werden fonnen. Ben ben Machrichten von Tigian find ein paar Briefe des berüchtigten Uretins an diefen Meifter angehangt, bergleichen noch bren, einer an den Julius Romanus, und zwen an den Michael Angelo, vors fommen.

Es folgen Rapitel 50. wiederum bren Geiten von Landschaftegemalden; marum find folche von obermehnten Rapitel abgeriffen? Rapitel 51. eine Bertheidigung der Befdpreibung des berühmten Blatts von Maffor, die Junger ju Emaus nach Tigian, welche im Koremon fieht \*), gegen bes Ruebli raisonnirendes Verzeichniß ber vornehmften Rupferstecher. Es folgen Dachrichten von der les bensart, und den Sitten alter Runffler. vitel von ber Rabbographie, ober Runft gefdwind au malen, werden verschiedene Arten angezeigt, die aber alle der Maleren febr nachtheilig find. zwischen nothigen unfre Zeiten, und unfer Be fcmack die Runftlet oft zu folden Bulfsmitteln gu Mancher Reicher will nur feine Band areifen. gefdwind bemalt feben, ob es gut wird, ift fein geringfter Rummer, ein andrer will die Arbeit am wohlfeilften haben: er freut fich, und ruhmt fich wohl gar, wie wohlfeil er fie verdungen, ohne fich barum zu befüniniern, ob ber Rünftler im Stande fen, nur etwas mittelmäßiges in dem bestimmten Beitraume zu liefern. Er mablt mit Bleis einen Stumper, weil der ehrlich gefchiefte Runftler, der ju viel Chrgein hat, um ichlecht ju arbeiten, nicht um den elenden lohn arbeiten fann, und daben vers bungern mußte.

Im 55. Kapitel wird der Plan mitgetheilt, welchen Hannibal Caro dem Zucchero angab, um ein Schlafzimmer zu Caprarola auszumalen. Es folgt

<sup>7</sup> C. unfre neue Bibl. B. XII. G. 126.

folgt eine Bergleichung gwischen Rom und Paris, in Unfehung der Kunft, welche naturlicher Weise fehr jum Dachtheil von Paris ausfallen muß, wenn einer nicht von Vorurtheilen blind ift. Wir has ben jest in Deutschland Malerafademien und gez Schiefte Deifter, die auch bilden fonnen. weiter geben will, reife nach bem Mittelpunkte ber Untifen nach Rom. Conft bleibe er zu Baufe. Wir getrauen uns zu behaupten, daß die herrliche Gallerie in Dresden, und die Antifen beffer bilden als alles in Paris, wenn der nachaffende Deutsche nicht glaubt, der manierte Frangofe fonne ihn bef Die Untiken find zu Berfailles in geringes rer Ungahl. Die Italienischert Gemalde in Bers failles, in der Gallerie des Bergogs von Orleans und andrer Orten gerftreut. Der Butritt halt fdwer: wo ift eine Gallerie fo offentlich, und der Butritt fo leicht als in Dresden? Belche Gallerie in der Welt hat so viel von allerlen Meiffern aufjuweifen? Den Corregio ficht man nirgends fo. schon: Wer aber den Raphael und Michael Ungelo ftudiren will, muß Rom besuchen. Itas lien behalt allemal ben Borgug, wenn einer ber Runft wegen reifet. Aber ein Deutscher, ber um ein Maler ju werden nach Paris geht, ift Auslachens und tadelnewurdig.

S. 236. wird von der schönen Sammlung von Statuen geredet, wozu Maffei die Erklärung gemacht hat, welche aber im Berlage des Domesnico Rossi nicht (Reggio) herausgekommen ift.

Der Verfasser könnnt nunmehr im 58. Kapitel auf die Architektur, und beschreibt die Art, wie man vermuthlich nach und nach die Baukunst erfunden, indem man anfangs nur Schutz wider wilde Thies re und das Wetter suchte, und höchst einfach das ben verfuhr. Dergleichen Erklärungen vom Urssprung der Baukunst sindet man in vielen architeks tonischen Auschen: das Vornehmste in diesem Kaspitel ist die Nachricht von dem Stephansthurm in Wien, welcher ben allem seinen gothischen Anschen doch allemal ein höchst merkwürdiges, sleißig und kühn ausgeführtes Stück der Architektur bleibt.

Ben ben Bergierungen fo wohl in ber Architektur als in den übrigen Runften ber Zeichnung halt fich ber Werfaffer ziemlich weitlauftig auf. Die Runft gut zu verzieren hat allerdings einen Einfluß auf einen großen, ja fast ben großten Theil der handwerker und der Fabrifanten. Sowohl der Schloffer, und Tifcher als alle, die Beuge, Stoffe, Damafte und bergleichen verfertigen, bas ben mit Werzierungen zu thun. Wer fieht nicht, wie weitlauftig bieß Selb ift? Sier tann eine Afas Demie großen Dugen ftiften, einen guten reinen und mabren Gefchmack einführen, oder den bishe: rigen verbeffern. Es fommt nicht allemal barauf an, große Maler und Bilbhauer ju gieben, fo ans genehmbiefe Runfte auch find; der Bortheil für bas land ift viel allgemeiner, wenn ber handwer= fer gur Richtigfeit, und gum Gefchmack in ber Beichnung angeführt wird. Saben die Sabrifen quite

gute Zeichner von Befchmad, fo werden die Baa: ren gefucht, und der Abfat wird dadurch ungemein Micht alles was von Paris fommt, ift befordert. fcon, wenn uns das Borurtheil nicht blenbet. Es ift nicht genug, daß man fcbreget, es muffe alles im Gout baroc ober à la Grecque fenn; es fragt fich, ob nicht Unfinn beraustommt, bergleichen ber Gout baroc oft hervorgebracht hat. Der Wers faffer bringt hieruber viele gute Unmerfungen ben, und fest als einen Grundfat feft: daß alle Runft: Ier und handwerfer gur Bergierung nichts annehe men follen, als was der Cache und ber Datur gemäß ift, bergeftalt, baß er zu fagen wiffe, was es eigentlich vorftellt, jugleich aber auch jeder Ber: gierer aus vernünftigen Grunden barthun fonne. warum er es lieber fo als anders gemacht habe.

Es ware allerdings zu munschen, wenn man sich, in den meisten Fällen wenigstens, darnach riche tete: wir glauben aber doch auch auf der andern Seite, daß man hier nicht zu angstlich senn musse. Berzierungen dursen nur mäßig angebracht wersen, sehr oft macht bloß der Ueberfluß, und das gar zu Gehäuste sie widersinnig, da sie einzeln und sparsam des Verfassers Regelu vollkommen gemäß gewesen wären.

In einem besondern Abschnitte zeigt der Berfasser, in wie ferne das Publikum dem Malernützt. Es kommt hier vieles vom Mengs vor, welcher gleichsam im ganzen Werke der held des Berfasfers ist, und allenthalben sein verdientes tob erhalt. Bon

Bon Bernini wird hier viel gefagt; und wir laffen diefem Runfiler ebenfalls Berechtigfeit wiederfah: ren, ob es gleich nicht zu laugnen ift, bag er fcon ju viel nach feiner 3bce gearbeitet, und burch Ber= laffung der Antiken maniert geworden. großen Gewänder find allenfalls noch ju bulden, er gab' aber boch feinen Schulern ein gefährlich Benfpiel , und fie fielen barüber ins übertriebene. Bernini genoß zwar viel Chre in Paris, man folgte ihm aber nicht, und es hatte bier gefagt wers den follen, daß alle feine Plane gum Louvre vers worfen wurden. Daß Bernini die vier hauptpfeis ler, welche die ungeheure Ruppel der Petersfirche tragen, dadurch febr gefchmacht habe, daffer in der unterirdifchen Rirche, in jedem einen Altar binein hauen ließ, ift wohl nicht zu laugnen, und bleibt für einen Architeften allemal ein Sehler, ob man gleich hier ihn davon loszusprechen fucht. anes Rapitel: Triumph der Jgnorang, vertheidigt den berühmten Mofes, und den Bacchus des Die chael Ungelo gegen das Gemafche des Ralconets.

Der Anhang des Buchs ist für Liebhaber sehr brauchbar, und lehrt die Kunst in Solssteine zu graben, und davon Abdrücke oder Abgüssein Glas und rothen Schwefel zu machen. Es wird die Art beschrieben, wie Natter, vielleicht der größte unter den neuern Steinschneidern, gearbeitet hat. Er grub vermittelst eiserner Magel, die er selbst zus feilte, und ihnen vorne an der Spise ein kleines runs des Knöpfgen ließ, das nicht größer wie ein Punkt war.

war. Diefer Magel ward gefdwind gebrebet, und ber ju grabende Karneol, ober ein andrer Stein, welcher an ein furges Sols jum Refthalten angefute tet war, mit ber Sand bagegen gehalten. grub alfo nicht mit der Demantspite, wie einige Meuere irrig behaupten wollen. Es ift dars über gu unfern Zeiten eine Art von gelehrtem Streit entstanden, der febr unnothig war, weil man nur in die Werfftate großer Runftler geben burfte, um fich ju überzeugen, daß nicht mit einer Demantipife, man mag die Stelle des Plinius fo viel anführen, und erflaren als man will, wohl aber ben feiner Arbeit mit Demantpulver fatt Des Schmergels gearbeitet wird. Lefterer Umftand ift wichtig, und ber Berfatter hatte ihn allerdings berühren follen, anftatt daß er nur allgemein fagt, ber Spindel ben Schniergel ju geben. Rein aus ter Steinschneider nimmt zu einer fconen Arbeit Schmergel, fondern allemal Demantpulver.

Wir finden hier eine merkwürdige Anekote, wenn Natters Bericht an den Berfasser anders zwerlässig ist. Sein kehrmeister Ox (oder Ochste), welcher sich 1733. zu kondon aushielt, soll den berühmten Ring des Michael Angelo\*) in hänz den gehabt, und daran gearbeitet haben. Diesem Ox soll dieß Petschaft senn anvertraut worden, und eres aus

17. Bibl. XVI, 23. 2. St.

<sup>\*)</sup> Le cachet de Michel-Ange, welcher für einen ber fchonften Untifen bes Konigl. frangofischen Rabinetts gehalten wird.

aus einer angefangenen unausgeführten Untifens arbeit, ju ber jegigen Bollfommenheit gebracht has Matter zeigte bem Berfaffer einen Abdruck Diefes Steins, welcher vor der Ausarbeitung von Burch Dr gemacht worden. Die Riguren batten barinn gwar ihren Umrif, alles war aber wenig bohl, oder vertieft und unvollfommen. Unfer Berfaffer fagt felbft, daß er nicht den Zweifel erwecken wolle, ob Dr nicht einen Abdruck vom Original geund ihn im Rarneol nachgemacht habe, Letteres Scheint glaublich, fo lange nicht erwiesen wird, daß dem Runftler das Original aus bemt Ronial. Rabinett in diefer Absicht anvertraut wore ben. Die Sandgriffe, wie die Abdrucke in Snps, Schwefel und Glas zu machen, muffen die Liebhas Sie find bier beutlich, und, fo viel ber felbft lefen. wir wiffen, nirgend fo umftandlich vorgetragen.

## III.

Contes moraux & nouvelles Idylles de D... & Salomon Geffner, à Zuric, chez l'auteur. 1773.

## (Bur Fortfegung.)

Man wird fich in einiger Berlegenheit über die Gattung finden, ju der man diefes Stuck eigens

eigentlich gablen foll. Ein bloges fathrifches oder moralisches Charaftergemalde fann es nicht fenn: und ein Drama noch weniger. Es ift allzumertlich, daß das Schickfal ber Perfonen darinnen we niger intereffiret, ale die aufgeworfene Frage, und daß auch der Berfaffer feinen gangen Plan nur auf Diefe Frage hingerichtet hat. Alle die Scenen, Die er zusammenbringt, maden nur in fo ferne ein Sanges, als in allen diefelbige Schwierigfeit wies berkonnit; unter fich felbft fichen fie in gar feinet Berbindung. Much werden wir wegen des Schicks fals der meiften Derfonen in volliger Ungewißheit Wir erfahren weber, wie es mit bet aclaffen. Sache des Butmachers, noch wie es mit dem Pros ceffe des Intendanten, noch wie es mit einem ober mit feinem ablauft,

- Alfo gehöret ja wohl das Stud ohne Zweifel jur Gattung der philosophischen Dialogen? Das gewiß; denn das meifte Intereffe fallt, wie ac fagt, auf eine philosophische Streitfrage. nun halte man es gegen die Dialogen eines Plato. eines Defchines, eines Cicero, ober gegen die Arbeiten neuerer Philosophen, eines Berklen, Chaftesbury, Mendelssohn; fo wird man wieder einen fehr wesentlichen Unterschied bemerken. Jene hat Quintilian febr richtig fo darafteris firt: illi homines docti, et inter doctos verum quaerentes, minutius et scrupulosius scrutantur omnia, et ad liquidum confessumque perducunt: vt qui sibi et invenien-6 2 di

di et iudicandi vindicent partes \*) 26e nichts von dem allen findet fich in diefer Diberotis feben Unterrebung. Wir haben darinnen nur eis nen einzigen hominem dochum; ber ift berr Diberot felbft: und diefer fcheint von feiner Be lebrfamfeit feinen großen Bebrauch zu machen: auch fann er wirflich nicht wohl, ohne den Dedans ten gu fpielen. Die übrigen Berfonen find - ein alter hammerfcmidt, von viel gefunder Bernunft, aber darum noch lange fein Philosoph; ein gutes ehrliches Madgen, das fur Recht und Unrecht Ges fuhl bat, aber feine Bernunftichluffe, ihr Gefühl au vertheidigen; ein gewiffenhafter, aber noch mehr eigennütziger Sutmacher; ein Argt, ber fein philosophisches Collegium, wenn er je eins gehort, icon langft icheint vergeffen ju haben; ein Mathes matifer, der an nichts, als Zahlen und Drepecte benft; und endlich - was in Absicht auf Philos forbie noch weit weniger fagen will, - ein frome mer Abb'e, und ein wohlgemaffeter Prior. fcarffinnige, und felbft fpisfindige Unterfuchung der Wahrheit ift gar nicht zu denfen. Reiner von allen, außer Diberot, der Gobn, mare derfelben fabig; aber der eine Theil ber Anwefenden murde ihn nicht verfteben, der andere nicht aushören wol len, und fo thut er gang Recht, baf er nur Grun: be im Gangen anführt , ohne feine Mennuna burch tieffinnige Schluffe aus ben erften Begriffen berauszuholen. Daber giebt benn auch feiner von allen

<sup>\*)</sup> Instit. L. V. c. 14. 27. Ed. Gessn. p. 261.

allen nach; seder bleibt, wie fast immer ben solchen Streitigkeiten, auf feiner Mennung; und der Les fer muß am Ende die Entscheidung selbst übernehs men, wenn ihm an der Frage gelegen ift.

Rolglich? konnte man fagen, folglich ift bas Bert ein Zwittergefcopf, bas ju gar feiner Gats tung gehort? Ein Unding, ohne 3wecf in der Un: lage, und ohne Gefdmack in der Musführung? Das ware nun freylich die leichtefte Art, damit fertig zu werben, wenn es nur fo gewiß marc, baß in der bisberigen Rlaffifiation der Werke alle Battungen gang erschöpft maren. Aber wenn der Maturkenner eine Pfange ober ein Infett findet, das noch von feinem Einnaus, oder Reaumur beschrieben worden: foll er darum gleich ausrufen: diefe Pflange ift ein Miggefcopf? Diefes Infeft ift ein Unding? Jene hat ihre Burjel, und ihre Blatter und ihren Gaamen ; Dicfes bat feine Organisation, feine Bewegung, fein beben; und wenn fie alfo noch feinen Ramen haben, was folgt daraus? Dichts, als daß fie eis nen bekommen muffen. Eben fo, wenn ein 2Berf. bes Beschmads erscheint, das man unter feine ber fon befannten Rlaffen zu bringen weiß: foll manes barum verwerfen? Es ruhrt aber, gefallt, unterrich: tet, befriediget; und fo hat es ja alles, was es haben muß, um tein geschmackloses Unding gu fenn! Man untersuche feine Matur, und gebe ihm bann feinen Damen, ober wenn man bas nicht will, fo fore

spreche man ihm nur wenigstens sein Wesen, seine ihm eigene Vollkommenheit und Gute nicht ab.
Daß andere Gattungen; besser sind, weil stell höhere Endzwecke erreichen, kann senn; aber auch die Produkte der Natur sind an Vollkommenheit unendlich verschieden, und doch ist jedes gut und vollkommen, wenn jedes nur alles das ist, was es gerdde als so ein Ding senn soll.

Den eigenen Charafter unfere Diberotischen Dialogen mochte man wohl schwerlich beffer beffinns men können, als wenn man ihn mit den Theaters flicken vergliche, die ben den Frangofen pieçes à tiroir beiffen. "Diefe Stucke befteben aus laus , ter episobischen Auftritten, die unter fich feine 32 Berbindung haben, oder nur aufs hochfte vers , moge einer fleinen Intrigue, die fich durch fie " folinget, zusammenbangen. " \*) Dergleichen Stude haben ihren 3wed, der febr gut ift, uns einen Charafter in verschiedenen Situationen, von feinen verschiedenen Seiten zu zeigen: und wenn fie diefem Zwecke Onuge thun, wenn die fleinen Sandlungen, die darinnen ju . Ginem Gemalbe verbunden werden, wirflich alle zu diesem Zwede arbeiten, und aus ihrer aller Berbindung nun bas vollständige und helle Bild eines merkwurdigen Charafters wirflich hervortritt, fo haben fie alle Die Bollfommenheit und Gute, beren fie fahig find. Diel

<sup>\*)</sup> Theater best herrn Diberot, 2 Th. G. 237. der beutschen lleberfebung.

Bielleicht sind sie unendlich geringer, als andre Stude, aber in ihrer Art eben so vortrestich, als das beste einer vortrestichen Gattung in der seinis gen ist. Und wie, wenn nundas Diderstische Gespräch ein solches Stud in der Gattung der philosophischen Dialogen wäre? wie, wenn es wes gen eigenthumlicher Veschaffenheit der hauptgatzung, von der es Unterart ist, noch etwas nicht zu bedeuten hätte, als jene Stude auf dem Theater bedeuten? Ich will mich näher erklären.

Bas in der einem Art Berfe der Charafter ift, bas ift in der andern die philosophische Streits Dort werden Situationen aufgefucht, in welchen fich der Charafter anders und anders ent= wickelt; hier partifulare Ralle, die in die Rrage ans bre und andre Bestimmungen bringen. horen alle verschiedene Geiten gur Ginficht des gans jen Charakters; bier alle verschiedene Beftimmungen gur Ginficht und Entscheidung ber gangen Dort feblingt fic burch die Scenen eine fleine Intrique; bier ein unausgeführter philosophis fcher Difcure, in welchem Grunde für und wiber angegeben, aber nichts bis jur volligen Deutlichfeit entwickelt, nichts bis jur volligen Befriedigung durchgefett wird. Die Regeln beider Arten von liegen schon selbst in ihrem Werfen griffe. Ein bedeutender Charafter ; Jede neue Gcene jur Ent: bedeutende Brage. wickelung des Charafters geborig; jede neue Beftimmung gur Entscheidung der Frage geborigi 6 4

Erschöpfung der wichtigsten Züge des Charafters; Erschöpfung der wichtigsten Entscheidungsgründe der Frage. Jede Situation so interessant und beslebt als möglich; jeder partikuläre Fall so einleuchstend und treffend als möglich. Reine zwo Scenen, die den Charakter nur von einerlen Seite zeigten; keine zwen Fälle, die nur einerlen Gestehtspunkt enthielten. — Je mehr ein Werk diesen Forderungen Inüge thut, desto vollkommner wird es senn; je weniger, desto unvollkommner.

Dhne noch furs erfte auf das Benfpiel zu ses hen, das uns Diderot von dieser Gattung geges ben hat, wollen wir die Idee derselben ein wenig überhaupt betrachten. Sie gefällt uns gar sehr, und wir wunschten darinn der Werke eben so-viel, als wir der ähnlichen auf dem Theater wenige

wünschten.

Der Philosoph, wenn er in der Gegend der abstrakten Begriffe glücklich fortkommen will, muß allemal vom Individuellen ausgehn, und sich nie tieser ins kabyrinth begeben, als der Faden der Erfahrung reicht, den er am Eingang besestiget hatte. Thut er dieß nicht, so wird es ihm gehen, wie den Scholastistern; er wird ewig in den Irrs gängen der Spekulation umherirren, ohne einen Ausgang zu sinden. Fakta sind die Grundlage alles wahren und gründlichen Raisonnements; dars um soll der Philosoph nicht eher von Welt, und Gott und Vorsehung reden, die er die Natur kennt; nicht eher von Gesetzebung und Politif,

bis er in der Beschichte bewandert ift; nicht eber pon der Geele und ihren Rraften, bis er Erfahs rungen über fie gesammlet, bis er ben Denschen im Rabinett und den Menfchen in der Gefellichaft ftudirt hat. Wer fich in feinem oben Zimmer, von Matur und von Denschen abgesondert , ben ein Paar trocknen Metaphysitern einsperrt, ber mußte febr gludlich fenn, wenn er einmal eine brauchbare Bahrheit ertappte; Jerthumer, Ungereimtheiten. unnute Wortframeren wird er uns geben, aber feine mahre brauchbare Philosophie. alfo alles auf Facta, auf Erfghrungen ankommt: fo fann es unmöglich gleichgultig fenn, von wel chen Sactis die Untersuchung ausgeht, oder wie Die Erfenntniß des Philosophen davon beschaffen ift? Die eine Erfahrung enthalt unendlich mehr als die andere; enthalt diefes Mehrere unendlich deutlicher, lebhafter, bestimmter, als bie andere. Das wohlgefaßte, in vollem Lichte erfannte Ras ctum bringt auch mehr licht, mehr Beftimmung ins Maifonnement; das fchiefgefaßte, dunkel und balb erfannte macht auch das Maifonnement unger wiß, dunkel und schwankend. Die unglücklichen Stunden des philosophischen Genies find die, mo bas Gebachtniß nur Worter, die Imagination feine Bilder bat, ober nicht die rechten, lebhafteren Bilder; die glucklichen die, wo die willige Imagis nation alles das Befte aus ihrem Borrathe bers giebt, was die Bernunft ihr nur abfodert. Dem Philosophen ift baber unendlich an gewählten, aus-6 5 führe führlichen, deutlich vorgetragenen Beobachtungen, Erstbeinungen, Begebenheiten gelegen; und wer sie ihm giebt, leister ihm den wichtigsten Dienst von der Welt. Er giebt ihm das, worauf die ganze Begierde seines Geistes gerichtet ist: ausges suchten und wohlzugerichteten Stoff zum Dem ten.

Aber alles Raifonnement ift allgemein; miteis nem, zwen Kactis wird die Bernunft nicht mohl Alfo, damit das Raifonnement ausfommen. nicht einseitig werde, verlangt der Philosoph ihrer mehrere: und wie muffen die fenn, wenn fie ihm nugen follen? Berfcbieden! Je abnlicher fie find, besto weniger unterrichten fie ibn; defto mehr lauft er Befahr, ber gangen Battung jugufprechen, was nur von der Art gilt, das Befentliche mit bem Zufälligen zu verwechseln, die allgemeine Fras ge ju entscheiben, wie nur die besondere follte ents Doch die ftarfen auffallenden fcbieden werden. Unterschiede entwischen schon dem aufmerksamen Philosophen nicht so leicht; also mit denjenigen Erfahrungen wird ihm am meiften gedient fenn, wo ihm auch die feinern , verstecktern aufgedecke Dann werde er noch an die verschiedes merben. nen Mennungen erinnert, welche über die vorhas bende Frage aufgefommen ober moglich find; et werde an ihre wichtigften Beweisgrunde, an bie wichtigften Ginwurfe bagegen erinnert; und er hat affes, was er gur Bollendung feines Raifonnes ments nur munichen fann; er wird, das Ohr ges gen

gen den Philosophen, und den Blick auf die vorzgelegten Facta gerichtet, ohne Schwierigkeit auszmachen können, was wahr, was falsch, was zur
allgemein, was zu eingeschränkt geurtheilt ist; und
so wird er durch alle verschiedene Mennungen und
Zweisel sich glücklich zur Gewißheit, oder zur hochzsten Wahrscheinlichkeit, oder zum rathsamsten und
klügsten, nachdem nun der Fall ist, hindurch sins
ten.

Ein Werk also, wie davon das Diderotische die Idee giebt, das dem Philosophen eine Auswaht der merkwürdigsten, ins frappanteste Licht gestellten, hinlanglichen Erfahrungen und Fälle liefert, die zum glücklichen Erfolg einer gewissen Untersuchung nothig sind seine Werk, das ihm gleichsam seine ganz de Werkstäte aufs bequemste zusammenbaut, und ihm alle Instrumente zu seinem Lieblingsgeschäfte in die Hand giebt; das ihm einen ganzen Reichsthum von Ideen vorhält, und das ihm die Wolfg auszustäten, zu verbinden, zu ordnen, Schlüsse und Folgen herauszuziehn; so ein Werk mußihm äußerst willkommen, muß für ihn äußerst interessant sehn.

Wie weit das Diberotische dieses Ideal ers reiche, oder nicht, wollen wir hier nicht ausmas den. Die Leser mögen es selbst aus dem obigen Auszuge\*) beurtheilen, worinn wir, eben zu dies ser Absicht, alle in dem Werke zerstreute Ideen ges

<sup>\*)</sup> XV. Band, 1. St. S. 101.

fammelt, und, fo gut wir fonnten, verbunden Indeffen bermerfe man nur nicht gleich mit bem erften Berfuche die gange Gattung. Berr Diberot bat, wie wir wiffen, noch mehr bergleis' den Erzehlungen im Pulte, und vielleicht finden fich unter diefen andere vollfommnere Mufter.

Go ericbien uns diefe Gattung, indem wir fie nach ihrer Brauchbarfeit für ben denkenden Phis losophen betrachteten: aber es giebt noch einen ans bern nicht weniger intereffanten Befichtspunft; and wie erscheint fie in diesem? Wie wird fie bem lefer von Gefchmack gefallen? dem Manne, der fich nicht mag unterrichten laffen, ohne zugleich vergnigt ju werben? -

Beffer, follten wir :nennen, als bie Gattung ber eigentlich philosophischen Gesprache ; benn Diefe bier ift weit dichterifcher. In jenen muß die Das terie und der gange Gang der Unterfuchung, muffen - Argumente und Charaftere icon mit großer Reins beit gewählt fenn, wenn dus Wert nicht in feinen meiften Theilen das poetifche Intereffe verlies ren , und nur bas philosophische behalten foll. Im Plato giebt es bergleichen, bie auch ben wolluftigften Lefer feffeln tonnen; unter ben Reus ern wird es deren fehr wenige geben. Das Rais fonnement ift hier metaphyfifcher, fpigfindiger; wa fich Sofrates mit Analogien behalf, da holen bie Deuern ihre Schinffe gern aus den erften Begrifs fen beraus. Aber erfte Begriffe find trocken; fie baben feine Schonheit, fein Leben mehr; auch ver: låne

langert fich nun die Rette der Schluffe : die methodifche Ordnung, worinn fie fich am leichteften überfeben ließen, wird burch die Form des Dialogs gerftort; man bat die größte Aufmertfamteit nothig, um nur den Saden nicht ju verlieren: und diefe Mufmerts Samfeit - wer ift ihrer fo fahig, oder wer wird fie fo gerne anwenden wollen, als der Philosoph vom handwerf, ber eben im Denfen und Raisonniren feine bochfte Wolluft findet? Bier bingegen find es Erfahrungen, Sacta, wirfliche individuelle Rale le, die man uns vorlegt; es ift mehr Mannichfals tigfeit, mehr Leben in Sachen und Musbruck mogs lich ; das Berg wird zugleich mit dem Verftande beschäftigt: wir find uns ben unserer Aufmertfame feit feiner Unftrengung bewußt; wir werden durch Die Anmuth der Lefture mit fortgeriffen. Unterricht, ben man uns giebt, geschieht weniger burch Bernunftichluffe, als burch Anblic und Eindruck, durch das helle Licht, worinn ber Schriftsteller feine Factg gefett bat. Go cin Lehrgedicht, follten wir mennen, mare mehr Gedicht, als die meiften der poetischen Abhandlungen oder Marimensammilnngen, die man uns unter biefent Mamen gegeben hat.

In dieser Betrachtung nun wurden wir von einem solchen Werke solgendes fos dern: Einen allgemein interessanten Innhalt; Wahrheiten aus der Philosophie des Lebens, über die für jeden der Unterricht wichtig, und das zwie schen die Facta eingewebte Naisonnement fasslich ist; Wahrheiten, die den großen Vortheil haben, daß sie durch

durch die manderlen Charafterfdilberungen, Die fie berben führen, unfere Renntnig des Menfchen vermehren, befonders in Abficht der geheimen Ber: bindung, die gwifchen dem Berftande und dem Bergen fatt findet, und beren Erfenntniß allemal fo intereffant, fo lebrreich, fo beffernd ift. mufite der Schriftsteller uns ju taufchen wiffen: er mußte bie Runft verfteben, alle die einzelnen Ras cta, an benen gur volligen Ginficht der Babrheit gelegen ift, fo in einen Plan gusammen gu ordnen, Daß ihrer aller Berbindung nicht nur möglich, daß fie auch mahricheinlich mare. . In diefem Gefichtes puntte betrachtet, ift Diberot unverbefferlich fcon. Die Erzehlung des alten icon fdmachen Baters, ber mit feinen Rindern bes Abends am Ramine fist, und gerne mit ihnen plaudern will, kommt fo naturlich berben: zu dem alten fcmas den Manne fommt fein Argt - benn wer fonnte wohl eber fommen? - und bas führt auf ein anderes Ractum, wovon es gang naturlich die Res De giebt: Dachdem ber Argt weg ift, unterbricht ber Sutmacher das Gefprach, ber fich in feinem Anliegen wohl ben feinem andern, als einem fo flugen und erfahrnen Dlanne, wie der alte Diderot. Raths erholen fann, und jum Glude ift fein Unliegen wieder gur Streitfrage gehorig. Gin mes nig wunderbar! wird man fagen, aber doch wirks lich nichts wunderbarer, als man fichs ungefähr von jedem Plane muß gefallen laffen, und auch gerne gefallen laft. Endlich das Factum, das

ber leichtsinnige Prior erzehlt : wie naturlich wird er darauf, durch die vorhabende Unterredung nes bracht! Und wer wirds benn auch dem Berfaffer verdenken, daß er ihn julcht noch mit einer jungen lebhaften Frau in Gesellschaft bringt, deren Ge Schichte mit dem vorbingeführten Streite in einer neuen, obgleich feinern Berbindung ficht? - Go Die Busammenordnung der verschiedenen Ralle gu einerlen Plan : Die Wahl der Unterredner, Die nun über biefe Salle ihr Urtheil fprechen, ift eben fo Alle find verschieden gestimmt; ben ab len feben wir, wie die Brunde ihrer Entscheidung mehr noch in ihnen felbft, als in der Materie lies gen; wir feben, wie ihre Brundfage aus ihrem Chas' rafter, ihrem Stande, ihrer eigenthumlichen Gla tuation herauskommen; und fo wird cs uns leicht das Kalfche vom Bahren zu fondern, indem mir noch überhaupt die Klugheit lernen, dem Raifonnes ment ber Menfchen im Innerften ihrer Bergen nachs gufpuren, und une vor Jerthum und Werführung au buten.

Was uns in dieser Absicht an dem Dideroz tischen Werke mißfällt, ift dieß: es befriediget nicht; es hat Anfang und Mittel, aber kein Ende. Won allen Meynungen nimmt sich keine so durch Billigkeit und Mäßigung heraus, daß wir sie allen übrigen ohne vieles Bedenken vorzögen; keis ne der Personen ist so ruhig, so von Vorurtheisen uneingenommen, daß wir ein volles Vertrauen zu ihr gewönnen. Hat Diderot, der Vater, Recht,

fo hat Pater Boirin Recht, und das fann fcmerlich fenn: hat Diberot, ber Sohn, Recht, fo fann ers doch auch nicht ohne Ginfdranfung haben: benn er treibt Die Sache viel ju weit, zeigt fich viel zu fehr als Enthus fiaften. Wir wiffen alfo nach geendigter Lefture nicht. woran wir find; wir befinden uns in der peinlichen Lage jenes Zonfunftlers, dem feine leichtfertige grau mitten in der Melodie davon lief, und der ben als lem feinem podagrifden Schmerz vom Stuble mußte, um fie auszuspielen. Das Wort, das der Alte dem Gohn benm Beagehn ins Ohr fagt: " Es wurde mich nicht verbruffen. , wenn in der Stadt zwen oder dren dergleichen "Burger waren, wie bu; aber ich mochte nicht , darinnen wohnen, wenn fie alle fo bachten: " Diefes Wort fcheint die Entscheidung angeben su follen, und es mochte ungefahr chen die fenn, die auch wir darüber gegeben haben: aber fie ift ju buntel darinn enthalten; man bleibt zu ungewiß. ob man den rechten Ginn getroffen; ihre Richtige feit ift aus dem Borbergebenden nicht einleuchtens genug.

Zwar, wenn herr Diberot bloß für den Philosophen schrieb, so würde dieser Borwurf nicht wiel zu sagen haben. Mein Werk, könnte er sprechen, gehört zur Gattung der bloß versuchenden Dialogen (Asigasucov) worinn man die Meditation nur ankängt, die Wahrheiten nur gleichsam sondirt; es ist mir schon recht, wenn der Denker

in jene halbveinliche, halbangenehme Unbehägliche feit gerath, die ihn felbft an das Inftrument gieht, bas ich eben deswegen verlaffen batte. Schrieb aber herr Diberot fur bie Welt, - und er muße te-vorausseken, baf bie Welt einen fo intereffans ten Auffan nicht murde ungelefen laffen, -- fo batte er aus einem doppelten Griffide Unrecht: que erft, weil ohne Bollendung feine Befeiedigung ift, und nicht jeder das Inftrument verftehen mochte, von dem er fortlauft; zwentens, weil er bie tefer über eine Materie in Ungewißheit fturgt, die fo nas he mit Nechtschaffenheit und Ingend verwandt ift. In andern Daterien mag es gut fenn; die Men: fcben gu Steptifern ju machen , aber fcwerlich in Diefer: Er hatte alfo ben fich felbft gur Bewißheit fommen, und bann eine feiner Perfonen burch phis totophifde Raltblutiafeit und überwichende Gins ficht fo vor den übrigen auszeichnen, ihren Grun: ben und Entscheidungen so viel auffallende Bahre beit, ihrem Zone fo viel Sicherheit und Starfe geben follen, daß ber lefer wegen der Darthen, bie er ju ergreifen hatte, nicht langer ungewiß bliche.

Man wird uns verzeihen, wenn wir vielleicht zu weitläuftig geworden. Auch wir haben nur einige flüchtige Ideen hieher werfen wollen, deren weitere Untersuchung und Berichtigung wir dem kefer überlassen.

Die benden Freunde von Vourbonne find, wie wir ganz authentisch wissen, bloß ges 17. Bibl. XVI. B. 2. St. Thries

schrieben worden, um den Brief vom D. Papitt, ben guter Gelegenheit an den Mann zu bringen. Meu ist nun freylich die Satyre über die Denskungsart dieses Geistlichen eben nicht, aber so lans ge das Uebel noch fortdauert, mussen auch die Mittel dagegen fortdauern: und welches Mittel ist wohl gegen mogslische Uebel kräftiger, als die Satyre? Auch wird diese hier nicht bloß in Paris ihren Nugen haben: die katholischen Papins haben unter den protestantischen ihre Brüder, und es giebt der Madame de ... auch unter uns, die sich von ihnen einnehmen lassen.

Die Erzehlung bat ihre Schonheiten; fart gezeichnete Charaftere, wohlgemablte febr lebhafte Situationen , eine zwar febr veredelte, aber boch noch mabre Matur, und den feurigen Diberotis Schen Zon, den man nirgends verfennen fann. Bas uns miffallt, ift die Ginfleidung, die uns in ber That ben ber erften lefture ein wenig vers. wirrt hat. Die Erzehlung fangt, wie die gewohnlichen an, die man geradezu ans Publifum richtet; man bat icon einen gangen Abfat gelefen, ebe man aus einer hingeworfenen Anrede fieht, baf es ein Brief ift; die Erzehlung geht fort bis auf eis nen gewiffen Puntt, wo fie abbricht, und ein neuer Brief eingelegt wird, in welchem wieder ein brite ter liegt, auf welchen ein vierter bie Untwort ents halt; bann befchließt enblich wieder der Berfaffer in feinem erften Zone, vergift feinen Bruber, an ben er eigentlich schreibt, und redet wieder wie ein ordents

ordentlicher Erzehler mit dem Publikum. Diese Machläßigkeit soll vermuthlich Matur seyn; aber dannist es Herrn Diderot, wie manchen andern, ergangen, die weit eher die Natur wurden gefuns den haben, wenn sie weniger muhsam darnach ges sucht hätten. Doch diese und andere kleine Erins nerungen vergist man leicht über dem guten Endszweck des Werks. Wir zweiseln, ob ein Schrifts steller leicht etwas bessers thun konne, als daß er uns die Gute des menschlichen Herzens selbst da entdecken lasse, wo die äußerlichen Handlungen tadelhaft und strafbar sind. Er vernicht mit unserer Kenntniß des Menschen zugleich die höchste unserer Tugenden, die Liebe des Menschen.

Herr Diderot felbst hat uns für diese Erzehs lung zwen andere Gesichtspunkte angewiesen. Der erste ift kritisch, und da die Stelle in unsere Bibliothek gehort, so wollen wir ihr den wenigen Plat, den sie darinn einnehmen kann, nicht miss

aonnen.

"Es giebt also dregerlen Arten Erzehlungen? — Es giebt ihrer wohl mehr, werdet ihr mir sagen. Ich bin es zufrieden. Aber ich uns terscheide fürs erste die Erzehlung nach der Weise Homers, Virgils und Tassos; und nenne sie die wunderbare Erzehlung. In dieser wird die Natur vergrößert; die Wahrheit ist hypothetisch; und wenn der Erzehler das einmal gewählte Maaß durchaus beobachtet; wenn so wohl in der Kandzlung, als in dem Ausdrucke alles diesem Maaße

entspricht, fo hat er bie Stufe ber Bollfommene heit erreicht, welche die Art feiner Arbeit julage, und ihr fonnet nichts mehr von ihm fordern. Go. bald ihr in fein Bedicht eingeht, fest ihr ben Ruß in ein unbefanntes land, worinn nichts fo jugeht, wie in bemienigen, wo ihr wohnet, fondern wo alles im Großen geschieht, wie hingegen um ench . ber im Rleinen. Darnach giebt es eine fcherzhaf= te Erzehlung, nach Art der la Fontaine, Bergiers, Arioste, Samiltons, wo der Etzehler weder die Nachahmung der Ratur, noch die Wahrheit, noch die Taufchung jum 3mede bar; er fdwingt fich in gang eingebildete Spharen ems por. - Sagt biefem: Gen aufgeweckt, finnreich, abwechfelnd, original, und fo gar ausschweifend, ich bins gufrieden : Aber taufche mich burch die Schilderen der Umffande. Das Bezaubernde ber Form verberge mir immer die Unwahrscheinlich: feit des Grundstoffs. Und wenn diefer Erzehler bas leiftet, was ihr hier von ihm fordert, fo bat er alles gethan. Endlich giebt es noch die hiftoris fche Erzehlung, wie die Novellen des Scarron, Cervantes und dergleichen find. den hiftorifchen Erzehlungen und mit dem Erzehs fer! Er ift ein matter, froftiger tugner. ferdings, wenn er fein Sandwerf nicht verftebt. Er fest fichs vor , ench ju betrugen ; er fist im Winfel eures Reuerheerds, und hat Die ftrenge 2Bahrheit jum Gegenftande: Er will , daß man ibm glaube, will intereffiren, rubren, bins reiffen,

reiffen, erschüttern, die Baut ichauern, und Ehrasnen flieffen machen: Wirfungen, die man ohne-Beredfamfeit und Poeffe nicht hervorbringt. Aber die Beredfamkeit ift eine Art von lugen, und nichts hindert die Illufion mehr, als die Poes fie. Beide vergrößern, erweitern, übertreiben, erwecken Mißtrauen. Wie wird es diefer Ersche ler angreifen, euch zu betrugen? Go: Er wird in feine Erzehlung fleine Umftande, die genau mit ber Gache verbunden find; fo einfaltige, fo na turliche, und daben doch so schwer zu erfindende Buge ftreuen, daß ihr euch genothiget finden wers det, ben euch felbft ju fagen: Meiner Ereu! bas ift wahr! Dergleichen Dinge erfindet man nicht. Auf dicfe Art wird er die Hebertreibungen der Beredfamteit und Poeffe wieder gut machen; Die Wahrheit der Matur wird das Blendwerf ber Runft verbergen , er wird widersprechendscheis nende Foderungen erfüllen; jugleich ein Geschicht fcbreiber und ein Poet, mahrhaft und doch ein Lugner fenn. Ein Benfpiel, von einer andern Runft entlehnt, wird vielleicht beffer begreiflich machen, was ich fagen will. Ein Runftler mablt einen Ropf auf feine Leinemand; alle Rormen find ftart, groß und regelmäßig; es ift das vollfom: menfte auserlefenfte Gange. Wenn ich es betrach: te, fo fuhle ich Ehrfurcht, Bewunderung, Schres Ich fuche das Modell dazu in der Matur, und ich finde es nicht. In Bergleichung dagegen ift alles fdwach, flein, nichtsbedeutend: Diefes ift ein

ein Ibealfopf, fuble ich ben mir felber. Aber der Runftler laffe mich nur eine fleine Marbe an Der Stirne diefes Ropfes, ober eine Barge am Schlas fe, eine unmertliche Daht an ber Unterlippe mabr= nehmen, - und ber Ropf, ber mir ein Ideal war, wird augenblicflich ein Portrait. Pocens gruben am Augenwinfel, oder neben der Dafe, und diefes Weibergeficht ift nicht mehr das Geficht ber Benus; es ift bas Beficht einer Dachbarinn. Ich wurde alfo unfern hiftorifchen Erzehlern fagen: Eure Figuren find fchon, wenn ihr wollt; aber die Barge am Schlaf, die Raht an der Lippe, bie Pockengruben neben ber Dafe, welche fie gu wahrhaften Riguren machen wurden, mangeln ibe Und, wie mein Freund Cailleau fagte: Ein wenig Stanb auf meine Schuhe, und ich fomme nicht aus meiner Rammer; ich fomme vom Lande. "

"Atque ita mentitur, sic veris falsa remiscet,

Primo ne medium, medio ne discrepet imum.

Hora; Dichtkunft. "

In dieser kleinen Theorie ist Wahres und Gutes; aber auch manches, das wir naher bestimmt wünschten. Mur ein Wort von der letzten Art von Erzehlungen zu sagen: was ist das für eine Beredsamkeit und Poesie, die so ganz ihres Zwecks verfehlt, daß sie uns aus eben der Illusion hers aushebt, in die sie uns hineinsetzen sollte? Es ist noth.

nothwendig die falfche. Wenn von Erfindung ber Sachen die Debe ift; fo ifts mahr, man ers zehlt nicht gerne das Alltägliche, bas Bemeine; lieber bas Deue, bas Außerordentliche: aber nie geht der mabre Doet damit ins Unglaubliche und Unnaturliche über ; er beobachtet in feinen Charafteren das Maaf ber Menschheit, ohne fie gu Roloffen ju bilben, und findet ju feinen außerors bentlichften Wirfungen mahrscheinliche Urfachen im gewöhnlichen laufe ber Datur. Macht er es ans ders, fo fann ers burch feine hingugedichteten Um= ftande fo leicht wieder gut machen; und macht er es wirklich fo, fo hat er ja nichts wieder gut ju maden. Die fleinen Umftande bienen gu gang etwas andern, als jum Erfat ber poetifchen He: bertreibung, fie bienen jur Bollenbung der poetis fchen Mufion. Es find die individuellen Buge, ohne die feine Wirflichkeit, mithin auch feine Zaus foung, feine Ruhrung, feine Erfdutterung ift. Aber allemal find fie fchlecht, wenn fie weiter nichts, als naturlich, wenn fie bloß unbedeutende Debenumftande, bloß icheinbare Rebler der Dach: läßigfeit find. Zwar in bramatischen Werfen. wo wir glauben follen, daß alles vor unfern Augen geschehe, ift das ein wenig anders ; aber niche in erzehlenden, wo wir ichon eine feinere Auswahl der Umftande fodern. Denn da der Erzehler uns moglich alles vorbringen fann, was das Drama vorftellt; ba er auch nicht alles muß vorbringen wollen: fo muffen es fcon die bedeutenoffen, ins 2 4 ters

tereffanteften fleinen Umffande fenn, Die er mit nimmt, feine Charafterguge, innige Buge ber Lei= benfchaft, fleine viel erfiarende Bemerkungen, Die uns mit der gangen Lage der Sachen beffer befannt machen. Und fo find auch wirklich die fkinen Umftande und Buge, die Berr Diberot feloft feis ner Erzehlung eingewebt bat. Wenn j. B. Olis vier - bes Machts - von ber Seite feiner Frau - ohne ihr ein Wort ju fagen - auffteht: wer fühlt nicht die Wichtigkeit diefer Umftande? Wer erkennt nicht im Olivier ben mahren enthufiastischen Freund, der por dem Unglude feines Tes lir nicht ruben fann? der fich heimlich von feis nem Weibe wegftiehlt, um nicht durch ihre Bore ftellungen und Thranen in feinem gefahrvollen Ents schluffe mankend zu werden? Wer wurde nicht mit Diefen fleinen Umffanden etwas fehr wefentliches aus ber Gefdichte zu entbehren glauben?

Nedet Herr Diberot nicht von der Erfins dung der Sachen, sondern von der Pocsie des Styls, von der Beredsamkeit der Sprache; so muß es wieder die falsche Poesse und Veredsamkeit seyn, die durch Vergrößerung und Uebertreibung, Mißtrauen erweckt. Und auch hier wird sich dem Schaden, den diese durch ihren Schwulst, ihren überspannten Affekt, ihre hoch dahersahrenden Bilder gethan hat, durch keine kleinen Nachläßigkeiten so leicht wieder abhelsen lassen. Vielmehr wurden diese mit dem Schwulstigen und Prächtis gen des ganzen Tons nur einen sehr unangenehmen men Kontraft machen. Aber es giebt ja eine Bes redfamfeit des Bergens, die feinem Dinge ju viel thut; die ihren Zon genau nach dem Begenftande, den Grad des Affetts genau nach den Urfachen abs mißt, die in ihrem Schmucke fparfam, in ihrer Erhabenheit einfältig, in ihrem Pathos naturlich, immer gang in ihren Stoff vertieft ift, immer nur an richtige Borffellung der Sachen benft, ummer felbst getäuscht und gerührt, das Lauschende und Rührende trift , ohne es angstlich zu fuchen , im= mer felbft erwarmt - und voll Theilnehmung, mit nachbrudlicher Rurge von einem jum andern forteilt. Diese Beredsamkeit - und es ift die einzige, die ihres Mamens werth ift - fann unmöglich Miß: trauen erwecken, fann unmöglich etwas verderben, bas burch eingestreute gemeine Buge wieder erfest Bas von solchen Zügen würflich. werben mußte. sur Taufchung und Milhrung gehort, daß bat fie felbft, vermoge ihrer eigenen Taufdung und Rubs rung, icon mitgenommen.

Der zwente moralische Gesichtspunkt, den Herr Diderot für seine Erzehlung angiebt, ist dieser: "Felix war ein Bettler, der nichts hatte. Olivier war ein anderer Bettler der auch nichts hatte. Sagt das Gleiche vom Rohlenbrenner, von der Kohlenbrennerinn, und von den übrigen Personen dieser Erzehlung: und zieht daraus überzhaupt diesen Schluß: daß es selten eine vollkommen wahre Freundschaft geben kann, als zwischen Menschen, die nichts haben. Alsdann macht ein

Menich das ganze Glück feines Freundes, und ber Freund das ganze Glück dieses Menschen aus. Daher die Erfahrungswahrheit: daß das Unglück alle Bande fester knüpft; und der Stoff zu einem kleinen Paragraphen mehr für die erste Ausgabe des Buchs de l'Esprix. "

Richtiger mare biefer Gat vielleicht, wenn man ihn umfehrte, und bas jur Folge machte, was herr Diberot jur Urfache macht. Es ift mahr; bas Unglud fnupft alle Bande fefter; aber warum? Weil es in Armuth fturgt? Das thut ja wohl bas wenigste Unglud. Also, weil fich ber Ungludliche fchwach fuhlt, weiles ihm um Rath, um Troft, um Benftand ju thun ift. Dun ift aber auch Armuth ein Unglud; auch Armuth fühlt fich fchwach und hulfsbedurftig, und fo gieht fie die Bande ber Freundschaft, gang naturlis der Beife, Scharfer an, und fnapft fie fefter und Daher auch die erstaunlichen Beweise von Freundschaft, die man uns von roben und wilden Bolfern erzehlt; denn das Intereffe der Freund: Schaft ift hier unaufloslich mit bem ftarfften Tries be, mit bem Triebe gur Gelofterhaltung verbuns den.

Daß man nun aber ja nicht die zu voreiligen Schlusse ziehe: Folglich ift der armste Mensch; folglich der ann wenigsten aufgeklärte, am wenigsten gesirtete Mensch, der beste Mensch! Folglich ist niemand besser als der Aerusste von allen, der Wilde! Nein, antworten wir: Der gute kultivirte Mensch

Mensch ift ficher unendlich beffer, als der aute uns Fultivirte. Eine Anmerfung, die wir um der gesrumpften Rafen gewiffer Kunftrichter willen, eben nicht unterbrucken wollen; benn mas liegt uns boch an bem Benfalle ober Zabel ber Berren, benen diefe Dafen jugehoren? Die Rultur ichmacht. es ift mahr; aber nur den einen Theil des moralis fchen Menfchen, und was fie biefem an Starfe nimmt, bas giebt fie bafur bem andern. Indem fie die Berrichaft ber Leibenschaften einschränft, fo erweitert fie die der Bernunft; und dann fann nun freglich der Freund , über Erfullung der Gis nen Pflicht, nicht mehr fo gang aller andern vergef fen; bann macht ihn frenlich die Freundschaft ges gen Einen Menfchen nicht mehr jum Reinde von taufend andern; bann opfert er freglich nicht mehr Rechtschaffenheit und Bewiffen einer Zugend auf, Die wie alle andere Tugenden nur in fo ferne Tugend ift, als fie Daaf balt. Bon ber mabren, achten Freundschaft, die bas Neugerffe thut, mas fie barf, haben auch die fultivirten Mationen ihre großen ruhmlichen Benfpiele: und hatte nur Menefipp benm Lucian feine Sache verftanden, fo batte er den Togaris mit feinem dritten Benfpiele von senthischer Freundschaft gar sehr in die Enge treis ben tonnen; benn fo groß und fart biefes Bens fpiel ift, eben fo ichandlich und nichtswurdig ift es. Starte ift vortreflich , wann fie fich mit Gute verbindet; aber auch nur dann, wann fie fich mit Bus te verbindet. Go ift taune vortreffich, wenn fie ber

der gefunden Bernunft zur Seite geht; aber auch unausstehlich albern und findisch, wenn sie allein ihren gelehrten Zeitungsartikel schreibt, ohne die g sunde Bernunft daran Theil nehmen zu laffen.

Bir muffen noch ein paar Worte über die Bergierungen der großen Ausgabe fagen, die eben fo merfwurdig burch ihre eigene Schonheit, als durch den Umftand find, bag herr Gefiner mit bem herrn von Sageborn der einzige ausübende Runftfenner unter unfern Gelehrten ift. - Man weiß, daß fich Wegners radirte Blatter, eben wie die Werke eines von Bageborn, Waterloo, Robe, Meil und anderer felbstdenkender Zeichner, burch eine zwanglofe Manier, und einen eigens thumlichen Originaldbarafter von ben fleifig aus: geführten Werfen der beften Radimadeln und Grabftichel unterscheiden, die nur anderer Erfins bung fopiren, und den Charafter eines fremden Originals treulich auszudrücken fuchen. Gefiner weiß das mannichfaltige Schone, bas er aus ber Datur gesammelt, vortreflich in Ein Banges gu orde nen ; und besonders bemerten wir eine fehr fluge Unwendung feiner Staffirungen. Man fiehts wenn man diefe feine letten Blatter mit denen ver= gleicht, die er vor einigen Jahren guerft befannt machte, mit welchem Enfer er feitdem bas Stus bium der Untife in Abficht feiner Figuren fortges fest baben muß. Bum Beweise fubren wir Die britte bis ficbente, und bann bie neunte und gebnte Platte an. Die neunte befonbers

bers zeigt, wie unvergleichlich er zu gruppiren weiß. In weiblichen Siguren ift er ftarter, als in mannlichen, und das figende Weibchen in ber funften Platte ift nach unferm Urtheile fein fconftes. Auf eine vorzügliche Art ift es ibm gelungen, bie unschuldigen Spiele ber Rinder gu fchildern ; denn bier bat er gang die liebenswurdige Ginfalt ber Das tur getroffen, und fich in Charafterifirung derfels ben an die Mufter ber beften Borganger gehalten. Wenn er fich der Runft fruber und gang allein gee wiedmet batte, fo murbe er durch anhaltende Ues bung die Sand folgianier gemacht, und es bann mit jedem antiten Styliften aufgenommen baben. Much feine Bignetten find Beweife feines richtigen und edlen Geschmacks, ber fo gar in den feinften Werzierungen fichtbar ift; benn fie find nie bloß jufallig angebracht, um nur das Auge ju ergogen, fondern haben alle, oder boch faft alle, ihre gehorige Beziehung auf ben Begenftand. Durchaus fiebt man, wie lebhaft und richtig er fich feine Bilber benft, und baß es ibm gleichviel ift, ob er fie mit ber Radirnadel auf Die Platte zeichnet, oder mit ber Sprache beschreibt; wenigstens bat ber Zeiche ner ben ibm den Musdruck feiner Ideen eben fo febr in der Gewalt, als der Dichter. Da er fo vielen Stoff zu reigenden Gemalden in alle feine Jonllen gelegt, und nirgends fein malerifches Benie pers laugnet hat, fo findet der Runftler ben ihm Ideen ju Bildern, wie er fie, felbft unter den fcbonften in ben Werfen anderer Dichter, vergebens fucht. Fg

Es kann Herrn Geßner nicht anders als angenehm zu erfahren senn, daß wir dieses Urtheil befonders auf den Borzug gründen, den ihm ein so
großer Künstler, wie unser Oeser, giebt. Herr Deser hat nicht nur einige der interessantesten Ideen aus dem Tode Abels gemalt, er hat auch verschiedene Idyllen, und wie man leicht erz rathen kann, ganz vortressich entworfen. Wie wollen nur wünschen, daß et sie alle vollendet, und alle eben so schön, als die Zephyre, die er jest zum zwertenmale so reizend ausführt, daß wir den ausz wärtigen Besiger darum beneiden würden, wenn nicht das erste Original in den Händen einer hiese gen Freundinn der schönen Künste bliebe.

#### IV.

Briefe eines Italieners über eine im Jahr 1755. angestellten Reise nach Spanien. Nebst einem Verzeichniß ber vornehmsten auf dieser Reise angetroffenen Gemalde. Aus der französischen Uebersetzung des P. Livon. Leipzig, 1774.

Dir wurden diese wenig erhebliche Briefe gar nicht anzeigen, wenn es nicht wegen der Gemälde ware. Sie enthalten über die Spanis schen Sitten und Litteratur nichts neues, als was wir langst aus des Clarke und Baretti Briefen,

und andern miffen; die Urtheile über die Werke der Maleren, Bildhaueren und Baufunft, verrathen auch feinen großen Renner. Mus Ermangelung Des Originals fonnen wir nicht beureheilen, ob es ein Sehler des Driginals, oder berlieberfegung ift, wenn es im dritten Briefe beftandig beißt, Montferato. Die Maria von Monferrat ift febr berühmt, und ift ihr selbst in Rom eine Kirche Madonna di Mon-Was der Berfaffer G. 63. ferrato gewiedmet. um fich her flattern feben, fonnen wir nicht erras then, benn es ift Maum gelaffen worden, vermuthlich aus Gilfertigkeit des Drucks, um ein Wort hinzugufegen. Bon ber Barbaren in ben Biffens schaften, von der einfältigen Aristotelischen Artzu bifputiren, von dem Berfall der latinitat, von dem Falfchen, und in Wortspielen bestehenden Big auf ben spanischen Universitäten fommen bin und wie der luftige Beweise vor. Bu Siguenza wohnte ber Berfaffer einer öffentlichen medicinischen Di: sputation ben, darinn man fich darüber ftritt, ob es dem Menschen nutlich oder schadlich fenn wurs De, wenn er einen Ringermehr, ober weniger hatte.

Im 7ten Briefe fangen die Machrichten von Madrit an. Zuerst von Buenretiro, wo ein Gemalde von Chriftus im Delgarten dem Rapha= el bengelegt wird, ba la Martiniere und andre es dem Michel Ungelo gufdreiben, und in den . Palaft ju Madrit fegen Die Manier Diefer beiden großen Dleifter ift gleichwohl fo verschieden, daß dergleichen Irrthum nicht wohl möglich ift.

Das hoftheater ift nicht groß aber königlich. Die Beschreibung des Stiergefechts kömmt mit der in andern Buchern überein. Der rite Brief beschreibt des Eskurial. Es ist bekannt, daß solches einen Schatz von Gemälden der größten italienischen Meister enthält, welche, wenn sie an einem Orte benfammen hiengen, der ansehnlichsten Gallerie in Europa nichts nachgeben wurden. Es werden hier 1620: Gemälde in Del angegeben, ohne die vielen Freskomalerenen zu rechnen.

Das Bergeichniß der vornehmsten darunter wir ehemale aus des oben angeführten Clarfe Briefen\*) mitgetheilt, und wollen alfo die Liebhaber babin verweifen: Der Berfaffer acht fie bird : fonderbar ift es aber, bag in bem am Ende angehängten Werzeichniffe von benen in den Briefen porfommenden Bemalden, alle noch eine Das lette foll eigentlich ein fo mal vorfommen. genannter Catalogue raifonné fenn; allein ju gefchweigen, daß die Urtheile oft feinen genauen Ronner, der in die Geheimniffe der Runft eindringt, verrathen, fo entfteht badurch eine efelhafte Bies derholung, da oft bas, was in den Briefen fieht, hier für mit andern Worten wiederholt ift. manchen ficht icon in den Briefen eine Beurtheis lung, und fie fehlt im Bergeichniffe. hatte man die Bemalbe in den Briefen übergeben, und alles bis julett verfparen, ober alles in Bes stalt der Briefe vortragen follen, fo hatte man nicht

<sup>\*)</sup> Bibliothet. B. X. S. So.

ben Berdruß gehabt, einerlen Sache zwegmal zu Inzwischen hat bas Werzelchniß doch das lefen. Berdienft, daß man einige Beurtheilung darinn findet, und nicht bloß magere Unzeige des Dei: fters und bes Begenftandes liefet. Die herrlichen Denfmale, welche Menge in den Konigl. Pallaffen binterlaffen, konnen bier noch nicht angeführt fenn, weil fie neuer find. Grite 256: follte es Geger und nicht Geher, Geite 265. Lavinia nicht Larinia beiffen; bergleichen Drucffehler fonumen bin und wieder vor, und find nicht gut, weil fie leicht ju Jerthumern in der Runftlergeschichte Unlag ge-So wie man auch ben fonnen. ben Uebersetung nicht die frangofischen Taufnahmen, jumal ben Deiftern, die nicht einmal Frangofen find, benbehalten, und g. E. (Geite 103.) Bar: thelemi Cordenas drucken follte. Falsch ift es aud, wenn der Ueberfeger den Caracci allemal Caraccio nennt, ob ihn gleich manche fo fcbreis ben.

Bon G. Ilbefonso wird nur überhaupt ge fagt, baß es bafelbft viele fcone Bemalbe gabe, es werden aber nur einige Stude von Raphael, Tixian, Guercino und Buibo angeführt, und binten im Berzeichniß ftehr auch nichts weiter. Die daselbst befindlichen antiken Statuen, werden fury berührt. Der fogenannte Ponte bi Gegovia ift eine merkwurdige Wafferleitung, welche Die Sabel dem Berfules, andre dem Ranfer Trajan zuschreiben, welches eben fo ungewiß ift, 17. Bibl. XVI. 3. 2. St.

### 306 Briefe eines Italienere über eine Reife :c.

da die alten Schriftsteller nichts bavon melden, und der Kanser, dessen Mamen man auf der Brucke von Alcantara in sechs verschiedenen Inschriften lies set, wurde vermuthlich nicht ermangelt haben, auch hier seines Namens Gedachtniß zu stiften.

Seite 204. werden einige Berfe des Alphons fus Berruguetta angeführt, welchen Rueslinach bem Belafco, Berrugniete nennet. Es ift ein auswarts nicht fehr bekannter Meifter, und gleiche wohl der Spanische Michel Angelo, welchen Damen ihm wenigstens feine landsleute benlegen, weil er fich als Maler, Bildhauer und Baumeifter hervorthat. Ein Mufter eines abgeschmachten Gemaldes ift das von Boseo (G. 269.) über die Borte: Alles Bleisch ift wie hen, Jef. R. 40. Ein großer Wagen voll Beu, worauf verschiedene feltfame, die Bergnugungen der Ginne vorftellende Riguren figen, wird von 7. wilden Thieren gegogen, welche Bilder der 7. Tobfunden find; ibn umgeben eine Dlenge Leute von verschiedenen Charaftern, die lacherliche Stellungen, und allerlen Inftrumente haben, welche der Erfindung bes Malers gemäß find. Die Ausführung foll übris gens geiffreich, voll Sarmonie, und von guter Farbengebung fenn. Konnte ber Maler feine Talente nicht beffer anwenden?

#### V. Vermischte Nachrichten. Aus Deutschland.

Ħ,

110

ij

Frlang, ben Bolfgang Balther. herr hofe rath Schreber fahrt in feiner herrlichen Da: turgefdichte mit dem unermudeten Bleife fort, wos mit er angefangen. Wir haben wieder ben fünfs ten und fechften Seft der Gaugthiere, oder den Monat Man und Junius in Sanden, Der erfte immer noch das fo weitlauftige Be-Schlecht der Affen fortfest: der 6te Deerfagen Mit wie und Rledermaufe enthalt. Genauigfeit und Gorgfalt man ben Abzeichnung und Ausmalung verfähret , fann dieß ju einer Probe dienen, daß die funfte Platte noch einmal in dem funften Sefte erscheint, weil man durch den Brn. D. herrmann, Prof. ber Maturhiftoric in Straßburg, eine richtigere Abbildung bes Simia Inuus Linn. erhalten, als jene aus dem Buffon war. Der Schreberische Tert geht nun bis auf ben Bogen DR. und der Rupferplatten find 46. Wir. wunschen, daß der Gifer ber Gubscribenten ben Eifer des Berlegers fo erhalten moge, baß das Werf nicht unterbrochen werde. -

Leipzig. Herr Bause hat die Bildnisse des Herrn Pr. Ramlerd zu Verlin, und des geh Legationsrathes Hrn. von Hagedorn zu Dresden, beide nach Gemälden von Ant. Graff, in Kupfer gestochen. Welcher Freund der Musen und der Kunste wird nicht die Vildnisse zweener solcher Männer, von einem Bause gestochen, in seinem Zimmer aushängen?

11 2

Gn:

# Engelland.

### Reue Rupferstiche.

London. Bon hieraus tonnen wir folgende neue Rupferftiche nicht unangezeigt laffen.

Der auferstandne Seiland erscheinet seisner Mutter, mit einer lateinischen und englischen Inschrift, nach dem Gemalde des Guercino in der Kirche il nome di Dio zu Cento, seiner Vaterstadt.

Die Beliebte bes Parmegiano, Parmegiani Amica, nach einem Gemalbe diefes, eigente lich Franceico Mazzuoli genannten, Meisters, welches der Konig von Meapel besitzet. Stude find in gewöhnlicher Große von Robert Strange, nach feinen eignen Abzeichnungen ger ftochen, und dieß ift wohl ju ihrem Ruhme genug gefagt. Gie haben in allen Theilen noch die volle Rraft und Unnehmlichteit des Griffels, der langft diefem großen Meifter bewundert wird. und die Gemalde felber muffen den liebhabern auch nicht urbekannt fenn. Im erften ift die chelfte Stellung und der gottliche Friede des Beilands fo wohl, als das stille Entzücken der vor ihm fniene ben Mutter, aufs volltommenfte ausgedrückt. Im letten fieht man das Frauengimmer, halb aus, von hinten, mit ihrem feitwerts gedrehten Anges fichte, das auf ein in den Armen haltendes gerade geftelltes Rind gerichtet ift. Jenes toftet 7. und 1, und diefes & Schillinge, ein Preis, der nie mand gereuen wird. Noch

Moch zwen Stücke vom R. Strange, die er auch in Italien von schäßbaren Originalen abge zeichnet hat. Eines ist die berühmte Magdalene von Guido Reni, im Palaste Barberini zu Rom die wir nicht zu beschreiben brauchen: das andere ein Kuptdo, nach Schidone aus der Sammlung des Königs von Meapel. Er ruht in einer kandsschaft tiefdenkend, und auf einen Arm gestützt, wovon er deu einen Finger an den Mund gelegt hat. Beide sind vortreslich ausgesührt: das erstes re aber ist von mehrerer Kunst, auch etwas größer, und kostet daher eine halbe Guinee, letzers nur G-Schillinge. \*)

Ein vaar angenchme landschaften nach C. Poelenburg, von P. S. Lamborn gestochen. Die eine aus der Sammlung des Herzogs von De vonshire, ist mit ansehnlichen Ruinen erfüllet, zwisschen denen verschiedenes Bieh weidet; im Boder: grunde aber sieht man, eine Ruhe Josephs im Negypten. Das andere, so Herr Lombe besiget, enthält ein Nymphenbad. Sie sind von einer Größe, zu 10 und einem halben Zoll Höhe, und

U 3 15

<sup>\*)</sup> Ben diesen neuen Blattern des Strange mussen wir noch bemerfen, daß auch der Aurserdrucker Socquet seinen Nahmen darunter gesehet habe. Der Umstand scheint vielleicht manchen unbedeutend. Wir können aber den dieser Gelegenheit den Wunsch nicht zurückhalten, daß mehrere deutsche Künstler in dem Aupserdrucken, und dazu gehörigen Werkzeugen noch von den Ausländern lernen möchten, um ihren Arbeiten ein besser Anschen zu geben.

15 3. Breite, und fosten zusammen eine halbe Buince.

Ein gar vortrefliches Stud von Garlom in schwarzer Kunst, nach Zoffann, The Porter and Hare betitelt. Ein Landmann, als Bote, bringt zween vor ihm ftehenden Knaben, einen Sas Die Bandlung ift fehr einfach, aber mohl ausgedruckt, und vermuthlich nach dem leben. Die sobe ift 20. und 1 halben Boll, zu fast 16 3. Breite, und ber Preis 12 Schillinge.

Ein angenehmes Frauenzimmer, Mrs Crett, bom Ritter Rennolde gemalet, und von Tho. Watton in fcwarger Runft gegraben. Gie fitet unter einem Belfen, zwischen einer Beerde Schafe, einen fleinen hund ju den Suffen, in einer gekture begriffen, und das Saupt geftust. Diefer reigens De Bedanke ift aufs schonfte ausgeführt, und hat im Rupferblatte 19 3ofl Breite, ju fast 18 3ofl Sobe. Die erften Abdrude foften eine Buince.

The Honourable Mrs. Parker, von chen gedachten beiden Meiftern, in fcmarger Runft. Sie ficht gang aus in einem Beholge, an ein erhabnes Mauerwerf gelehnet, welches mit einem prachtigem Gefaße gegieret ift. Ein überaus icho: nes Blatt, ju fast 23 Boll Sobe, und 14 Boll Breite; foftet 15 Schillinge.

The Right Honourable Selina Countels Dowager of Huntingdon. Diese befannte fromme Dame, eine große Anhangerinn der De thodiften, ift bier im Schlener und langer Tracht

bors

vorgestellt. Sie steht in einem Walde, ihre grässiche Krone mit Füssen tretend, und einen Dorsnenkranz in der Hand haltend. Das Gemälde ist von J. Russet; der Kupserstecher aber hat sich nicht genannt, ob er sich gleich des Mezzotinto nicht schämen darf. Die Masse beträgt 17 Zoll Hohe zu 13 Zoll Breite, und der Preis ist eine halbe Guinee.

Der bekannte Wasserfall zu Niagara in Nordamerika, mit umliegender Gegend. Eine prächtige Aussicht, von Richard Wilson nach der Natur gemalet, und von Wilhelm Byrne wohl gestochen. Hat 15 Z. 3 & Hohe, zu 19 Z. 3. & Breite, und kostet eine halbe Guinee.

Das Bildniß des lest verstorbnen berühmten Kord Enttelton, im Bruststücke, von B. West gemalet, durch R. Dunkarton in schwarzer Runft. Ein schönes Blatt, von außerster Achnelickeite in großem Folioformat, ju 5 Schilling im Preise.

Auch haben wir von den schon angezeigten Zeichnungen des Claude Lorrain, die zwote Aussgabe von N. 21—40. erhalten, die in allem Bestrachte der ersten abulich ift.

Die allichrigen Semaldeausstellungen, sind auch dießmal im Aprilmonat hier gesschehen. Da für den Eingang zu selbigen bezahstet wird, so sind vielleicht dadurch dren besondere Gesellschaften veranlasset worden, von ihren Wersten einigen Vortheil zu ziehen: 1. Die Königliche

Afademie. 2. The Society of Artists of Great Britain, Gesellschaft der Künstler in Große britannien. 3. The Society of Artists associated for the Relief of their distressed Brethren, their Widows and Children, die zur Unterstätzung ihrer bedrückten Mitbrüder, und der ren Wittwen und Kinder vereinigte Künstlerges sellschaft. Wir wollen von einer seden, die den mehresten Benfall erhaltenen Stücke anzeigen, da solches allemal zur Geschichte der Kunst nüglich ist.

I. Die Königliche Akademie. Angelika Rankmann steht billig oben an, und hat solgens de Werke geliefert: Kalppso ruft Himmel und Erde zu Zeugen ihrer aufrichtigen Neigung gegen den Unstes an, dessen Aberscheife ste nicht hinz dern kann. Odusse Biguren außerst bedeutend. Die linke Hand der Kalppso ruhet in des Ulysses seiner, und mit der rechten zeiget sie gen himmel.

Penelope erbittet den Benstand der Minerva für die glückliche Rückkehr des Teslemachns. Donffee B. 4. Die Göttinn sicht auf einem Fußgestelle. Penelope, in der reizendsten Figur, erhebt ihre rechte Hand gegen dieselbe, und halt die linke mit der Erde parallel. Ein Gefolge weiblicher Bediente bringt die Opfer herben.

Rupido bindet die schlafende Aglaja an eis nen Lorbeerbaum. Der Schelm sieht dem Liebess gotte aus den Augen, und von der Aglaja ift das leichte Bewand unverbesserlich geworfen.

Ari.

Ariadne vom Theseus verlassen. Nur eine eine zeine Figur, die aber mehr, als manche reiche Zusams mensetzung gerührt hat. Der Bram und die Verszweislung ift in der ruckwarts gelehnten Ariadue vortressich ausgedrückt.

Paris und Helena verlangen vom Rupido, ihrer beiber Herzen mit Liebe zu erfüllen. Rupido hat seinen Bosgen auf die Helena gerichtet. Sie zeiget ihm aber, daß er auf den Paris zielen solle; da hingegen dieser wiederum auf sie weiset, und zu sagen scheisnet, daß er genug verwundersen. Eingutes Bild der Eifersucht, welche die heftige Liebe zu begleiten pfleget.

Ronig Lear und feine Tochter Korsbelia, nach dem Shakespeare, von Jakob Barry. Ein starkes Stud. Rordelia liegt todt an der Erde, aus dem Gefängnisse, darinn sie erdrosselt worden, hervorgezogen. Der Alte sist mit seinen zerstreucten grauen haar neben ihr, in außerster Berzweislung, die linke hand an die Stirn gedruckt, und mit der rechten seine erblasset Tochter umfassend.

Untiochus und Stratonice, von demselben. Untiochus ist hier in dem Zeitpunkte vorgestellet, da er eben ben der Ankunft seiner Mutter in Ohnmacht sinkt, und diese den Schlener zurück schlägt. Ihr solgen dren Mädzchen: Der Vater halt den Sohn, und der Arzt fühlt ihm an den Puls. Dies Bemälde giebt dem erzsten im Ausdrucke nichts nach, und hat von seinem Gegenstande den Vorzug der Annehmlichkeit.

numering Coogle

# 314 Bermischte Rachrichten.

Diodenes mit der Laterne, von J. H. Bunk. Er ist von einem Haufen Menschen verschiedenen Alters umgeben, die ihre Bewunderung auf manscherlen Art ausdrücken. Der Philosoph aber hat ein mitleidiges, milbes Ansehen.

Perfeus befreget die Andromeda von bemt Belfen, durch 3.B. Cipriani. Erlofet die Retten ab.

Bertumnus und Pomona, von demfelben. In beiden zeigt fich überall die Sand eines großen Meisters

Orpheus beweinet feine Eurydice, von Nath. Dance. Bielleicht das vorzüglichefte Stud in der ganzen Sammlung, so wohl was

Beichnung als Musführung betrift.

Berschiedene historische Bildnisse vom Ritter Josua Rennolds, als a) die Herzoginn von Glocester
mit ihrer Lochter, ben welcher dren Frauenzimmer das
Bild des Inmens schmuden; b) eine Dame, im Charafter der Miranda, aus dem Shakespearischen
Sturm: c) Der Sieg der Wahrheit mit einem
Portrait vom Dr. Beattie, so auf seine Abhandlung
von der Wahrheit zielet.

Die Hirten im Felde ben ber Geburt bes Heylands, und Moses die Gesetztafeln empfangend. Zwo Stude von Benj. West, jenes jum Altarblatte, und dieses für die Paulskirche bestimmt. Beide von den Meisterzügen dieses großen Malers belebt.

II. Society of Artists of Great Britain. Palemon und Lavinia, aus Thomsons Jahrs: zeiten, von Greenwood. Die Figuren sind zu klein flein, um den fraftigsten Ausbruck anzunehmen. Doch ift, was immer moglich geleiftet worden.

Cajus Marius auf den Ruinen von Karthas go, durch Mortimer. hier ist die größeste Kraft in Stellung und Ausdrucke, so gar bis zu den untergeordneten Figuren. Die Stärke dieses Meisters besteht überhaupt im Fürchterlichen.

Der Fortgang des Laftere, von ebendemfelben, in vier Gemalden, nach dem Plane des Dogarthe, nur weniger Gewuhl, und mehr Ernft, ohne alle Laune und Satire.

Benns entwaffnet ben Aupido, von Taf- faert. Ein reizendes Stud.

Der Barde, aus Gran's Ode, von Jones. Die Zusammenkunft des Orestes und der Elektra, von Varion.

III. Society for the Relief of their difirefsed Brethren &c.

Das Urtheil Paris, von Blondel, fraftig im Ausdruck.

Die Scene ber hegen im Macbeth, won Dawes. Stark.

Susanne mit ben Aeltesten, und Loth mit seinen Tochtern, zwen Stude, von Hagarty; wohl ausgeführt.

Der Tod Lufreziens, von Melle.

Die Sturmscene im König Lear, von Rischards. Beides gute Stude.

Unter den vielen Bildnissen, die auch hier, wie in den andern Ausstellungen erschienen, sind vorzügzlich die von Morland, wegen ihrer fleißigen Ausssührung gerühmet worden. Reue

# 316 Bermischte Nachrichten.

Neue englische Schriften,

bie schonen Wiffenschaften betreffend.

A Philosophical Analysis and Illustration of some of Shakespeare's remarkable Chara-Bers. 8vo. Murray. Chatespear ift unftreitig einer der größten Deifter in der Kenntnig bes menschlichen Bergens. Geine Charaftere find aus der Datur felbft gehoben. Ueberall finden wir ben ihm die Leidenschaften in ihren geheimften Binfeln entdeckt: wir feben die Begenftande, burch die fie gereist, ober unterdruckt werden, ihre Berbins bungen, ihren Rampf, und ihren Fortgang von dem erften Unbruche an bis ju ihrer außerften Sis Be: ihn ju ftubiren, heißt die Ratur felbft ftudis Der Berfaffer gegenwartiger Schrift zeiget Diefes in ben Benfpielen einiger Sauptcharafter, Die in Shakefpear's dramatifchen Studen aufaes führt werden. Es find diefes Macbeth, Sain: let, der melantolifche Jacques in dem Grude As von like it und in Imogen. Durchgangig zeis get ber Berfaffer (Br. Richardson,) einen unges meinen philosophifchen Scharffinn mit dem feinften Gefchmade verbunden, und indem er die gebeims ften Leidenschaften bis ju ihrer Quelle verfolget, wird er nicht nur fruchtbar an guten moralifchen Grundfagen, fondern auch lehrreich fur den dras matischen Dichter.

Theatrical Portraits. Epigrammatically delineated: wherein the Merit and Demerit

merit of most our Stage-Heros and Heroines are excellently painted by some of the best Masters. Inscribed to the Performers of both Theatres. 4to. Bew. Sobald Portraite in der Absicht gezeichnet werden, Wist und kaune zu zeigen, so steht nicht zu vermuthen, daß der Maler der Wahrheit allezeit getreu bleibt; und dieß ist auch der Fall ben den gegenwärtigen, so sehr man sie auch in Ansehung des epigrammatischen Wisses empschlen kann.

The Works in Architecture of Robert and James Adem, Esqs. of the Adelphi: Containing Defigns invented and executed by them in Great Britain and Ireland. Sold by Becket &c. Wir haben die erften Bogen Diefes Werts, bas die beiden Brn. Abams von ben Bebauben, die fie in Engelland und Jerland aufgeführet haben, berausgeben, bereits angezeigt. Die gegenwartige Dum. II. enthalten bie Zeichnungen von des Cord Manefielde Landhaufe ju Renwood in ber Graffchaft Dioblefer, fauber gestochen, mit ben Beschreibungen der Platten, frangofisch und englisch : jede Lage fostet i Buinec. Bon ber bier angezeigten find auch Eremplarien ju haben, mo bas Deckenftuck bes großen Zimmers nach ber Musführung illuminirt ift : Dieg foftet 4 Schillin: ge mehr.

Infancy; a Poem. Book the first. By Hugh Downman. M. D. Hearsly. 1774. Dieß kleine Gedicht ist der Wartung der Kinder

gewiedmet, und der Verfasser zeiget sich darinnen als ein vernünftiger Arzt, als ein guter Dichter, und als ein vortreslicher Sittenlehrer.

Antiquities of England and Wales: being a Collection of Views of the most remarkable Ruins and antient Buildings, accurately drawn on the Spot. each View is added an historical Account of its Situation, when and by whom built, with every interesting Circumstance relating thereto. Collected from the best authorities. By Francis Grofe, Esq. Vol. Hooper. Wir haben icon ben erften Theil von diefem toftbaren und intereffanten Bers te angezeiget, welches eine getreue und umftandlis de Beschreibung ber sublich brittischen Alterthus mer enthalt. Die hier befchriebenen alten Schlof fer, Rlofter, Thurme, Rirden und andere Bebaude find in ichonen Rupferftichen bengefüget, und der Kommentar beut dem lefer ungemein unterhal tende Dadrichten und Erzählungen an. Diel Interfius gung, die dem Berfaffer ben diefen beiden Banden geleis ftet worden, und die Auffoderungen ju funftigen, lafe fen uns noch mehrern Banden entgegen feben: aber wie toffbar wird es nicht, da fcon diefe beiden an Die 30. Eblr, binauffteigen.

A New System, or, an Analysis of antient Mythology: Wherein an Attempt is made to divest tradition of Fable: and to reduce the Truth to its original Purity.

By

By Jacob Bryant. 2 Vols. 4to. Der Berfas fer bemubt fich in diefem febr gelehrten Werfe den Schlener der allegorifchen Erdichtung bem alten ninthologischen Suftem ju entreiffen, den Gottern und Selden ihren portifchen Schmud abzunehmen, ben Quellen des Grethums nachjuspuren, und als les auf die lautere biftorifche Wahrheit jurutfjufüh: In biefer Absicht geht er ju der Rindheit der erften Beltalter jurud, unterfucht die großen Ber gebenheiten, vergleicht die heilige und Profanges fchichte, und zeigt den Urfprung aller Gebrauche und Geheimniffe ber bendnifchen Bolfer. viel ben einem folden Werte bloger Muthmaffuns gen vorkommen, die fich nicht felten auf die fo betrüglichen Etymologien grunden, ift leicht zu erras then: indeffen verdienet das Werk eine nabere De leuchtung der Gelehrten.

Observations on the Discourses delivered at the Royal Academy, addressed to the President. 4to. Almon. 1774. Wir has ben schon einige Neben des Prassounten Reynolds ben Austheilung der Preise der Malerakademie uns sern tesen vorgelegt, und werden die übrigen auch von Zeit zu Zeit liefern. Diese Anmerkungen eines seinen Gegner gehen hauptsächlich dahin, sich der Beznezianischen Schule wieder ihn anzunehmen, da er sich mehr für die Bolognesische erkläret.

Retaliation, a Poem. By Dr. Goldsmith: including Epitaphs on the most distinguished wits of Metropolis, 4to. Kearsly 1774.

Dr.

"Dr. Goldsmith, fagt ber Berausgeber, mat in einer Club wißiger Ropfe, wo oft der Bis auf Ro= ften bes Bergens Schimmerte. Man schlug vor Grabschriften auf diefen Dichter ju machen, und fein Baterland, Dialeft und feine Perfon gaben au mancherlen wißigen Ginfallen Unlag. wurde zu einer Wiedervergeltung aufgefobert, und ben ber nachften Zusammenkunft brachte ev folgen= bes Gebichte jum Borfchein. Es enthalt Grabe Schriften auf viele der bekannteften iconen Geifter in Engelland: fie find voller Big und laune, - und darafterifiren, ohne boshaft ju fenn, die Derfonen

auf das richtigfte.

Sketches of the History of Man 4to. 2 Vol. 1774. Ein wichtiges Buch von bem Lord Raimes, dem wir die von unferm Deinhard übersesten Elements of Criticisin ju banken haben. Im gegenwärtigen Werke gebt er bem Menfchen mit einer febr tiefen Ginficht in feine Matur, von feinem erften wilden Buftande bis ju ben außerften Stufen der Berfeinerung, und Rul tur nach, und liefert uns nach ihren verschiedenen Abanderungen gelehrte und herrliche Zeichnungen. Das Werf ift in 3 Bucher, Rapitel und Stigen Go wenig diese in Berbindung ju fter abactheilt: ben icheinen, fo entdeckt doch ein philosophisches Muge bald ben Saben, durch den fie gufammenbans In der erften Stije finden wir eine Unter: fuching der Frage, ob es verschiedene Gefdlechter von Menfchen gegeben, oder ob alle Dlenfchen von Einem

einem Geschlechte entsprossen sind, außer dem bloß sen Unterschiede, der von der Himmelsgegend, der Mahrung, oder andern zufälligen Umständen zu entstehen pfleget. In der zwenten handelt er von dem Fortgange der Menschen, in Absicht auf Nahrung und Bevölkerung, und in der dritten in Absicht auf das Eigenthum. In der vierten von dem Ursprunge und Fortgange der Handlung. Das fünste Kapitel ist in zwen Abschnitte getheizlet: wovon der Inhalt des ersten, der Ursprung und Fortgang der Kansten der Ursprung und Fortgang des Geschmacks, und der sogenannten schönen Kunste ist.

The Country Justice. A Poem. By one of his Majesty's Justices of Peace for the. County of Somerset. Part the First. 4to. Becket. Nachtem der Dichter den Ursprung der Friedensrichter in Engessand nebst den Ursachen iserer Einführung erzählet; so zeiget er den Charafter eines würdigen Friedensrichters: allgemeine Beswegungsgründe zur Gelindigkeit in Ausübung die ses Amts: eine Apologie für die wandernden Bettler, wovon er doch die Zigeuner ausnimmt. Durchz gängig sindet man die schönste poetische Maleren in die angenehmsten Berse gekleidet, und mit den edelsten Empsindungen der Gerechtigkeit und Mensschellebe durchwebt.

Comedies of Plautus translated in to familiar Blank Verse. Vol. the Fifth and last. 8vo. Becket. 1774. Dieß ist der letzte II. Bibl. XVI. B. 2. St. # Theil

Theil ber von uns zu anderer Zeit angepriefenen englischen Alebersetzung dieses alten fomischen Dichs ters, und verdienet Brn. Colmanns Zeren; an die Seite gesetzu werden.

Poeseos Asiaticae Commentariorum libri sex, cum Appendice; Subjicitur Limon, S. Miscellaneorum Liber: Auctore Guglielmo Jones A. M. &c. 8vo. Cadell. 1774. In diefem Buche findet man angenehme Dachrichten von der orientalischen Poesie. Theile untersuchet der Berfaffer den großen Sang ber afiatischen Bolfer jur Poefie, und die Urfas Die Bolfer werden vorgeführet, die fie , hauptsächlich kultiviret haben, und hierben bie Indianer, Chinefer, Zartarn, Sprer, Armenia: ner, und felbit die Aethiopier nicht vergeffen: befonders aber Unmerfungen überdie arabifche, perfifche und turfische Poefie nebst Proben bengebracht. Der zwente Theil handelt von den Bersarten der affatifchen Dichter: von dem arabifchen und verfis fchen Sylbenmaße, deren fich hauptfachlich die Turfen bedjenen: auch ctwas von dem hebraifchen, von dem er nicht glaubt, daß es ganglich verloren Ueberall werden die beffen Bedichte feber fen. Art angezeiget, oft gludlich überfest, und mans de angenehme Merfwurdigfeit bengebracht.

Aedes Pembrochianae: Or, a critical Account of the Statues, Buftos, Relievos, Paintings, Medals, and other Antiquities and Curiosities of Wilton House, formed

on the plan of Spence's Polymetis; the ancient Poets and Artists being made mutually to explain and illustrate each other. To which is prefixed an Extract of the Rules to judge of the Goodness of a Picture. and the Science of a Connoisseur in Painting. By Mr. Richardson. 8vo. Baldwin. Der Titel fundiget ziemlich den Inhalt 1774. Als eine Ginleitung find die Rapitel vorgefest: Regeln über die Bute eines Gemaldes ju urtheilen, bie Wiffenschaft bes Renners in der Maleren, und eine Abhandlung über den Urfprung, Forts gang und Berfall der Bilbhauerfunft unter den Gricchen und Romern, die meiftens Wintelmannis fche Ideen und Bemerkungen enthalt. Das frie tifche Bergeichniß der Runft- und Alterthumerfamme lung ju Bilton: Saufe ift gut gemacht, und vers beffert viele Sehler des gewöhnlichen Berzeichniffes.

Corin and Olinda: a Legendary Tale. In three Parts. By Richard Teede. 4to. Bew. Die Eugend im Unglucke in einer ruhrenden und

fimpeln Erjählung.

The History of English Poetry, from the Close of the Eleventh to the Commencement of the Eighteenth Century. To which are prefixed, Two Dissertations: I. On the Origin of Romantic Fiction in Europa. II. On the Introduction of Learning into England. Vol. I. II. By Thomas Warton, B. D. 4to. Dodsley. Schon seit vielen & 2

Sahren hatte Dope einen Entwurf zu einer Befcbichte ber englischen Poefie verfertiget, und die Dichter nach ben verschiedenen Schulen geordnet. Der verftorbene Gray hatte nach diefem Entwurfe es ansehnlich erweitert; aber Berr Warton hat eis nen andern Weg betreten, und die dronologische Ordnung gewählet. Die beiden vorgefenten Dif fertationen follen dienen, allgemeine Grundfage ju erlautern, worauf fich ber Berfaffer in der Beschichte oft bezieht. In der erften Abhandlung wird vom Ursprunge der Romantischen Erdichtung in Europa geredet und bewiefen, daß fie aus Arabien im achten Jahrhunderte gefommen, als Dieses Bolf Spanien angriff. In der zwenten handelt er von der Einführung der Belehrfamteit in Engelland. Er zeigt darinnen, daß die Gothen, die Italien überschwemmten, und ihre Beerführer nicht folde Barbaren waren, als man gemeinig: Die Beschichte felbft theilt der Berlich glaubt. faffer in Abschnitte, wo er die verschiedenen Beranderungen im Fortgange der englischen Docfie ans zeigt, und mit der Bemerkung anfangt, daß die fachfische Sprache in Engelland fich durch bren verschiedene Epofen unterscheidet, in benen eine ber= Schiedene Mundart herrschte: Die erfte von diefen, fagt er, ift die, deren fich die Sachfen benm Eintritte diefer Infel bis jum Ginfalle ber Danen, ungefahr 330. Jahr lang bedienten. man das Brittifchfachfische genannt, und es ift fein Denfmal davon übrig, außer ein fleines metrisches Fragment des achten Caedmon, in Alsfreds Uebersexung der Kirchengeschichte des Beda. Das zwente ist das Danischsächsische, von den Dasmenbiszum Einfalleder Normanner, und von dies sem sind viel wichtige Proben, so wohl in Bersen als Prose vorhanden: hauptsächlich zwo buchstäbsliche Uebersexungen der vier Evangelien, und des unsächten Caedmons schone, poetische Paraphrase des ersten Buch Moses, und des Propheten Dasniels: Das dritte kann eigentlich das Normannisch: sächsische genannt werden, und geht vondem Normannischen Zuwachse an bis auf die Regierung Heinrich des II. In aller Betrachtung ein sehr wichtiges Buch.

Poems by Mr. Potter, 8vo. Wilkie. Diefe Gammlung enthält folgende Stucke: Ein Beburtstagsgedanke. Eputhia. In eben diefel be mit einem Befchenke von Krabenfedern. Ents fernung von der Welt, Genofchreiben an D. Ein Fragment. Berfe an den Daler uber das Gemalde eines Frauengimmers. Dde an Philoclea. Un eben Diefelbe. 3men Gedichte in der Schreibart des Spencer. Holfham. dem Grafen von Leicefter jugeeignet: Anmber an den Sir Woodhouse: und ein Chor aus der Setuba des Euripides. Die Sprache in allen diesen ift ftart, und voll Ausdruck, und die Berfi fication fanft und harmonifd. Solfham und Rymber find Nachahmungen von Dope's Winde forforeft, ben er überhaupt fleißig fludiret hat. Um Ende ift eine vollständige Ueberfetjung des Guripis bes angefundiget. The Æ 3

The Marron. An Elegy. Johnson. Des blubmte Felder und angenehme Gegenstände des ländlichen lebens hat der Dichter glucklich zu nus nen gewußt, das Berg zu ruhren, und die schönsten Gemalde der Einbildungskraft vorzustellen.

The Regal and Ecclesiastical Antiquities of England &c. By loseph Strutt. 4ta. Thane. Dieses Buch enthält in einer vollstänz digen Reihe die Abbildung aller englischen Monatzchen von Stuard dem Bekenner die auf Heinrich den VIII. nebst andern großen Personen, die sich unter den verschiedenen Regierungen hervorgethan. Die Figuren werden hanptsächlich nebst den wichztigsten Stellen der Geschichte nach alten Originalzzeichnungen bengebracht, die die Kleidung und Geswohnheiten der Zeit ausdrücken, auf welche sich jes des Stuck beziehet. Das Ganze ist mit der äufsserssen.

Eben dieser Berfasser hat auch ein anderes Werf gesiesert: A Complete View of the Manners, Customs, Arts, Habits &c. of the Inhabitants of England, from the Arrival of the Saxons, till the Reign of Henry the Eight, with a short Account of the Britons, during the Government of the Roman. Vol. I. Thane 1774. In diesem Werfe werden die Gebräuche Wassen und Kleizdungen von Anfunst der Sachsen in Engeland die auf die Regierung Heinrichs des VIII, vorgestellet: ehene

thenfalls aus alten Zeichnungen. Die Rupfer füllen 67. Quartblätter aus, und die Erklärungen 104 Seiten. Der Verfasser hat hauptsächlich die Geschichte und den Fortgang der Kunst zur Absicht und zugleich den Künstlern dadurch Bücher in die Hände zu liesern, woraus die Künstler seines kanz des ben Abbildungen der Geschichte alter Zeiten das Uebliche richtiger als bisher schildern können. Der Geschwack wird frenlich nicht so viel daben gewinznen, als die Neugier, für die das Werk sehr unterhaltend ist.

The Inflexible Captive; a Tragedy. By Miss Hannah More. 8vo. Cadell. 1774. Dieß Trauerspiel ift auf den Plan des Attilius Regulus des Metastasio gebauet, und es macht der Berfasserinn viel Ehre. Die Charafter sind wurdig geschildert, und die edeln Gesinnungen eben so edel ausgedrückt.

Letters written by the late Right Honourable Philip Dormer Stanhope, Earl of
Chesterfield, to his Son Philipp Stanhope
Esq. &c. Together with several other
Pieces on various Subjects. Published by
Mrs. Eugenia Stanhope from the Originals
now in her Possession. 4to. 2 Vols. Dodsley. 1774. Die großen Talente des Mosord
Chestersield sind schon durch die einzelnen Schriften, die man ihm ben seinem teben bengelegt, ob
sie gleich assesit ohne seinen Namen erschienen,
mehr als zu bekannt. Er hatte einen natürlichen

£ 4

Sohn: biefen liebte er augerordentlich, und feine Erziehung war viele Jahre lang fein vornehmftes Nachdem er ibn mit ber alten und neuern Litteratur befannt gemacht , that er bie Ranntniff des Menfchen und anderer wichtigen Dinge bingu, die er felbft durch Rleif, Bente und eine lange Erfahrung fannte. Dief ift die 26 ficht biefer vortreffichen Briefe. Er fangt mit bem Unterrichte des Knaben an , geht jum Ufter des unvorsichtigen Junglinge über, und fucht ihn ends lich jum Manne ju bilden, der als ein volltoms mener hofmann, als ein Redner im Genat, und als ein Minifter an fremden Sofen erfcheinen foll. Der lefer fann leicht errathen, wie reichhaltig ber Innhalt ift. Gine Ueberfenung haben wir aus der Weidmannifchen Sandlung zu erwarten.

A Specimen of Pertian Poetry; or Odes of Hafez, with an English Translation and Paraphrase. Chiesly from the Specimen Poeseos Persicae of Baron Revizky, with Historical and Grammatical Illustrations, and a complete Analysis, for the Assistance of those who wish to study the Persian language. By John Richardson. 4to. Richardson. Die hier besindlichen Oden wurden von Hr. Rischardson zur Uebung ben Erlernung der persisten Sprache übersett. Sie sind ursprünglich von Mahomed Shemseddin, gemeiniglich Hases genannt, der in der vierzehnten Centurie lebte. Außer den in Original abgedruckten Oden liefert Herr

herr Nichardson erst eine wortliche Uebersetung, so weit es die englische Sprache verstattet, dann eine poetische Paraphrase, die sich ungemein gut les sen läßt, weil er die gewöhnlichen einzelnen, abgebrochenen Sätze des Originals in eine glückliche Berbindung bringt. Drunter steht eine wortliche Zergliederung jedes Worts, die denjenigen, die die persische Sprache erlernen wollen, sehr nüglich senn kann: endlich wird das Ganze durch Anmerkungen über die Sitten des Wolks zu bessern Werstande der dunkeln Stellen in diesen Oben erläutert. Die lateinische Uebersetung des Baron Revizky, der ihm hierinnen vorgegangen, nebst dessen Noten hat es ihm leicht gemacht.

Poems, by Mr. Jerningham. 8vo. Robson. Die hauptgebichte, die diese Sammlung enthalt, sind größtentheils einzeln, wie sie herausgekommen, von uns angezeiget worden. Sie erscheinen hier mit Verbesserungen und ein paar Vermehrungen, und verdienen den Benfall aller Musenfreunde.

The Progress of Gallantry: a Poetical Estay. In three Cantos. 4to. Dodsley. Dieß Gedicht schilbert die Juneigung des mannlie chen Geschlechts für das weibliche durch die dren Alter des menschlichen Lebens, in angenehmen und sanften Versen.

Sophronia and Hilario: an Elegy. By Charles Crawford. Esq. 4to. Becket. Der erste Theil schildert die Gluckfeligkeit des ehelichen Standes der auf dem Litel angezeigten Personen,

in den lebhaftesten Farben. Der Auftrite andere sich, Hilario wird seiner Sophronia durch eis nen unglucklichen Zufall entrissen, die darüber une tröstlich ist. Diese Elegie ist mehr schildernd, als empfindsam, doch ist das Ganze auf einen sußen Klageton gestimmt.

# Aus Italien.

Nom. Dell'Origine, e delle regole della Musica, Opera di D. Antonio Eximeno 1774. 4to. Der Verfasser will in diesem Bus de die verschiedenen Systemen, oder Theorien dies ser Kunst, die ein Galilei, Rameau, Tartini, und d'Alembert entworsen, zernichten, und dafür ein neues aufführen, wo er die Grunds sätze der Musik aus den Sprachen herzuleiten, und die Musik auf eine Art wahrer Prosodie zupückzusüchs ren sucht. Aber alles, was er darüber, nicht ohs ne Wis saget, ist bey einer genauen Prüfung, schwankend und unbestimmt, und hale nicht Stich.

Ebendaselbst. Hier hat der Buchhandler Salomoni ein großes und wichtiges Werk, name lich ein Episcoparium angeründiget, und ob solches gleich hauptsächlich die Kirchengeschichte zu betreffen scheint, so zeigt doch das Avertissement, daß auch die Geschichte der Kunste etwas dadurch gewinnen kann. Der Litel des ganzen Werkes ist folgender: Episcoparium universale Christianum, continens res gestas Summorum Pontissen.

tificum, S. R. E. Cardinalium, Patriarcharum, Primatum, Archiepiscoporum, Episcoporumque omnium a B. Petro, Apostolorum Principe, ad hanc nostram aetatem, nec non eorundem effigies, insignia, epitaphia, sepulcra, statuas, numismata, aliaque monumenta, cum cujuslibet dioecesis chorographia. Auctore partim, partim editore P. Dominico Magnan, Ordinis Minimorum Presbytero &c. Opus divisum in XV. Tomos in Fol. magno.

Huiusce operis, novi, ac eruditione referti, priora editurus fum volumina anno proxime futuro 1775. modo tamen, ob nimia expensa, 250. socios, s. subscriptiones prius obtinuerim: qui nomen dare, f. subscribere voluerint, nihil omnino soluent nisi quando per seipsos aut per procuratorem ipfa accipient volumina. Tomos autem fingulos recipientes folvent duo scuta Romana cum dimidio, ratione 400. paginarum typis impressarum; tria vero scuta cum dimidio pro singulis Iconarii tomis; continentibus 200. tabulas aeneas, latas novem unciis, altas vero fere septem, ac in charta Regia eleganter impressas &c. Romae 15. Martii 1774.

Parma. Dalla Reale Stamperia 1774. in 4. Viro cel. Io. Aug. Ernesti Th. ac Eloqu. in Lips. Ac. Profesiori Ant. Jos. Com.

a Turre Rezzonice S. P. D. Rerner A Monfieur de la Lande Lecteur Royal en Mathematique, Censeur Royal, de l'Academie Royale des Sciences &c. Dieg find zwen Briefe an die obgedachten Gelehrten, benen bald andere Berfe, von dem Grafen Rettonico folgen follen, ber fich durch feine fconen Disquisitiones Plinianas bekannt gemacht. Im ersten vertheidiget er verfchiedene Lesarten des Plinius, gegen ben frangofifchen Heberfeter und Berausges ber deffelbigen , Dr. Poinfinet be Stori: im amenten frangofischen Briefe, antwortete er bem Brn. de la Lande auf vericbiedene Erinnerungen. die dieser in das Journal des Scavans einrucken laffen.

Ebend. Versi sciolti, e rimati di Dorilo Dasnejo P. A. Operosa parvus Carmina singo. Hor. li. 4. Od. 2. in 4. 1774. Der Dichter dieser angenehmen Sammlung ist der jünsger Herr Graf Rezzonico, des vorhergehenden Sohn. Sie enthält 15 Sonette, sieben Canzoni, und vier große Gedichte. Unter den zweyten ist eine angenehme Nachahmung unsers Gesners, la ferma risoluzione: ferner eine schone Nachahmung des Hymne is Apedity, die dem Homer zugeschrieben wird, le Nozze di Venere e di Anchise. Von den vier Gedichten ist das erste ben Gelegenheit des Programma, das gewisse Preise auf das beste Trauerz und Lustspiel bes stimmt, geschrieben: das zweyte auf den Tod eines

gewissen Gelehrten; das dritte eine llebersetzung des Penseroso von Milten: das 4te führt die Aufschrift: il Sistema de' Cieli a Tamarisco Alagonio, d. i. an den Marchese Prospero Manoro, der sich durch eine schone llebersetzung von des Virgil Gedichte vom Landbaue, die in Parma 1766. erschienen ist, bekannt gemacht. Er beschreibt darinnen die verschiedenen Systeme der Welt mit allem poetischen Schmucke, deren diese Materie nur fähig senn kann.

Rom. Anecdota Litteraria ex Msf. Codicibus eruta. Vol. II. 1774. in gr. 8. haben den erften Band diefes Berts, nebft bem Innhalte angezeiget. Der gegenwärtige enhalt folgende Artifel. 1) Frammento Greco d'un' Orazione di Libanio colla versione latina e note. 2) Giambi Greci d'incerto Autore sopra alcuni antichi Scrittori Asceti Greci. colla versione e note. 3) Lettera latina di S. Paolino Vescovo di Nola scritta ad Aletio. 4) Tre Omilie latine del Ven. Beda. 5) Orazione funebre lat. di Benedetto d'Anagni in morte di Alto de'Conti. raz, lat. di Tommafo Inghirami di Volterra. fopranominato il Fedra, recitata a Giulio III., in lode di Filippo II. Re di Spagna per l'espugnazione del Regno di Bugia, 7) Or. lat. di Blofio Palladio Romano, che recitassi a Leone X. per l'obedienza prestatagli dal nuovo Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi.

### 334 Bermifchte Nachrichten!

Rodi. 8) Dialogo lat. di Franc. Aligeri figlio di Dante III. fopra le antichità della Famiglia Valenti di Trevi, . 9) nobil. Trattato lat. di Aldo Manuzio figlio di Paolo fopra le Statue antiche e loro uso, 10) Collezio di Lettere lat, di alcuni illustri Scrittori, cioè di Fr. Petrarca, di Niccolò Marchese d'Este, di Basinio Parmense, di Lionardo d'Arezzo, di Antonio Agostini &c. 11) Collezione di Lettere Italiane di alcuni Scrittori del Secolo XVI. 12) Collezione di Poesie latine, cioè un'Epigramma inedito di Marziale, Versi di S. Damaso Papa, e di Valeria Proba Valconia com molte varianti 13) Lettera lat. in versi di Pasinio da Parma a Sigism. Pandolfo Malatesta di Rimino in lode della lingua Greca, e contre il Porcellio. 14) Difesa delle Donne Bolognesi contro il divieto degli ornati, Capitolo in versi italiani del Senator Franc. Bolognetti all'Conte Nicolo Ludovisi. Frammento d'un Papiro del V. o VI. Secoriguardante una donazione fatta alla Chiesa di Ravenna. 16) Calendario d'una Chiefa Veneta del Sec. XI. 17) Raccolta di LXI. antiche Iscrizioni Latine e Greche, Gentili e Cristiane con note lapidarie, che le illustrano. Ueberall ift zugleich angegeben, aus welcher Bibliothet Diese Bandschriften genoms men find.

Storia della Litteratura Italiana di Girolamo Tiraboschi Bibliothecario del Ser. Duca di Modena della Rovina dell'Impero Occidentale fino all'anno MCLXXXIII. Tomo III: 1773. eTomo IV. dall'anno MCLXXXIII, fino all'Anno Mccc. in 4. 1300. Wir haben icon Die Ginrichtung der erften Theile Diefes gelehrten Werkes angezeigt, das alles umfaßt, was in die italianifde Litteratur und Runfigefdichte einschlägt, und worinn der Berfasser hier mit gleichem Sleif

fe die verschiedenen Epofen durchgeht.

Mabrit. Diccionario Numismatico, Opera di D. Tommasos Andres di Gusseme. Tom. I. A-B. 1773. in 4. Der erfte Theil Diefes Worterbuchs, das eine allgemeine Erlautes rung alter Mungen enthalten foll, ift dem Bergog von Alecos zugeeignet. In einer gelehrten und - bescheidenen Borrede zeiget der Berfaffer, daß fol ches fur Spanien hauptfächlich nothig fen, weil man'alle Tage dafelbft neue Schatge alter Mungen entdecke, und die auswartigen numismatischen Werfe wenig befannt murden. Er zeiget ben ien bem Artifel mit vieler Gelehrfamfeit erft die Be-Schichte der vorgestellten Sache, ober des Belben und Ronigs auf den fie geschlagen worden, geht bie über denselben Gegenstand vorhandenen Dina gen burch, erklaret bie Bilder und Aufschriften, und fügt dann nach Erfordernif andere Anmerkungen über einschlagende Materien ben. Der ifte Band enthalt nur die zwen erften Buchftaben des Alpha: bets. Da:

### 336 Bermischte Nachrichten.

Padua. hier sind folgende Gedichten an unsern Brn. Gefiner, von Brn. Elemente Sis bilato, Professor der griechischen und lateinischen Litteraturzu Padua, erschienen.

#### Ad

#### SALOMONEM GESSNERVM,

Poetam atque Pictorem egreginm.

Discidium pertaesae Pictura atque Poesis,

Quas alit unus amor qualis decet esse sororum,

Unicum habere simul cupidae tectumque larenque,

O, GESSNERE, tuo sixere in pectore sedem.

#### ALLO STESSO:

Sì ben tu parli alli occhi ed al pensiero Cogli aurei carmi, e con le pinte carte Che al finto omai cede i suoi dritti il vero, Ne più lite han tra lor Natura, ed Arte; E fede acquisti al Mantovano Omero Che più d'un alma ad Erilo\*) comparte; Mentre in la tua, GESSNER, felice salma D'Apelle, e di Bione alberghi l'alma.

\*) Aeneid. VIII. 564.

Clemente Sibiliato, P. P. di Greche & Latine Lettere [nella Univerfità di Padova.

Mus

#### Mus Frankreich.

Nouvelles Oeuvres de M. de la Fargue; Vol. in 8vo. de 87. pag. Orné de gravures. à Paris. Dieser neue Band des Hen. de la F. enthalt poetische Sendschreiben, flüchtige Poetisch, ein Gedicht über die Schiffahrt, und über die Annehmlichkeiten des landlebens: sie sind leicht; aber ohne viel Warme.

Merinval, Drame par M. Darnaud, Vol. à Paris, chez le Jay. Im Zone des in 8vo. Comminges, schredlich, ju schredlich. Merm. bal ein Edelmann, der den Dienft veelaffen, lebt mit einer liebenswurdigen Gattin, und einem Freunde ftill und gufrieden: feinen alteften Gobn bat er nach Paris geschickt. Inbeffen fommen Briefe von unbefannter Sand, die die Enfersucht gegen vorgedachte Perfon erweden. Er fibft feis nem Freunde den Dold ins Berg, und giebt feis ner fcwangern Frau Gift zu trinken, die bis in ben Tod ihre Unfchuld betheuret. Bon Bewife fensbiffen gequalt, fucht er Rube ben feinem Gobe ne, ben er von Paris guruckfommen lagt. In dem erhalt er einen Brief von einem jungen Menfchen Geligni, ber ihm melbet, daß alle die unbefanne ten Briefe falfche Beschuldigungen enthalten, daß er es aus Rache gethan, weil Merinval ihm ben feiner liebe mit einer fungen Perfon suwider gewes fen. Merinval zeigt feinem Sohne fein Berbres den an , und zugleich die Berratheren bes Geli. 27. 3161. XVI. 23. 1. St. ani.

ani. Der Cohn fucht ihn auf, erfticht ihn, und fällt badurch ben weltlichen Berichten in die Bande. Er will feinen Damen und die Urfache bes 3mene tampfe nicht gefteben, um feinen Bater nicht gu verrathen. Der Bater, feinen Sohn gu retten, will fich felbft angeben : biefer aber bringt es burch fein Rleben fo meit, daß er ju fdweigen verfwricht. Ins dem der Gohn aufs Schaffot geben foll, bittet er ben Bater um die Bewogenheit, ihm Bift gu gee ben, und ihn badurch der Schandezu entreiffen. Der Bater perfprichts, geht, holt Gift , nimmt aber zuvor felbst welches zu sich, um mit seinem Sohne wenigstens zu sterben. Indem er aber zurucks fommt, thut der Gift ben dem Bater ju frub feis ne Wirfung, und feine gitternbe Band laft bas Buchschen, baf er feinem Cohne geben wollte, fals Ien. Mittlerweile fommt Eugenie, Die Battin bes jungen Merinval mit Enade vom Gurften, weil Seliani fein Berbrechen felbft moch fterbend befannt.

Raton aux Ensers, imitation libre & en vers du Murner in der Hoelle de M. Zachariae. Suivie de la traduction litterale de ce poeme allemand, par M. \* \* à Paris, chez Dubois. Die Uebersenung so wohl als die poetisside Nachahmung des M. Mentelle, dieses bes

fannten Gebichts ift gang gut gerathen.

Memoire concernant L'Ecole royale gratuite de Dessin. Vol. in 4to. de 40. pag. à Paris, chez M. Bachelier, Peintre du Roi & Directeur de l'Ecole. Man seiget in diessin Xus.

Auffate den Muten der frenen Zeichenschulen, und bie Einrichtung der Königl. in Paris an, und übers haupt alles, was darauf eine Beziehung hat.

Historiettes, ou Nouvelles envers. Par M. Imbert. In 8vo. de 182. pag. avec figures. 1774. Der Innhalt der hier vorkoms menden Erzählungen ist von andern erborgt: Jacobi, Gellert, das Recueil des Fabliaux, die tausend und eine Nacht, der englische Zuschauer haben die Ersindungen hergegeben: sie sind übrigens gut und leicht erzählet.

Fables par M. Dorat, in 8vo. a Paris, chez Monory. Wir zeigen diese Ausgabe der Fabeln des Hrn. Dorat, die bereits zur Genüge bekannt sind, wegen der großen Menge kleiner sauberer Aupser an, mit denen sie verzieret sind. Ein junger Künstler Mavillier hat sie durchgängig gezeichnet, und die Aussicht darüber gehabt. Es sind viele Aupserstecher, die daran gearbeitet haben; bez sonders aber unterscheidet sich der saubere und glänzende Griffel des le Gouaz, de Ghent, Pous ce, Ne'e und Mesquelier.

L'Agriculture, poëme à Paris, chez Montard. Wenn man in diesem großen Gedichte te des hrn. Rosset von dem Ackerbaue auch keis nen Virgil sindet, so ist es doch nicht ohne Verz dienst, und hat gute Stellen. Der Verfasser scheint sich alles versagt zu haben, wodurch in ders gleichen Gedichte Interesse und keben zu bringen sind, angenehme Episoden, kleine Erzählungen,

moralische Schilderungen u. f. w. Nothwendig muß er dadurch sehr trocken werden. Der Anfang des Gedichtes fundiget den Inhalt an.

Je chante les travaux reglés par les Saifons,

L'Art qui force la terre à donner les moissons,

Qui rend la Vigne, l'Arbre, & les Près plus fertiles,

Et qui nous asservit tant d'animaux utiles &c.

Die Aernote ist der Gegenstand des ersten Gesfanges: Der Weinbau der zweite Gesang: Bausme, Wald und Busch der dritte: die Wiesen der vierte: die Thiere und alles Hausvieh nehst ihren Diensten und Nutzungen der fünste: die ländlischen Hausgeschäfte der sechste. Jeder Gesang ist mit einer schönen kandschaft nach Zeichnungen von Loutherburg, die den Innhaltanzeiget, und mit einer Vignette, die darauseine Beziehung hat,geschmuschet, und dem Ganzen ein Discours sur la Poessie Georgique vorgesetzt, der eine Geschichte derzselbigen nehst vielen guten Anmerkungen über diese Dichtungsart enthält.

Collection de Tableaux, peintures à gouache, mignatures, dessins, estampes, Medailles, sculptures, bronzes, ivoires, porcelaines &c. du Cabinet de M. van Scherel, Seigneur de Wilrick, ancien Bourguemaitre de la ville d'Anvers. à Anvers, chez

Gran-

Grange & à Paris, chez Musier. Dies Vers zeichniß ift vorzüglich an Gemalben , Zeichnungen und Rupferflichen aus der Flamandifchen Schule reich, und machet einen 8. Band von 427. Geis ten aus. Die Gemalde an der Zahl 202. und vornehmsten Zeichnungen find ziemlich umftandlich beschrieben, und deswegen fur die Liebhaber wich: Unter ber großen Menge Rupferftiche von niederlandischen Meiftern findet fich vorzüglich ein Werk von Rubens, von 3200 Stud, worin; nen viele Abdrucke find, die Rubens felbft retoue diret, und eine große Menge anderer, worauf fich Berfchiedenheiten finden, die diefe Blatter von ben gewöhnlichen unterfcheiben. Huch ift noch ein zwentes Werk von Rubens daben, das aus 700. Blattern besteht, und eine Auswahl der schönften Abdrucke enthalt: den 7. Junius find fie an die Meiftbietenden ju Unvers verfauft worden.

Principes de l'Art du Tapissier par M. Bimont. Vol. in 12. à Paris. Dies ist eine neue, vermehrte, verbesserte und mit Kupserstichen verzierte Aussage des Manuel des Tapissiers.

Guillaume en 10. chants. par M. Bitaubé. In 200. de 342. pag. avec des Vignettes. Amsterdam, chez Magerus 1773.
Dieß große prosassible Gedichte, in dem Hrn. Bis
taube' den Prinzen Wilhelm besingt, der den
Grund zur Republik der vereinigten Niederlande
gelegt, hat nach des Verkassers Angeben den Gang
der Epopee. Der Innhalt ist historisch, so weit

er es senn können, ohne die Lebhaftigkeit der Erzähs lung zu schwächen: nur um die Einheit der Handslung zu erhalten, hat er manche Thatsachen, Zeie und Ort verlegt. Wer poetische Gemälsder liebt, wird hier einen großen Reichthums finden: vielleicht ist das Gedicht davon nur zu übersladen, ein gewöhnlicher Fehler der poetischen Prose

Les Principes de Physique. Par. M. Joachim Gagniere, Docteur en Medecine. A Avignon, chez Chambeau 1773. Je fühner des Verfasser Unternehmen ist, die Grundsfaße der Naturlehre in einem tehrgedichte zu erdestern, destomehr verdienter Benfall, da er in der Ausführung nicht unglücklich gewesen ist. Es enthält viel schone poetische Stellen, und sehlt auch nicht an Precision: doch sind auch matte und nacht läßige darunter, die eine Bearbeitung verdienen.

Le Dessinateur pour les fabriques d'étoffes d'or, d'argent & de soie: avec la traduction de six tables raisonnées, tirées de l'Abecedario pittorico &c. par N. Joubers de l'Hiberderie. In 8vo. de 218. pag. à Paris chez Duchesne. 1774. Wir zeigen dies neue Ausgabe, eines sehr nuissichen Buchs für Stoffzeichner und Fabrikanten an, weil sie in vies sen Stellen verbessert und berüchtiget ist.

Le Necrologe des hommes celebres de France. Par une société des gens de lettre. à Paris chez G. Desprez. 1774. Diche Band Vand der Sammlung von lebensbeschreibungen berühmter Verstorbenen in Frankreich des vorhers gehenden Jahres, die nun seit 1766. fortgeses set worden, enthält die Herrn de Chamousset, de Solignac, Veron, Gravelot, Piron, Desforges Maillard, de la Beaumelle, Laurent, d'Aquin, de Freminville, Morand und LeCarpentier.

L'Homme du Monde éclairé par les Arts, par M. Blandel, architecte du Roi; publié par M. Bastide. 2 Vol. in 8vo. à Paris. Ein Mann von Stande, der mit einer Das me durch die liebe für die schönen Kunste verbunzden ist, sucht ihren Geschmack in Absicht auf die Zeichnung zu verbessern. Er theilt ihr also verzschiedene nügliche Anmerkungen über Maleren, Baus und Bildhauerkunst mit: sie sind freylich nicht sehr tief geholt: dieß ist aber auch nicht die Absicht: indessen sommen viel gute kritische Besobachtungen über verschiedene in Paris neue Kunste werke und Gebäude vor.

Observations sur l'Art du Comédien & sur d'autres objets concernant cette prosession en général, avec quelques extraits de dissérens auteurs & des remarques analogues au même sujet. Par le Sr. D\*\*\* ancien Directeur des Spectacles de la Cour de Bruxelles. 2 de Ed. à Paris chez Duchesne. Man sindet hier das Bollständigste, was über die Kunst des Komédianten geschrieben worden. Det

Berfasser hat das Beste aus den Werken des Res mond de St. Albin und Riccoboni über dens selben Gegenstand hinein verschmolzen, und seine Anmerkungen durch eine Menge kleiner Anekdoten von Komddianten auszumuntern gesucht.

Memoire sur une Découverte dans l'Art de batir, faite par le Sr. Loriot; dans lequel l'on rend publique, par Ordre de sa Majesté, la méthode de composer un ciment ou mortier propre à une infinité d'ouvrages, tant pour la construction, que pour la décoration, à Paris, chez. Lambert. 1774. 53. pag. in 8vo. Man glaubt aus den Reften ber alten romifchen Bebaude beweifen ju fonnen, daß ihr Mortel fehr fchnell von feiner Reuchtigkeit jur Barte übergieng, und burch die Zeit faft gu Stein geworden. herr Loriot hat dieffalls viele Berfuche angeftellt, und glaubt das Geheimniß in einer gewiffen Proportion von pulverifirten und ungelofche ten Ralt, die er angiebt, gefunden ju haben, ben man mit allen Urten Mortel und Rutt vermifchen tonne. Er zeigt die großen Bortheile zu verschies benen Abfichten an.

Frangofische Kupferstiche.

April. Portrait en Medaillon de M. de la Condamine, nach einer sehr ahnlichen Zeiche nung von Cochin.

Les Approches de Guinguette & les A-musemens Espagnols. Ein paar kleine Blate ter van Marchand gezeichnet und gestochen.

Ca-

Costumes des anciens Peuples, par M. Dandré Bardon. Seconde partie in 4to. à Paris chez Jombert. Nachdem Hr. D. B. im ersten Theile dieses Werks Vorstellungen von den Gebräuchen der Griechen und Kömer gegeben, so wird er im zwenten und folgenden Theilen die gottesdienstlichen Gebräuche, Landesgewohnheiten, Kleidungen und eigenthümliche Wassen der übrigen, auch wilden Wölfer vornehmen. In der gegenwärtigen tage, die die iste des zwenten Theils, und die 16te von der ganzen Folge ausmachet, liesert er in 12 Platten die gottesdienstlichen Gebräuche der Israeliten.

Man. La Soirée des Tuileries, nach eis nem Gemalbe von Baudouin, in Rupfer ges bracht von Simonet: gehört in die Suite der Kompositionen dieses Malers, die von Choffard, Delaunan u. a. gestochen sind.

Joueuse de Ciffe, ein angenehmes Blatt, und von einem feinen Stiche nach einem Gemälbe besiningern Wille, gestochen von J. G. Müller.

Les moeurs du Tems von Ingouf dent Aleltern nach einer Zeichnung von Freudenberg. Der Innhalt wird durch die Worte ausgedrückt. On épouse une semme, on vit avec une autre & l'on n'aime que soi.

Jun. Portraits de Louis XVI. & de Marie Antoinette d'Autriche, Roi & Reine de France. Beibe Bilder in Medaillenform 14. Boll hoch, und 12 und einhalbes breit, in schwarzier Kunst von Brookshaw: er hat dieselben 9 5 Bild.

Bildniffe auf gleiche Art um die Halfte so groß ges fochen.

Voyageur Allemand & Chasse-marée allemande, zwen Blatter nach Originalgemalden von Wouverman: das erste ist von Baquoi, das zwente von Patas unter Martinets Aussicht gestochen: 1630ll breit, 1430ll hoch.

Les Bergers Russes, 20 3oll hoch, 143oll breit, nach einem Gemälde von Leprince, von I. B. Tilliard in Kupfer gebracht. Man sieht auf einer angenehmen tandschaft ein junges liebense würdiges Madchen, die einer Musik von einem als

ten und jungen Birten guboret.

Eben diefer Kunftler giebt die zwente lage der Rupferstiche zum Telemat aus, die er nebft Mon-

net unternommen hat.

Le Repos de Venus, nach Boucher; und le Toucher & le Gour, die beiden lesten als Gegenbilder, nach Ch. Eisen, von Bonnet auf

Zeichnungsart geftochen.

Lebas verfauft in seiner Suite Le Marche à faire, nach Teniers aus dem Kabinette des M. Lebrün. Attaque de Troupe légère, nach Wouvermans, aus dem Kabinette des M. Baudouin: Premiere & seconde vue de Lerida; Premiere & seconde vue de la Sicile; Premiere & seconde vue du Golfe de Venise, alle von David nach Originalgemalden von Vernet stochen, aus dem Kabinette des Herzogs von Prastin.

Julius. La belle Matinée 17 Boll boch, 13 breit, nach einem Originalgemalde Bernets, nets, von P. Benazech gestochen, es machet das Gegenbild von den Plaisirs de l'Eté, ein Blatt das 1772 erschienen.

Premiere & deuxieme vue de Pirna en Saxe. Diese beiden Aupferstiche 8 Zoll hoch to. breit, sind nach ein paar Originallandschaften in Wasserfarbe von unserm verstorbenen jungen Wasgner durch R. Daubet sauber gestochen.

Les Plaisirs de l'Hiver: la Récolte de l'Automne; les Travaux de l'Eté; les Delices du Printems. Diese 4 Jahresseiten, von Frussotte nach Zeichnungen von Queverdot gestochen, haben eine angenehme Zusammensehung.

Costume des anciens Peuples, von Dans bre' Bardon ift die 18. und 19te lage, jede auf 7. Blatt in 4. von der schon oft angezeigten Kolge, und enthält die Fortsehung gottes dienstlichen, burgers lichen und hauslichen Gebrauche der Hebraer.

Albert v. Haller von Pruneau. Portrait de Louis XVI. Roi de France, und Portrait de Marie-Antoinette, Reine de France von le Beau gestochen, in Medaillenform.

Demarteau hat auf Zeichnungsart hauptfachlich für junge Zeichnungsschüler einen anatomischen Eursus in 42. Platten, in 7. verschiedenen Lagen, wovon jede 6 Blätter enthält, nach Monnet ges stochen: die Erklärungen stehen an der Seite.

August. La Melancolie. Eine im trauris gen Nachdenken sigende Frau, nach einer Zeiche nung von Greuze, auf Zeichnungsart von Maß sard gestochen.

Ie-

nach einem alten Gemalde, welches fich auf dem Mathhause zu Orleans besindet, 4 Boll hoch 3. breit.

Marie Therese, Impératrice Douairière und Marie Leczinsca, Princesse de Pologne, épouse de Louis XV. Beide Portraite in Medaile Ienform.

Vue de l'explosion dumagasin à poudre d'Abbeville, le 2. Nov. 1772. Ein unges mein gut gerathener Stich von Macret nach einem Gemälde von Choquet.

Neue dramatische Stude.

Den 15. Januar wurde zum erstenmale des Mairet Sophonisbe, das erste Stuck, das für die französische Schaubuhne nach Regeln bearbeistet worden, von Brn. v. Voltaire verbessert, auf dem französischen Theater aufgeführet.

Den 28. Febr. wurde von den italianischen Ros modianten, eine nèue Rosière de Salency, in 4. Aften in Bersen, und mit untermischten-Arien, von M. le M. de P. mit Benfall vorgestellet: die

Musik war von M. Gretry.

Den 2. Jul. wurde auf dem franzosischen Theas ter ein neues Stud le Vindicatif, in 5. Aften in Verfen von M. Dudrier aufgeführet. Es ist im Tone der englischen Schauspiele, und der Verf. verrath Talente.

Den 25. Jun. auf dem italianischen Theater eine komische Oper Perrin & Lucette, in 2 Atzen von Davesne; die Musik von Cifolelli. Man hat darinnen Handlung vermißt.

Re:

| A                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Abati, Guido Ubaldo, ein Maler, Adam. Robert and James, the Works, in Archite                  | IOS     |
| Adam, Robert and James, the Works, in Archite                                                  |         |
| ,                                                                                              | 317     |
| Aedes Barberinae, Die neue Ausgabe ift nicht ver                                               |         |
|                                                                                                | 36      |
| the History of Agathon, by Mr. Wieland, tran                                                   |         |
| from the German Original,                                                                      | 162     |
| Allegorie, in Gemalben,                                                                        | . 252   |
| Analysis, a philosophical, and illustration of so                                              | me of   |
| Shakespear's remarkable Characters,                                                            | 316     |
| Anecdota litteraria ex Mil. Codicibus eruta, V                                                 | ol. II. |
|                                                                                                | 333     |
| Angelo, Michel, ob er ben feinem jungften !                                                    | Bericht |
| ein einiges Modell vor fich gehabt, 260. mo                                                    | solches |
| in Rom befindlich,                                                                             | 265     |
| Antiken von Wedgwood und Bentley errichte                                                      |         |
| - nufaltur, worinnen fie vortrefflich nachgemad                                                |         |
| ben,                                                                                           | 152     |
| Apollo, mit einer Bioline, 49. wie er mit bem                                                  |         |
| stas vorzustellen,                                                                             | 49. f.  |
| Armanno, Vincent, einige Rachricht von ihm,                                                    | 107     |
| d'Arnaud, Merinval, Drame,                                                                     | 337     |
| Aussichten, wohin fie in Rupferflichsammlunger                                                 |         |
| ren, und gebracht werden fonnen, - acht romantische von Wilhelm Bellers                        | 38. f.  |
|                                                                                                |         |
| und bon verschiedenen Meistern gefrochen,<br>Ausstellung ber Alfabemie ber bildenben Runfte in | 149     |
| ben, 1772. Schreiben darüber,                                                                  | -       |
| 25.                                                                                            | 112     |
| Baccio Ciarpi,                                                                                 | 105     |
| Bach, Job. Sam., feine Lehrer, 114. einige                                                     | 20ich   |
| nungen von ihm,                                                                                | 115     |
| Bachelier, Memoire concernant l'Ecole royale g                                                 | ratuire |
| de Deffin,                                                                                     | 338     |
| Bamboccio, f. de Lagr.                                                                         |         |
| Baquoi, Voyageur Altemand, nach Wour                                                           | erman.  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                        | 346     |
| Barbieri, Iobann Franz, inegemein Guercino,                                                    | 110     |
|                                                                                                | Bar-    |
|                                                                                                |         |

| Bardon, d'André, Costumes des anciens Peur                                       | les, Ta   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| & 15. Cahier, 165. seconde Partie, 345. 18.                                      | und 19    |
| Lage,                                                                            | 347       |
| Barratta, Franz, ein Bilbhauer,                                                  | 110       |
| Barry, Jakob, Ronig Lear und feine Tochter's                                     | orbeffia. |
| und Antiochus und Statira, Gemalbe von ih                                        | m, 313    |
| Bartologgi, Sammlung nach ben Zeichnung                                          | ien des   |
| Guercin du Cento, 37. f. aud, the Storm.                                         |           |
| Baufe, Bilbnif frn. Prof. Ramlers, und S                                         | rn. por   |
| Hageborns, nach Graff,                                                           | 307       |
| Bengzech, P. la belle matinée, nach Vernet                                       | 346. f.   |
| Bellers, Wilhelm, f. Aussichten.                                                 |           |
| Bentley, f. Antiken.                                                             |           |
| Berettini, Peter,                                                                | III       |
| Bergold, Gelima, aus dem Gedichte Joseph,                                        | 116       |
| Bernini eine Unmertung über feine Berte,                                         | 272       |
| Bilonismalerey,                                                                  | 23        |
| Bimont, principes de l'Art du Tapissier,                                         | 34İ       |
| Bitaubé, Guillaume en X. Chants,                                                 | 341       |
| Blondel, bas Urthel bes Paris, 315. l'hom                                        | me du     |
| Monde,                                                                           | 343       |
| von Bocholt, s. von Mecheln.                                                     |           |
| Boetins, Die Anbetung ber Beifen, getusch poelenburg, und Bildniß bes hrn. Butin | t nach    |
| Poelenburg, und Bildniß des Dru. Butin                                           | , 128.    |
| die vergnügte Kunftlergefellschaft nach Job.                                     |           |
| Baier,                                                                           | 132       |
| Bennet, Portrait de Mad. Marie Therese Co                                        | mteile    |
| d'Artois, ingl. nach Lagrence, ein Frauengi                                      | mmer*     |
| fopf, 164. Jeune semme donnant de la bou                                         | tillie à  |
| fon enfant, nach Boucher, ein gefreutigter                                       | ebrt.     |
| ftus, nach Lagrence, 165. Jupiter & Danae                                        | und       |
| Venus aux Colombes, nach Boucher, une T                                          | ete de    |
| femme, nach Vien, 167. le repos de Venus                                         | nacy      |
| Boucher, le Toucher, und le Gout, nach Cl                                        |           |
| fen,                                                                             | 345       |
| Bottari, hat an bem VII. Banbe ber Raccolta d                                    | 1 Let-    |
| tere &c. feinen Theil, 143. f. Pagliarini.                                       |           |
| Boydell, Job., Cammlung von Originalzeichni                                      |           |
| von Claude Lorrain, durch Earlom,                                                | 153       |
| Briefe eines Italianers über eine Reife nach C                                   |           |
| en ic.                                                                           | 302       |
|                                                                                  |           |

Broofs.

Division by Google

| Brookshaw, Portraits de Louis XVI. & de Marie                           |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Antoinette &c. Roi & Reine de France, 345                               |
| Browne, Johann, the Cottage, nach Sobbema, 145                          |
| De Brun. in ben Peintures - dans l'Hotel de Chaftes                     |
| ler, find wirklich nach ihm gestochene Blatter, 36.                     |
| mas barinne enthalten fenn muffe, ebend.                                |
| Bryant, Jacob, a new System, or an Analysis of anti-                    |
| ent Mythology, 318                                                      |
| Bunt, J. 3. Diogenes mit ber Paterne, 314                               |
| Buonamici, f. Taffi.                                                    |
| Burgmayer, Banns, s. Bolsschnitte.                                      |
| Burtard, Joseph, von ber liebereinstimmung ber                          |
| Werfe ber Dichter mit ben Werfen ber Runftler,                          |
| nach bem Englischen bes hrn. Spence, I Theil,                           |
| 43. Inhalt, 46. Deffen Ableben, 51. Entwurf ei-                         |
| ner offentlichen Prufung aus der Geschichte ber                         |
| Runfte; 52                                                              |
| Burtes, philosophifche Untersuchung über ben Ur-                        |
| fprung unfrer Begriffe vom Erhabenen und Cchos                          |
| nen, 53. Ginleitung gur funften Auflage, 53. f. wie                     |
| er Erhaben und Schon unterscheidet, 61. Erinne                          |
| rungen damider, 63                                                      |
| Burte, Thom. , Telemachus am hofe ju Sparta -                           |
| entbeckt, nach Angelika Raufmann, 146. Inibaca                          |
| und Erenmoe, nach berfeiben, 147                                        |
| Byrne, Wilhelm, ber Bafferfall von Miagara, nach                        |
| Ridgerd Wilson, -                                                       |
| 6.                                                                      |
| Cabinet de M. Boyer, von beffen neuen Auflage, 36. f.                   |
| - de M. Croznt, eine Anmerfung darüber, 36                              |
| - du Roi de France, woher fr. v. Seinete fein Bergeich.                 |
| niß genommen, 32. die Fetes sur le mariage du                           |
| Dauphin, & de Don Philippe, sur la convalescen-                         |
| ce du Roi, sur la paix - gehoren nicht bagu, 33                         |
| - von Reynst (Regust,) 37                                               |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
| 0 1 1 0 1 10                                                            |
| Canale, ein Frauenzimmer in türkifcher Tracht, nach                     |
|                                                                         |
| Dietrid), 127<br>Copacelli, Francesco Albergati, f. Il Prigioniero-Ota- |
| Zione,                                                                  |
| zione,                                                                  |

### Regifter.

| zione, per la solenna distribuzione de premi agli<br>Studiosi di Pittura &c. dell' Academia Clementina, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |
| the Company's True Come See march 144. f.                                                               |
| the Carpenter's Treasure &c. neatly engraved -                                                          |
| from the originals Drawings of N. Wallis, 158                                                           |
| Cafanova, Achilles, Der um die Pfeile des hertules bittet,                                              |
| Cathelin, Portrait en Medaillon du Comte d'Artois,                                                      |
| nach Sredon, 165. de Marie Therese, Imperatri-                                                          |
| ce &c. nach Dücreur, 106                                                                                |
| Canot, a Gale; a Calm; a Fresh Gale; a Light Air                                                        |
| of Wind, nach Wilb. van den Velde, 146                                                                  |
| de Chabanon, Vie du Dante, avec une notice de ses                                                       |
| ouvrages                                                                                                |
| de Chabanan de Maugris, Odes d'Horace, traduites en                                                     |
| vers françois &c. 168                                                                                   |
| Changeux, Bibliotheque grammaticale abregée &c.                                                         |
| 169                                                                                                     |
| Chefterfield, Philip Dormer Stanhope, Earl of, Letters,                                                 |
| 327                                                                                                     |
| Cicero. über beffen Dialogen, 216                                                                       |
| Cipriani, 3. 25., Perfeus und Andromeda, ingl. Der-                                                     |
| tumnus und Pomona, 314                                                                                  |
| Codrus, a Tragedy, 160                                                                                  |
| Collection de Tableaux, Peintures &c. du Cabinet de                                                     |
| Mr. van Schorel, 340                                                                                    |
| Colman, George, the man of Bufiness, a Comedy, 159                                                      |
| de la Condamine, fein Portrait, nach einer Zeichnung                                                    |
| von Cochin, 344                                                                                         |
| Contes maraux & nouvelles Idylles de D & Salo-                                                          |
| mon Geffner. 274. ju mas für einer Art bon Dias                                                         |
| logen feine Unterredung gebore, 275. f. f. Dialog.                                                      |
| Anmertung über ben Cchluß, 287. über die beiden                                                         |
| Freunde von Bourbonne, 289. 296. ff. von den                                                            |
| Bergierungen und ben Gefinerischen Rupfern, 300                                                         |
| the Country Justice, a Poem, 321                                                                        |
| Crawford, Charles, Sophronia and Hilario, an Elegy,                                                     |
| 329                                                                                                     |
| <b>D.</b>                                                                                               |
| D, * * * f. Observations.                                                                               |
| Dafnejo, Dorilo, versi sciolti e rimati, 332                                                            |
| Dance, Math., Orpheus beweint Euridice, 314                                                             |
| municipal straining services services 314                                                               |

# Megifter.

| Dante, f. de Chabanon.                             |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Daudet, I. & II. Vue de Pirna en Saxe, nach        | Wa=    |
| gner,                                              | 347    |
| 400                                                | Pre-   |
| miere & seconde vue de Lerida, de la Sicile        | , du   |
| Golse de Venise, nach Vernet,                      | 346    |
| Dawes, die Scene ber heren in Macbeth,             | 315    |
| Demarteau, ein anatomischer Curfus, nach Mon       |        |
| Demactically the unatominate Carlady mady 21301    | 347    |
| Dialog, philosophischer, 205- 208. eigentliche     |        |
| tur einiger berfelben, 213. ff. wie ber Dialogift  | anf    |
|                                                    | 9. f.  |
| bom Diderotifden, 275. Bergleichung mit ben S      | hea-   |
| terftuden, 278. eigentliche Idee Diefer Urt, 28    | O f    |
| ihr Berhaltnig jum Gefchmack, 284. was bagi        | U era  |
| fodert werde. 285. dramatischer, wie darinn die in |        |
| fehung ber handlung vorfallenden Schwierigf        |        |
| qu'uberwinden,                                     |        |
| Dichter, s. Burkard.                               | 24I    |
| Dichtungsarten. ob beren Eintheilung überffi       | SEL    |
| 177. Beurtheilung einiger, 178. f. ihre Bermifch   | ngig,  |
| 1// Seatthening emiget, 1/9. 1. the Settled        | -      |
| Dictionarium Saxonico et Gotbico - Latinum, Au     | ISI.   |
| Eduardo Leye &c. edid Owen Manning.                |        |
| Diderot, f. Contes moraux.                         | 154    |
| Dietrich, die Geburt Christi, und beren Berk       | Sub:   |
| gung, 119. bessen Ableben, 133. Rachricht vo       |        |
| nem Leben,                                         |        |
|                                                    | 171    |
| Dinglingerinn, zwo Miniaturgemalbe von ibr,        | 117    |
| Dorat, Fables,                                     | 339    |
| Downman, Hugh, Infancy, a Poem,                    | 317    |
| Drama, was es sen,                                 | 265    |
| Draperien, ob fie die Alten nach naffen Gemande    |        |
| arbeitet,                                          | 263    |
| Dudrene, Portrait de Mr. de la Martinière,         | 165    |
| Dunkarton, Lord Enttleton, nach 25. Weft,          | 3 t t  |
| Dunkin, William, poetical Works;                   | 159    |
| Æ.                                                 | **     |
| Earlom, the Royal Academy, nach Joffani,           | + .Q.  |
| the Porter and Hate, nach bemselben, 209. s.       | ducfi  |
| Boydell.                                           | HILLIA |
| 17.23.61. XVI. 23.2. St. 3                         | Ect:   |

| Ecole gratuite de Dessin, s. Bachelier.                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einbildungsfraft, lebhafte, wenn fle ein Trieb gu                                                    |
| bem abgefonderten geben werden fonne, 80. f.                                                         |
| Binfamteit, zwenerlen Arten, 70. und Bewegungs-<br>grunde baju, 70 f. Erieb zur Ginfamteit, 72. bef- |
| grunde baju, 70 f. Trieb jur Ginfamfeit, 72. bef-                                                    |
| fen torperliche Urfachen, 74 mober berjenige, alle                                                   |
| menfchliche Gefellschaft ju flieben, 78. f. 80. f. 81.                                               |
| 82. mober Die Deigung gur Ginfamfeit, 85                                                             |
| Nuptial Elegies, 160                                                                                 |
| Eloge des Tableaux exposés au Louvre le 26. Aout                                                     |
| 1773. &c. 169                                                                                        |
| Empfindung, erhabene, woraus fie entftehen, 63. ob                                                   |
| alle aus bem Gefühle eigner Große, 65                                                                |
| Encyclopaedia Britannica &c. by a Society of Gentle-                                                 |
| men in Scotland, 154                                                                                 |
| an Epistle from Obeira, Queen of Otaheite to Joseph                                                  |
| Banks, 158                                                                                           |
| Erbabenes, f. Burfes. ob es mit Start und Groß                                                       |
| einerlen, 60. worinn beffen Ratur befiehe, 63. f.                                                    |
| Erzehlung, f. Sandlung, befchreibende, oder unprage                                                  |
| matische, 186. eigentlich fogenannte, 204. f. wie fie                                                |
| bon ber bramatischen unterschieben, 219.220. wie fie                                                 |
| bom Gefprad unterschieden, 231. 233. 247. 249.                                                       |
| 253. f. auch Sprache. Pflichten des Ergehlere, 239.                                                  |
| Vortheile, vor bem Dialogisten, 240. 249.                                                            |
| - verschiedene Arten der Erzehlung: die munderbare,                                                  |
| 291. Scherzhafte und hiftorische, 292. wie lettere in-                                               |
| tereffant zu machen, 293                                                                             |
| Estampes sur différens evenemens, arrivés dans la fa-                                                |
| mille royale, davon find 16 Stucke heraus, 33                                                        |
| Euripides, f. Harwood.                                                                               |
| Eximeno, Anton. dell' Origine e delle Regole della                                                   |
| Mufica,                                                                                              |
| <u>5.</u>                                                                                            |
| Sabroni Angelo, s. Lettere inediti.                                                                  |
| Fuith, a Poem,                                                                                       |
| de la Fargue, nouvelles Oenvres, 337                                                                 |
| Favole settanta Esopiana f. Roberti.                                                                 |
| Bechbelm , Bildnif des fternfundigen gandmanns                                                       |
| Balifch, 117                                                                                         |
| Fiamingo, Franz,                                                                                     |
| Srantinn, einige Bildniffe in Miniatur,                                                              |
| Stie=                                                                                                |

| Briedrich , bie Unbetung der Beifen , ein Da                                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Quishuida sura Ginematica c 1 000 ti                                                 | 116      |
| Friedrich, zwo hirtenftucke, 116. eine Balbung                                       |          |
| Cution 1311 mr. at a                                                                 | 117      |
| Sriedrichinn, einige Blumenftude,                                                    | 116      |
| Suger, ein Miniaturgemalbe, Srn. Baufen                                              | 8 beide  |
| fleine Tochter, 172. Calomo opfert, bas                                              |          |
| Ralb, zwo Zeichnungen,                                                               | . 113    |
| Surcht, ob die Empfindung des Erhabenen ei                                           | ne Ems   |
| pfindung ber Furcht und des Schreckens, 6                                            | 3. f. 67 |
| Buffotte, 4 Jahrszeiten nach Gueverdot,                                              | 347      |
| <b>.</b> .                                                                           |          |
| Gagniere, Joachim, les Principes de Philique,                                        | 240      |
| Baillard, R., Archimede, nach Le Prince,                                             | 342      |
| Ballerie, der dresdenschen Reichthum und B                                           | 165      |
| Switcher, our occopingator Stellandull und 20                                        |          |
| - eine Unmerfung uber bie befannt gemach                                             | 269      |
| Slorenz,                                                                             | te bon   |
| - Lichtensteinische                                                                  | 33. f.   |
| — Lichtensteinische, — Wienerische, 33. von Trattnern unternor                       | 37       |
| aber nicht fortgefeste Ausgabe,                                                      | mmene,   |
| Gallantry, the Progress of,                                                          | ebend.   |
| be la Gardette, p. C., Vue de la bibliotheq                                          | 329      |
| St. Genevieve,                                                                       |          |
| Begenstand, auf wie vielerlen Urt er abgehande                                       | 165      |
| den konne, 182. f. erste Urt, 183. mote                                              | it iver- |
| Folgen daraus,                                                                       |          |
| Bellerts Moument, das von Befer im Be                                                | 183      |
| then Borten errichtete von bed in ber Cal                                            | noierio  |
| fchen Garten errichtete, 133. bas in ber Johi firche von Schlegeln,                  |          |
| Gentile, Ludwig, eigentlich Primo,                                                   | 136-     |
| Beschichte der Zunst, s. Burkard,                                                    | 103      |
| philosophische,                                                                      | 1        |
| Beldmort Burka Rechniken & mite                                                      | 205      |
| Beschmad, Burts Beschreibung beffelben, 53                                           | 1. 00    |
| es daben auf die Sinnen, 54. 56. und Imag<br>on ankomme, 56. ob es eine befondre Fah | inati-   |
| ober Alet des Culintes                                                               | igfeit,  |
| ober Urt des Juffintte, 57. was Gefchman                                             | t jen,   |
| Reforach & Sanstone tool -                                                           | 58. f.   |
| Bespräch, f. Bandlung, ingl. Dialog. dramat                                          | ijenes,  |
| 295. wie es Marmontel vom philosophischen                                            | unter.   |
|                                                                                      | 224. f.  |
| 3 2                                                                                  | Ei.      |

# Register,

| Eigenschaften des Gesprächs, 231. wie es von zehlung unterschieden, ebend. s. Erzehlung. Gefiner, s. Contes mordux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | der Er  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Geyser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12      |
| Ginnafi, Catharina, eine Malerinn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100     |
| Could Supplie hee diceidice Cimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| The state of the s | 115     |
| Chilly cillide withniffe non it in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319     |
| Dettil De Dannihal fahre for an a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125     |
| Beindschaft, nach 23. West, 149. bet Lob be minonbag, und der Cob be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ewige   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | epa     |
| ebendemselben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Grenwood, Balemon und Lavinia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150     |
| Grose, Francis, Antiquities of England and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 314     |
| and market and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wales,  |
| Groß, f Erhabenes. wann die Große der Gee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Ouasco, Onaviano, Graf, dell' Edificio di Poz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ne, 80  |
| volgarimento detto il Templo di Serapide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zuolo,  |
| Guercine, f. Rarbieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146     |
| Buido, etwas über beffen Ergengel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| di Gusseme, D. Townson Griengel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 259     |
| di Gusseme, D. Tommasos Andres, Diccionario N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | umis-   |
| Gufto grande,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335     |
| , 8, 2, 2, 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       |
| Hafez f. Riebardson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Transfer was Constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Sagarty, zwen Gemalbe von ibm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 315     |
| Baid, Familienportraite, nach Graff,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77. ff. |
| was handlung in einem Gedichte fen, 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pors    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| baju erfobert werbe, 198. Fortgang ber hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Juna    |
| 201. Eintheilung derfelben, 202. Unterschie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h ham   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| aus entstehen, 204 f. Unterschied zwischen br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Out     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unius   |
| schung ber Sanblungen, 227. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | crime.  |
| Out wood, Edward, a Translation f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 226     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TECK    |
| ripides,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lu.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bon     |

### . Register.

| bon Beinete, f. Idee generale &c. warum er frants                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fich geichrieden.                                                                                       | ,   |
| Levne, Ohr. Bottlob, J. Pinaar.                                                                         |     |
| Dougland rucken in Guidland                                                                             | ,   |
| solefebniere, um geben M. Maximilians, ille ille                                                        | •   |
|                                                                                                         |     |
| Zome Mathanael, imen Wonde im Citate                                                                    | •   |
|                                                                                                         |     |
| Danta And Sam Matainingen Hotticot/                                                                     | r   |
| Theil, 95. mirb gelobt, 95. f einige Erinnerungen                                                       | ,   |
| 97. f. auch de Chabanon.                                                                                |     |
| Den Manuschand an einen Wellen Gefellette                                                               |     |
| TI II Thanks Honey the Second Of the Late                                                               | •   |
| famond, a Tragedy, 156. Richard Plantagener                                                             | 4   |
| 1amond, a Tragedy, 150.                                                                                 | 3   |
| legendary Tale,                                                                                         |     |
| Tree homme, nach Rem                                                                                    | 4   |
| Janota, Portrait d'un jeune homme, nach Rem.                                                            | Ì   |
| The beautiful title billian annue Chillenge                                                             |     |
|                                                                                                         |     |
| Ideal, beau, 8. Il volltellion complette d'Estampes Idée generale d'une Collection complette d'Estampes |     |
| Simmerfunden aber die Recention besteren                                                                |     |
| 28. 24. Gegenstand des Sungos                                                                           |     |
| Seffersen, Poems,                                                                                       | -   |
| Jerningham, Poems, 34                                                                                   |     |
| Temporation, F. Opendaminute into the large                                                             | -   |
| e fi . Ilitemattee on Nouvelles en vieres                                                               | 9   |
| Innouf, der altere, les Moeurs du tems, many em                                                         | E   |
| a Reichnung von Ivenoendersk                                                                            | 5   |
| Achalan Sam & Shakelbearen                                                                              |     |
| the Matron, an Elegy,                                                                                   |     |
| Maria har Rarhe.                                                                                        |     |
| Jones, Guglielmus, Poeseos Asiaticae Commentario                                                        | •   |
|                                                                                                         |     |
| Joubert de l'Hiberderie, le Destinateur pour les Fabr                                                   | i-  |
| ques d'étoffes d'or &c. 34                                                                              | 2   |
| Julia, a poetical Romance,                                                                              | 6   |
|                                                                                                         |     |
| <b>፠</b> •                                                                                              | b.  |
| ( Maimes , Lorb , ) Sketches of the History of Man                                                      | n,  |
| (Zaimes, toro ) Sketches of the Pattory of Anna                                                         | ò   |
|                                                                                                         |     |
| Raufmann, Angelita, einige neue Semalbe von ih 312. 31                                                  | 2   |
|                                                                                                         |     |
| 3 9                                                                                                     | 111 |
|                                                                                                         |     |

| Blaff, der kleeve, Zeichnungen von ihm,  — der jungere, einige Landschaften,  Blengel, eine Worgenlandschaft, und ein Sonnen- aufgang, zwen Originalgemalbe, 113, einige radirte                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Blatter, 113. f. Studium iuventutis, 30 Blatt, 132<br>Anoster, ein Apollo in Thon, 125<br>Kunste, f. Burkard.                                                                                          |  |
| — bildende, s. Prose.<br>Buttner, le petit physicien, nach Wille, 126<br>Aupferstiche. Unbequemlichkeit der Pappendeckel ben                                                                           |  |
| großen Sammlungen, 3r. f. ob fie nach gegenwar-<br>tigen Gemalben allemal am besten zu bearbeiten,                                                                                                     |  |
| — neue deutsche, 126. 128. 307<br>— englische, 145. 308<br>— französische, 164. 344.                                                                                                                   |  |
| Aupferflichsammlung. Unterschied berfelben; 26. f. baben zu beobachtenbe Ordnung, 28                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |
| De Laar, Peter, insgemein Bamboccio, 205 7<br>Lamborn, p. S., zwen kandschaften, nach C. poe-<br>lenburg, 309                                                                                          |  |
| Lebas, la fraiche Matince, nach Dajardin, ingl. le<br>Plaisir de la Dance, und le Resultat du jeu, nach<br>Brakenburg, 166. le Violon hollandois, nach Britade, chend. le Marche à faire, nach Tenier, |  |
| attaque de Troupe légére, nach Wouvermann, 346                                                                                                                                                         |  |
| Lebeau, Portraits du Roi & de la Reine de France. 247                                                                                                                                                  |  |
| Leben, gefellschaftliches und abgesondertes, 76. ba-<br>ben ihren Grund in eben ber Bestimmung unfrer.<br>Geele, 76. f.                                                                                |  |
| Leichsenving, eine Bauerngesellschaft, nach A. Both,                                                                                                                                                   |  |
| Lenz, Johannes in ber Buffen fopirt nach Battoni;                                                                                                                                                      |  |
| Matthaus, ein Driginalgemalde, bas goldne Ralb,                                                                                                                                                        |  |
| eine Zeichnung, 114                                                                                                                                                                                    |  |
| Leffing, Charafter seiner Methobe, 209. f.<br>Lettere inediti di Comini illustri, 143. ber Derausge-                                                                                                   |  |
| ber ist Herr Angelo Sabroni, 144                                                                                                                                                                       |  |
| Litterargeschichte, 205                                                                                                                                                                                |  |
| •                                                                                                                                                                                                      |  |

| Loriot, Memoire sur une Découverte dans     |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| tir,                                        | 344            |
| Lorrain; Claude, n. 21-40. von feinen       |                |
| en is the form for a form the first of      | 311            |
| Lunghi, Martin, ein Arditect,               | 108            |
| Lye, Eduard, f. Dictionarium.               | ( , , ,        |
| <b></b>                                     | Car 1 11       |
| (Mentelle) Raton aux Enfers, imitation du A | Aurner in der  |
| Hoelle de Mr. Zacchariae,                   | 338            |
| Marie Therefe, Imperatrice,                 | und Marie      |
| Leczinsca R. de France, nach Chaquet        | 1248           |
| Magnan, Dominicus, Bruttia numismatica,     | 14. Epilco-    |
| parium universale christianum,              | 330            |
| bes Mairet, Cophonisbe,                     | 348            |
| Malercy, f. auch Machahmung. worinn         |                |
| trefflichfeit und bie hohere Macht in ber   | Quinft heffe.  |
| hen, & von ihr muffen die Moden ausgef      | chloffen fenn. |
| 26. von der Zanfchung, 19. niedrigere       | Chaffen her    |
|                                             | 21             |
| Kunft,                                      |                |
| Maleunei P. Anthiope, Reine des Am          |                |
| Bennevault,                                 | 167            |
| Manning, Owen, f. Dictionarium.             |                |
| Marchand, les Approches de Guingue          | tre, uno les   |
| Amusemens Espagnols, nach eigner Be         | 10)nung, 344   |
| Maffard, la Melancolie, nach Greuze,        |                |
| Martellius, Nicol. Hortus Romanus fec.      |                |
| Tournefortif &c. Species fuppeditabat       | oc describe-   |
| bat, Liberatus Sabbati Movanias,            | 238            |
| Marucchi, Francesco, f. Il Prigioniero.     | 316            |
| Mason, Jatob; the Herdsman, mach !          | Mottderon,     |
|                                             | 145            |
| Mechau, eine Rube bes henlandes auf 1       | ber Flucht, in |
| Del, 114. feine Lehrer,                     | 114 *)         |
| Medeln, fleht auf gandcharten, beffen !     |                |
| von Mecheln, ober Mentemen,                 | 42             |
| Melle, ber Tod Lufretiens,                  | 315            |
| Mengs, Anton Raphael, Radrichten            | pon ihm im     |
| Orestrio,                                   | 266            |
| Meytens, von ihm stehn im Orestrio be       |                |
| nefboten,                                   | 266            |
|                                             |                |
| Miel, Johann, einige Rachricht von ibm      | IOS            |
| 3.4                                         | Mietfd,        |

| Mietsch, einige Werke von ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIT     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348     |
| Moles, la Peche au Crocodile, nach Bouchen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167     |
| Monolog, f. Selbstgesprach. ob es bie handlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | auf.    |
| - balte, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 228     |
| More, Hannab, the inflexible Captive, a Trag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | edv.    |
| 172011, 178mmon, the interest capacity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 327     |
| Morland, Bilbnifmaler gerühmt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 315     |
| Morniner, Cajus Marius, nebft andern Sema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hen-    |
| Titotmust & Salas Specias & mode anseen Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 315     |
| Miller, 3.6., Jouque de Cifte, nach bem jun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 343     |
| Wille,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245     |
| willer and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 343     |
| and the state of t |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 540   |
| Machahmung der Matur, barinnen bestehet nich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6       |
| Bollfommenheit ber Runft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _       |
| Madrichten, vermischte, 128. Matter, f. Steinschneiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 307.    |
| Matter, I. Steinschneiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Maumann, eine Madonna mit bem Rinbe : : .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115     |
| Manurgeschichte, f. Schreb :.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-      |
| le Nesrologe, des hommes celebres en France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342     |
| Nuance, ob mit Schattirung einerlen fage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 266     |
| <b>Ø.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |
| Observations on the Discourses delivered at the R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levol   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319     |
| Academie, fur l'art du Comedien &c. par le Sr. D***,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242     |
| Defer, eine folorirte Zeichnung, 118. Gelieres DR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 545   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133     |
| Befev, ber Cohn, Landschaften von ihm, 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mar.    |
| lerte Monument, ein Rupfer in der getufchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 136     |
| nier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Breffrio, von ben bren Runften ber Zeichnung ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deta    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 256     |
| Orlandi, Cesare, della Città d'Italia e sue Isolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| jacenti, T. L. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140     |
| Orazio, Osfervazioni di varia erudizione sopr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a un    |
| Cameo antico rappresentante il Serpente di bro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143     |
| Offervazioni, fopra alcune pitture in vetro antic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יון[וס: |
| me &c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138     |
| Br, oder Ochse, s. Ring,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · p.    |

| p.                                             | - 0        |
|------------------------------------------------|------------|
| de P., M. le M., Rosiere de Salency,           | 348        |
| Pagliarini, Marco, Raccolta di Lettere sulla   | Pittura.   |
| Scultura ed Architectura, Tomo VII.            | 142        |
| Pain, William, the practical Builder or Wo     | orkman's   |
| general Allistant,                             | 1. IS8     |
| Pafferi, Giambattifla, Vite de'Pittori, Sculto | ri ed Ar   |
| chitetti, che anno lavorato in Roma &c.        | 102. Gt.   |
| mad non bellen lehen                           | 6          |
| Patris, Chasse-marée Allemande, nach Wou       | perman.    |
|                                                | 346        |
| Parton, Dreftes und Gleftra,                   | 215        |
| Pedrwel, David mit bem Daupte Goliaths,        | in Del     |
| Both mit feinen Tochtern, eine Zeichnung,      | 115        |
| les Peintures de Charles le Brun &c. f. le Bri | im.        |
| Perkin & Lucette, eine tomische Dper,          | . 348      |
| Peroni, Joseph, ein Bilbhauer,                 | 100        |
| Petrarca, le Rime del,                         | 145        |
| Picot, D. M. f. the Storm.                     |            |
| Pindari carmina cum lectionis varietate cu     | ar. Che    |
| Gotel. Heyne, 88. Ginige Unmerfungen , b       | ie Grflå-  |
| rung duntler Stellen betreffend, 92. Juba      | It bes me  |
| fünftigen zwenten Theile,                      | 04         |
| Comedies of Plantus, translated &c. Vol. th    | e V. and   |
| laft,                                          | 22%        |
| Plinius. Histoire naturelle de Pline, traduite | en Fran-   |
| çois &c. Tome VI.                              | 169        |
| L'Art du Plombier-Fontainier,                  | 170        |
| Portraits, theatrical &c.                      | 316        |
| Potter, Poems,                                 | 325        |
| Preisler, Bildnif hrn. D. Joh. Andr. Cram      | ers. nach  |
| eigner Zeichnung,                              | 1.37       |
| Il Prigioniero, Comedia del Sigr. March. I     | Francelco  |
| Albergati Capacelli &c. la Marcia, Com         | edia del   |
| Sigr. Abate Francesco Marurchi &c.             | 141.       |
| Primo, f. Gentile.                             |            |
| Profe und Bedichte über die bilbenben Ru       | ufte bon   |
| ben gorern ber schonen Biffenschaften im       | bereffa.   |
| no,                                            | SI.        |
| Pruncau, Albertus Haller ein Supferftich in W  | Rebaillena |
| form,                                          | 347        |
| O.                                             | JTI        |
| Quesnoy, ber Bilbhauer,                        | 106        |
| 3 5                                            | X.         |

### Regiffer.

| 41.04                                           |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| R.                                              |            |
| Raton aux Enfors,                               | 338        |
| Renner, die 4 Tagegeiten mit ber Feber,         | 116        |
| Reynolds, Rede ben Quetheilung ber Pre          |            |
| 1770. 3. neue Gemalbe von ibm, 314. f.          | and Obs    |
| fervations.                                     | , many ob  |
| Richard, bie Sturmfcene im R. Lear,             | 315        |
| Richardson, Aedes Pembrochianae,                | 322        |
| Richardson, John, an Specimen of Persian I      |            |
| Odes of Hafez &c.                               | 328        |
| Ridinger, Job. Elias, beffen Sammlung           |            |
| ren, bon feinen Sohnen herausgegeben            | 129. f     |
| Riedel, Briedr. Juft, f. Oreffrio.              | 149016     |
| Ring des Michel Angelo, ob Ox baran g           | earheitet. |
| tring ore attained ambres to on order           | 273        |
| Roberti, Abate Marchese, Favole settanta        | Eloniane:  |
| con un discorso,                                | 144        |
| Roberts Dr., Poems,                             | 161        |
| Rode, feche neue rabirte Blatter bon ibm,       | 131        |
| Robe, Portraitmaler, reifet nach Baris,         | 126 )      |
| Rofel, eine Bauerngefellichaft nach Teniers     |            |
| Ropf nach Grebler,                              | 101        |
| Roman, Abbé, l'Inoculation, Poeme en IV         |            |
|                                                 | 167        |
| Rofa, Salvator,                                 | 112        |
| Roßere de Salency, die neue                     | 1348       |
| (Rosset) l'Agriculture, Poeme,                  | 339        |
| Rube. Erieb jur Rube, mas er fen, 77. wie       | and heme   |
| felben, bie ihnen entgegengefesten Urten !      | hes abaes  |
| fonberten Lebens entfteben,                     | 7. 8. fi   |
| Ruffet, J. the Right honourable Selina Cou      |            |
| wager of Huntingdon, in schwarzer Runft,        |            |
| William of Training dans in Instantity acquisit | 214        |
| Sabbati Movanias, Liberatus, f. Martellus.      |            |
| Salzer, eine Madonna und andre Stude a          | ouf Beiche |
| nungegert mit Rothelftift,                      | 131        |
| Saunders, J., Mr. Moody and Mr. Packer          | in the     |
| Farce of the Register Office, nach 3.           | non der    |
| Time of the mediane, may 2                      | CHIP OFF   |

Gucht, 149 Schafer, Benus, die den Pfeilen des Rupido das Biel auweift, 125. f. Schattirung, f. Nuance.

Dhitzed & Google

| von Scheib, Frang Chrpb. f. Brefteio.                   |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Schiffner, Die bausliche Andacht, und einige at         | nbre . |
|                                                         | 116    |
| Schlegel, Friedr. Sam. f. Gellerts Monument,            |        |
| Schonau. Wiedergenefung, ber verm. Churfur              | fiin.  |
| 120. Bergeichniß ber Supferstiche nach fernen           | (Ber   |
| malben und Zeichnungen, 12:                             | 2 *)   |
| Schones, f. Burkes.                                     | ,      |
| Schohneit, ideale, und Bollfommenheit, wie gu           | fite   |
| chen und ju erlangen, 10. ift in jeder Gattung          | her    |
| Befen nur Gine, 12.f. eine Regel von ber Gd             | ofu.   |
|                                                         | 260    |
| the School for Wives, a Comedy,                         | 157    |
| van Schorel, f. Collection.                             | - 34   |
| Schreber, Raturgeschichte, V. und VI. heft.             | 307    |
| Schulze, Die Schnitterinn, nach Karl Loth,              |        |
| ein Alter, ingl. eine Alte, nach Zeichnungen            | 600    |
| Schonau,                                                | 128    |
| Schwarmer , fann ein vollfommner Ginfiebler             |        |
| Schwaemer / taun ein ponionniner Emilienier             |        |
| Scott, Th., lyric Poems, devotional and moral,          | . 84   |
| Selbstgespräch, 205. philosophisches,                   | •      |
| Sethona, a Tragedy,                                     | 208    |
|                                                         | 158    |
| Sexdelmann, David mit dem haupte Goliathe               |        |
| Del,                                                    | 115    |
| (Shadwell, Rarl) the Fair Quaker, or the mours of Navy, | Hu.    |
|                                                         | 155    |
| Shakespeare, s. auch Analysis, the Plays of Wil         |        |
| Shakespeare in 10 Vols. &c. with Notes by               |        |
| Johnson and George Steevens,                            | 153    |
| Shakespear's Plays, as they are now performed at        |        |
| Theatres Royal in Londres &c.                           | 260    |
| Sibilato, Clemente, zwen Gedichtchen an Gefin           |        |
| 0                                                       | 236    |
| Sicilia numismatice, f. Torremuzza.                     |        |
| Simonetti, la Soirée des Tuileries, nach Baude          | uin,   |
|                                                         | 345    |
| Spekulation , wie fie ein Trieb gur Ginfamfeit t        | vird,  |
| ~                                                       | 81     |
| Spence, s. Burkard.                                     |        |
|                                                         |        |
| M.Bibl. XVI.B. 2.St. Aa S                               | pils   |

Spils.

Spilabury, Jonathan, Sophonisbe, ingl. Phoniffe, nach Angelika Raufmann, 147

| Sprache, Gebrauch berfelben in Gesprächen und Er-      |
|--------------------------------------------------------|
| geflungen, 233. 236. Bortheile ber Deutschen, 235      |
| Stark, f. Erhabenes.                                   |
| Steevens, George, f. Shakespeare.                      |
| Steinschneiden. womit Matter baben gearbeitet, 272.    |
| baben wird Demantpulver, nicht die Demantspige,        |
| gebraucht, 273                                         |
| Stolyel, ein Mannstopf nach Bolbein, und ein paar      |
| andre Lupfer, 126                                      |
| the Storm; la Tempête, ble ganbichaft von D. M.        |
| Picor, nach I. Beauvarlet, Die Figuren von Bartos      |
| loszi, nach Cipriani, 148                              |
| Strange, Robert, ber auferftanbne Senland erfchei-     |
| net feiner Mutter, nach Guercino, Parmegiani A-        |
| mica, nach diesem Meifter, 308. bie Magbalene,         |
| nach Guido Reni, und ein Rupido, nach Schido.          |
| HC, 309                                                |
| Strutt, Joseph, the Regal and Ecclesiastical Antiqui-  |
| ties, of England,                                      |
| Styl, der große in ber Maleren, &. worinnen er be-     |
| fiebe, und was er erfobre, g. f. beutliche Ibee        |
| bon Schonheit und Chenmaff, 10. Renntnif ber eigen-    |
| thumlichen Eigenschaften ber Ratur, 15. Abel ber       |
| Borftellung, 48. f.                                    |
| Œ.                                                     |
|                                                        |
| Todel, großer Runftwerfe ju meiben. 261                |
| Tauschung, in ber Maleren, 19. f.                      |
| Caffaert, Venus entwaffnet ben Rupido, 315             |
| Talh, Augustin, elgentlich Buonamici, etwas von defa   |
| fent Leben, 106                                        |
| Teede, Richard, Corin and Olinda, a legendary Ta-      |
| le, 323                                                |
| il Templo di Serapide, f. Guasco.                      |
| Cheil, eine Rapucinerproceffion, und ein Profpett, 118 |
| Thiel, grev Landschaften in Del,                       |
| Thiergeschichte, von Walthern; 1. und 2te Lage, 120.   |
| f. auch Ridinger.                                      |
|                                                        |
| Tie-                                                   |

# Megifter. Tiebel, eine Landschaft mit Bieb, in Wafferfarben,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Williard, J. B., les Bergers Ruffes, nach Lep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rince, |
| 346. zwente Lage ber Rupfer zum Telemaf, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bend.  |
| Tiraboschi, Girolamo, Storia della Letteratura Ita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | liana. |
| Tom. I. 139. Tom. III, & IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 335    |
| Corremussa, IV. adgiunta alla Sicilia numifmati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 8c   |
| Covering, and a sum of the sum of |        |
| Tarre Rezzonico, Ant. Iof. Com. ad Io. Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 139    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Jii, this a m. de la Lafide,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • 332  |
| Lle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Derzierungen, einige Unmerfungen barüber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70.4   |
| View, a complete, of the Manners, Customs &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | of the |
| inhabitants of England &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326    |
| le Vindicatif, ein neues Schauspiel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      |
| Pogel, einige Gemalde von ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 348    |
| Doger, emige Gemale von ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116    |
| Doyes, der altere, la Dame de Charité, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | einer  |
| Beichnung von Karl Gifen, 164. Tableau d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e Ze   |
| mire & Azor, nach Touse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 162    |
| w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Wallis, f. the Carpenter's Treafure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Malelan Dan Steam sin Ginan and immanustra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ta . t |
| Waltber, der altere, ein Franensimmerportra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Miniatur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117    |
| - Der jungere, Die Blucht nach Alegypten, ein 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eacht. |
| ftúct,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117    |
| Warton, Thom. the History of English Poetry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | occ.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323    |
| Watin, Supplement à l'Art du Peintre, Doreur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ver-   |
| niffeur, 171. beranstaltete beutsche Heberse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | suna.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bend.  |
| Watfon, Jakob, Bildnig D. Johann Sawkesworth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nach   |
| Reynolos, 151. bie Bergoginn von Cumberland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . und  |
| Marn Ladn Bonnlan, lettere nach S. Cores, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hend   |
| Mrs. Erews, und the honourable Mrs. Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | when   |
| nach Revnolds,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Wedgwood, f. Antifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310    |
| Mainte sin Claman Cit was to It                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Weinert, ein Blumenftuck, nach Pillemont,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127    |
| Weisbrod, l'onzième & douzième Vue d'Italie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nach   |
| Vernet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166    |
| 9( 4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DeiG.  |

| Weife, eln Bigennerjug ben Monbenfchein, nach | Aug.  |
|-----------------------------------------------|-------|
| Querfurt, und ein Porcellalnauffag,           | 127   |
| Wermuth, Bildnif feines Baters in Bache,      | 126   |
| West, Benj., zwen neue Gemalbe von ihm,       | 314   |
| Weydmullerinn, Bildnif ber berm. Churfur      | tinu, |
| und ein Bouquet auf Glas,                     | 118   |
| Whitebead, William, Plais and Poems,          | 161   |
| Wieland, f. Agathon.                          | -     |
| Wood, Joh., a Fire-Light, nach Rembrand,      | 146   |
| 3.                                            |       |

Jacharia, f. Raton.
Teichnung, f. Oreffrio. Lorrain.
Timmermann, Joh. Geo., über bie Einfamfeit, 69 Jingg, vier kanbschaften nach Zeichnungen, zwo vont Dietrich, und zwo von Geffner, 177

